

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



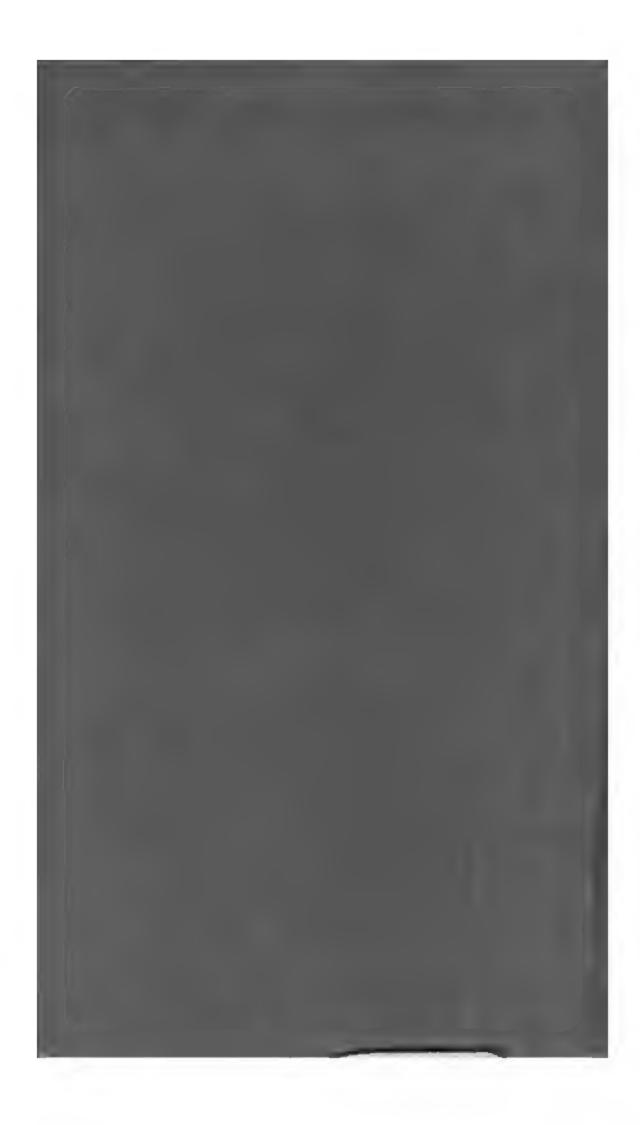

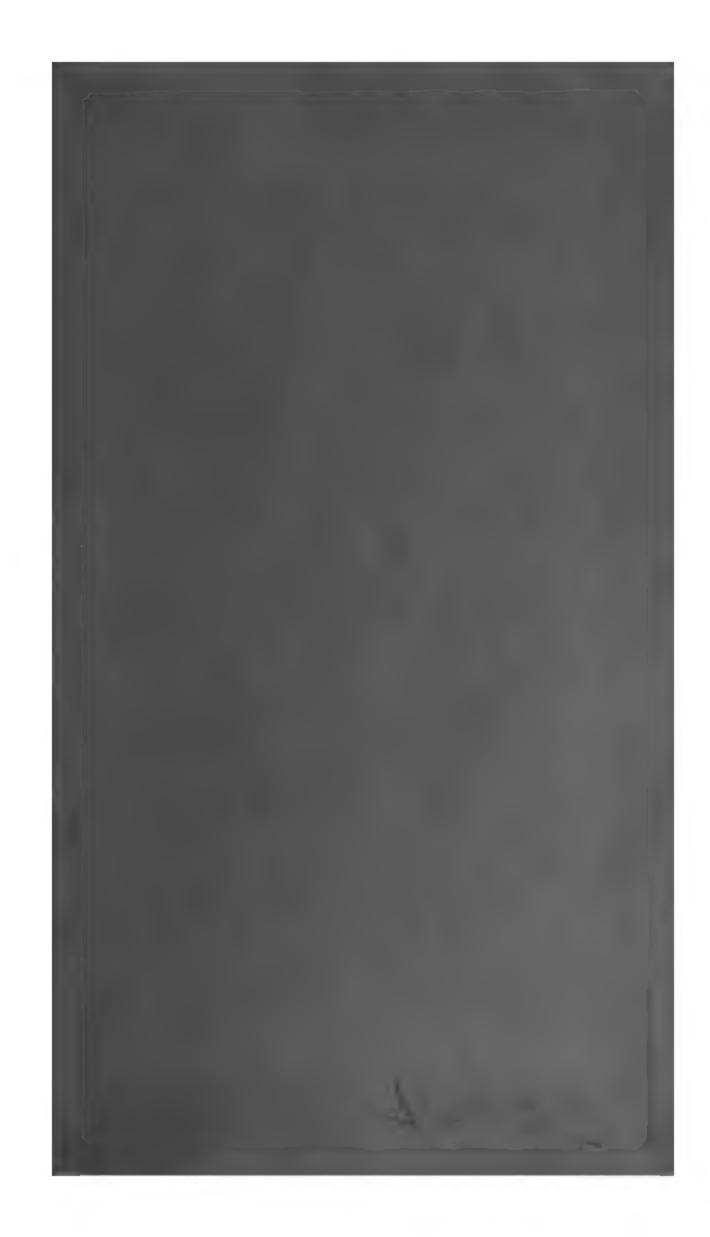

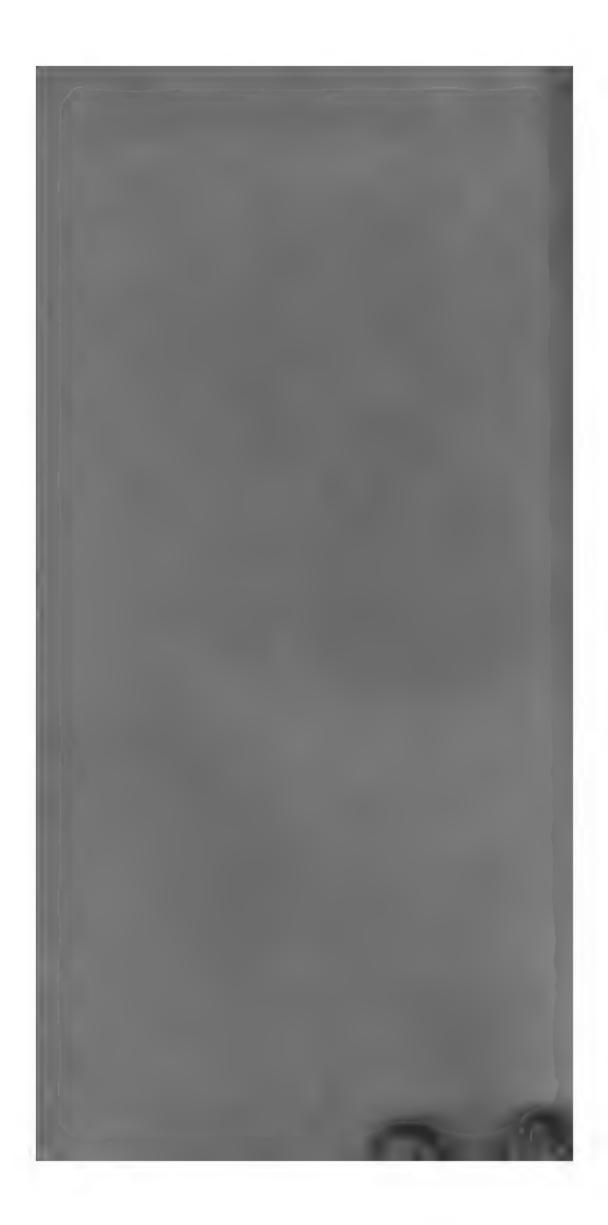

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

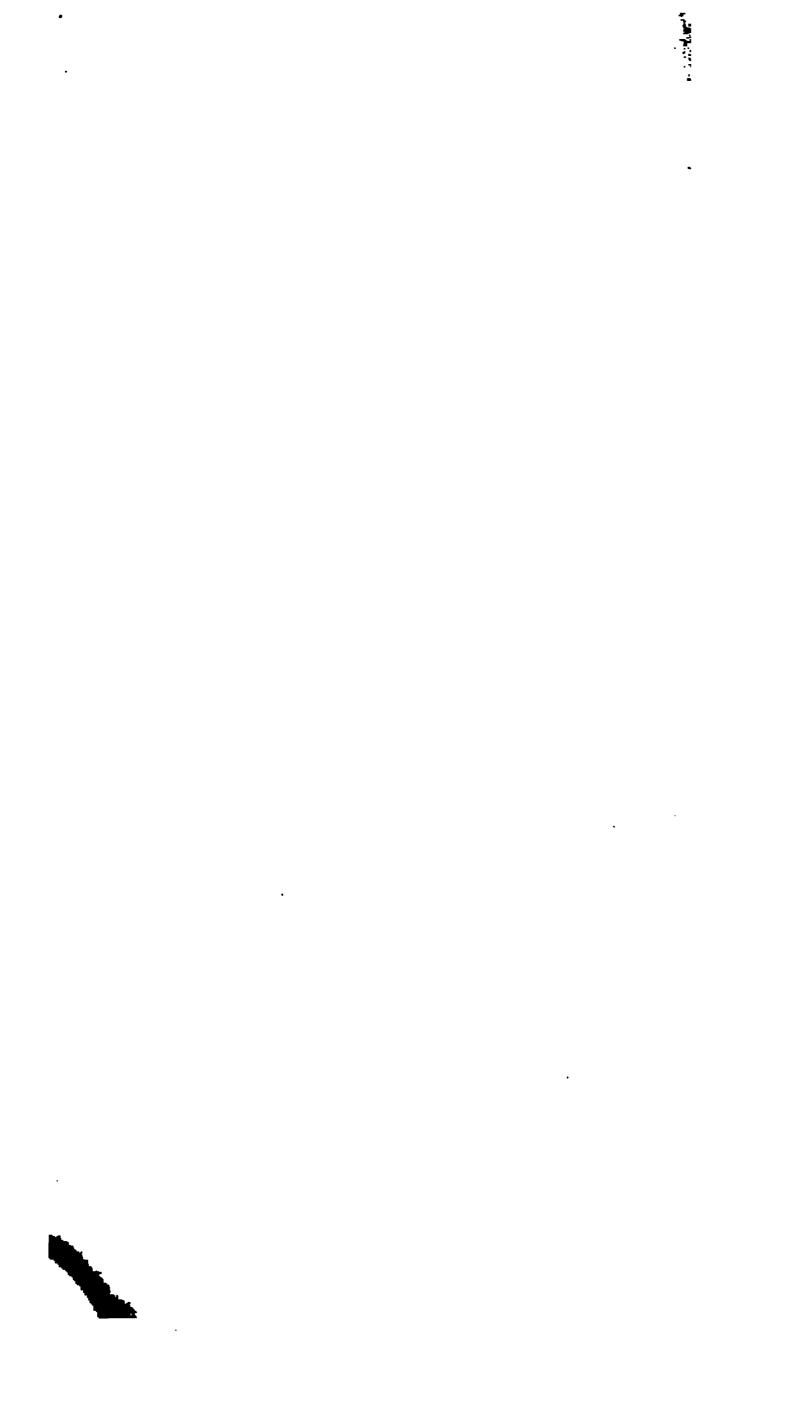

Jung.

YLE

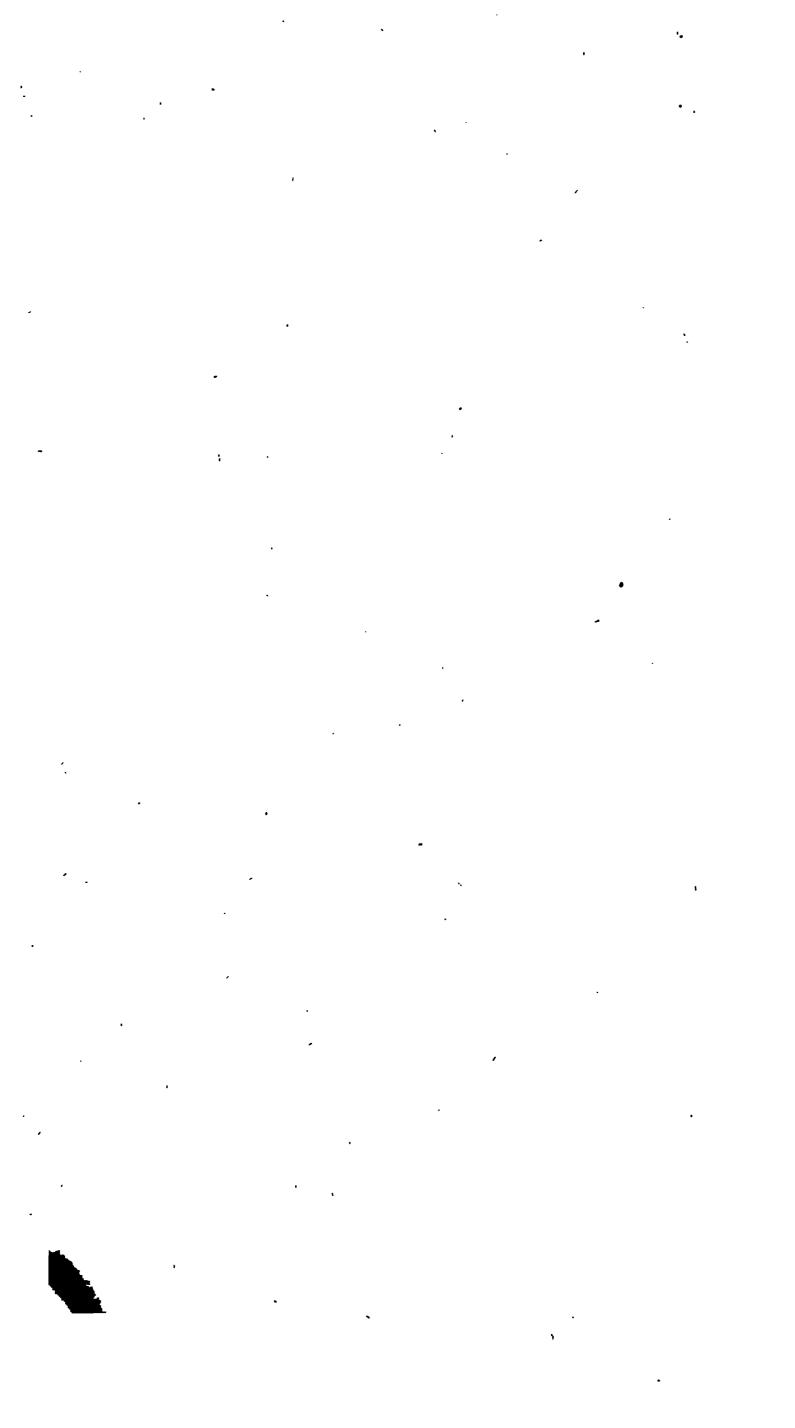

THE NEW YOK!
PUBLIC LIEKAK:

ASTOR, LITTOR



## Johann Heinrich Jung's,

genannt Stilling,

Doktor der Armeikunde und der Weltweishelt, Großherzoglich Badifcher geheimer Dofrath,

# sammtliche Schriften.

3 u m

erstenmale vollständig gesammelt und herausgegeben

DOR

**Bermandten**, Freunden und Verehrern des Verewigten.

Zweiter Band.

Enthält:

Ecenen and dem Geisterreiche und Chrysdon, oder das goldene Zeitalter.

Stuttgart.

Druck und Berlag von Fr. henne.

1835.

Catalling of the a Children to

e Establish (n. 1722). An in the contraction of the

t same succession to the same succession to t 

## Scenen

aus bem

## Geisterreiche.

Zwei Theile.

"In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen."

Mit einem Kupfer.

Stuttgart.

Druck und Berlag von Fr. Benne.

1835.

Wir mussen Alle por dem Richterstuhl Christi offenbart 1 damit ein Jeder das, was er sich in seinem irdischen Le worben hat, auch empfangen möge, es mag dann gut dt sepn. 2 Cor. 5. V. 10.

Vorrede zur ersten, ohne des Verkassers Namen herausgekommenen Auflage.

ie Lehre von Belohnung und Strafe nach diesem Leben, und der Glaube an beide, ist sur die Menschen, so wie sie burchgehends sind, so wesentlich nöthig, daß ohne dieses keine bürgerliche Gesellschaft würde bestehen können. Der erhabene Begriff: blos um der Schöns heit der Tugend und der Häßlichkeit des Lasters wils len tugendhaft zu seyn, ohne Belohnung und Strafe zu glauben, ist so selten zur Bestimmung des Willens stark genug, daß dieser Beweggrund zur sittlichen Vers vollkommnung eben so wenig taugt, als berjenige, wels der blos die Pflicht dazu brauchen will, und den Glücks seligkeitstrieb ganz ausschließt. Beide Begriffe sind freilich in sich, oder a priori, vollkommen waht, ohne deß: wegen für den gewöhnlichen Menschen praktisch anwendbar zu senn. Ich glaube nicht; daß irgend ein Vernünftiger, der die Menschen kennt, an dem Allem zweifeln wird. Daß aber auch die Ausübung des Rechts der Vers geltung in jenem Leben vollkommen vernunftmäßig seh, das ist nicht nur leicht zu beweisen, sondern wir mus sen sie sogar zur Rettung der göttlichen Gerechtigkeit nothwendig glauben, als welche unmöglich leibende Tugend unbelohnt und herrschende Laster unbestraft lassen kann.

Endlich versiegelt auch das Alles die göttliche Offens barung, als die Quelle der christlichen Religion, an

unzählig vielen Stellen auf bas Bündigste, so baß ein wahrhaft guter Mensch unmöglich mehr daran zweis feln kann.

Daß also die Scenen, die ich in folgenden Blättern bem Publikum vorlege, wesentliche und ewige Wahrs heit zum Grunde haben; daß die darin vorgestellten Berhandlungen, in sich, vernunft= und bibelmäßig, und daß nur die Verzierungen, die Personen, oder mit einem Worte: die gesammte äußere Einkleidung, bloße, aber — doch für mich, gegründete Vermuthungen sind, bas Alles wird auch wohl bei den unbefangenen Lesern keiner weitläufigen Ueberzeugungsgründe bedürfen.

Dieses nun vorausgesetzt, glaube ich, durch die lebs hafte Darstellung der Schicksale, die auf den Menschen nach seinem Tode warten, viel Gutes zu stiften, Mans chen in dem Laufe seiner Vervollkommnung zu stärken, und Viele von der Bahn des Lasters abzuschrecken. Daß ich zu meinen Dialogen die Prosa gewählt habe, hat eine doppelte Ursache: ich kann mich ungehinderter ausdrücken und ohne Zwang meine Vorstellungen auss malen, und der größte Theil der Leser versteht mich auch leichter. Würde auch irgend Jemand gerne wis sen wollen, wer ich bin, dem dient zur Antwort, daß er das so leicht nicht errathen wird; denn ich möchte gerne gewiß senn, ob Diejenigen, welche pfeifen ober klatschen, mich oder meine Arbeit meynen.

Cara Sala

- 198 ES 3

### Vorrede zur zweiten Auflage,

Der vorzügliche Beifall, mit welchem dieses Buch aufgenommen worden, hat die Herren Verleger aufges muntert, eine zweite Auflage zu peranstalten.

Bei dieser Gelegenheit erfordert es dann auch meine Pflicht, das Werk noch einmal durchzusehen und zu ändern oder zu verbessern, was etwa noch geändert und gebessert werden kounte; dann hab' ich auch hin und wieder erläuternde und belehrende Anmerkungen eins gestreut, um dunkle Ideen sür weniger geübte Leser beutlicher zu machen.

Sehr viele rechtschaffene und christlich gesinnte Lesev dieses Werks haben sich am Titel der vierzehnten Scene - die Pietisten - geärgert; billig hätten sie sich nicht darüber ärgern sollen; denn sie konnten ja leicht dens ken, daß ich hier keine mahre, sondern falsche Pietisten im Auge hatte; indessen ist es denn doch die Pflicht des Christen, nachzugeben, und den untersten Weg zu gehen; ich thue das auch von Herzen gerne, und habe nicht nur in meiner Zeitschrift: "ber graue Mann," allen mahren Pietisten deffalls öffentliche Abbitte gethan, sondern auch in dieser neuen Auflage das Wort Pietisten in dristliche Pharisäer verwandelt, weil der salsche Pietist, im eigentlichen Verstande des Worts, ein dristlicher Pharisäer ist. Ich wünschte so sehr, daß man immer die Sache bei dem rechten Namen nennte, — wer die Lehre Christi treu befolgt und an Ihn, als den eingeborenen Sohn Gottes und Welt= Erlöser, glaubt, der soll nicht Pietist, sondern Christ

heißen, und das deswegen, weil man mit dem Worte Pietist den Begriff eines Frommlers, das ist, eines Menschen verbindet, der sich äußerlich durch fromme Seberden, Reden und Heiligenschein auszeichnet, inners lich aber ein Grab voller Woder und Verwesung ist. Da nun die große Welt überhaupt das Wort in dies sem Sinne nimmt, so sinde ich es äußerst unschicklich, wenn wahre Christen Pietisten heißen wollen und es mir übel nehmen, daß ich aus eben dem Grunde das Wort an den Pranger stellte.

Ich will weder Calvinist, noch Herrnhuter, noch Piestist heißen, das Alles stinkt nach dem Sektengeiste; ich bekenne mich einzig und allein zu der Lehre Jesu und seis ner Apostel, und trage dabei zum Unterschiede der verschies denen politisch sestgesetzen Religions-Besellschaften, die Unisorm der Evangelisch-Resormirten Kirche, weil ich doch einmal eine Unisorm haben muß, dis es dann endlich zu den weißen Kleidern kommt, Offenb. Joh. 7, 14.

Eben die gute Aufnahme dieses Werks, die auch das durch bewiesen wird, daß es schon in die holländische Sprache übersett worden ist, forderte mich zur Fortsetzung auf; ich werde also bei Leben und Gesundheit, sobald ich nur Muße dazu sinde, einen zweiten Band ausarbeiten, und allen Fleiß anwenden, um ihn noch nütlicher und interessanter zu machen, als diesen ersten.

Jest, da es mit der gesammten Christenheit zur letzten großen Entscheidung gekommen ist, und der große Hauss vater die Wurfschausel in der Hand hat, jest gilts des Kämpsens um die Krone! — Ob man uns für Narren und Obscuranten erklärt, oder für verrückte Schwärmer hält, das ist ganz einerlei; dafür wurde unser Herr und Meister selber gehalten; laßt uns zu Ihm hinausgehen außer das Lager und seine Schmach tragen! dafür wird einst ewige Ehre unser Lohn seyn.

Marburg den 3. Jan. 1799.

Der Verfasser.

## Worrede zur britten Auflage.

Da ich, theils aus dem geschwinden Absate dieses Werks, theils auch aus meinem weitläusigen Brieswechsel bemerke, daß es Gott gefällt, die Arbeit mit einem bes sonderen Segen zu begleiten, so nehme ich, auf Verlans gen der Herren Verleger, diesen ersten Band abermals vor die Hand, um ihn nochmals mit reiser Ueberlegung und in der Gegenwart Gottes durchzugehen und nachzussehen, ob irgend noch Eines und Anderes zu seiner Vollskommung beitragen kann.

Einen nicht unwichtigen Zusatz bekommt diese dritte Auflage durch die fünfzehnte Scene, welche Lavaters Versklärung enthält. Meine vieljährige, vertraute Bekanntsschaft mit dem vollendeten treuen Diener Jesu Christi veranlaßte mich, ihm, nach seinem Siege, dieß Denkmal zu stiften. Die vorzüglich gute Aufnahme dieses Sesdichts, und die Aussorderung eines angesehenen Freunsdes, machten den Wunsch in mir rege, es diesem ersten Bande einzuverleiben, besonders auch darum, weil die vierte Scene des zweiten Bandes, in welcher Maria Lasvatern den menschlichen Charakter ihres Sohnes Jesusschildert, die Fortsesung desselben ist; indessen durste ich diese Einschaltung ohne Einwilligung des Verlegers diesses Gedichts, des Herrn Johann Christian Herrmann, Buchhändlers in Frankfurt am Main, nicht unternehmen,

ich ersuchte ihn also um diese Gefälligkeit, und uachtet er noch einen beträchtlichen Vorrath an Eremplotat, so war er doch so freundschaftlich, mir diese Vitt gewähren, wosür ich ihm hier öffentlich und herz danke und sämmtlichen Lesern dieses Werks zugleich merklich mache, daß Lavaters Verklärung von Hein Stilling, noch immer einzeln bei ihm zu haben ist.

Aufmerksame Leser meiner sämmtlichen Schriften t den ohne Zweisel in meinen Begriffen vom Zustande Seele nach dem Tode eine Dunkelheit oder gar ei scheinbaren Widerspruch bemerken, ich halte es also meine Pflicht, hier diese Sache zu berichtigen; es 1 hält hiemit folgendergestalt:

In meiner Siegsgeschichte, welche eine Erklärung Mei Apocalypse enthält, besindet sich eine Erklärung mei Ideen über diese dunkle Materie, und zwar vorzüglim 20. Kap. V. 13—15. Hier behaupte ich, daß Seele nach dem Tode bis zur Auserstehung über ihr Körper schwebe, gleichsam magnetisch von ihm angezog werde. Sollten aber die Theile des Körpers an versch dene Oerter, oder seine Asche in alle Winde zerstreut w den, so folgt diese Seele dem durch keine Kraft der Nazerstörbaren Auserstehungskeim, welcher sich in jed menschlichen Körper, entweder im Gehirn, oder im Hen, vermuthlich aber in diesem letztern besindet; bei diem Auserstehungskeime bleibt sie, die sie entweder zu ewigen Leben, oder zum ewigen Tode, mit dem aus jene Keime neu aussehenden Körper wieder vereinigt wird.

Einzelne Ausnahmen von dieser Regel machen dieser gen Seelen, welche mit einer so starken Neigung zu eine Segenstande dieses sinnlichen Lebens aus der Zeitlichk gehen, daß diese Neigung stärker ist, als jene, die sie v Natur zu ihrem Körper haben; diese sind dann solche, welche nach ihrem Tode wieder kommen und ihre Wünsche zu erfüllen suchen. Daß unter tausend solcher Erscheis nungen kaum Eine wahr ist, das ist gewiß; daß es aber auch ganz zuverläßig wahre Erscheinungen dieser Art gibt, davon bin ich so fest überzeugt, als von meinem eigenen Dasenn.

Daß sich die abgeschiedenen Seelen über ihrem Körsper befinden, davon habe ich auch hinlängliche und sinns liche Beweise.

Dieser Satz nun scheint ben klaren Aussprüchen ber heiligen Schrift; und besonders auch diesen Scenen ans dem Geisterreiche zu widersprechen; Christus sagt zu bem Schächer: "Heute wirst du mit mir im Pa= rabiese senn" - überall wird von Einem gemissen Orte, einem himmel geredet, in welchen die Seelen erst nach dem Tode versetzt werden sollen, und in diesem Werke unterstelle ich drei große Reiche, in welche die frommen Seelen nach dem Tode, und zwar nach dem Grade ihrer Heiligung gebracht werden, und eben so auch drei Höllenreiche für solche, die hier die Gnadenzeit verscherzt haben. Wie lassen sich nun alle biese Vorstels lungen miteinander vereinigen? Diese Vereinigung ist gar leicht, sobald man sich nur vom Geisterreiche einen richtigen Begriff machen kann; in diesem Reiche ist von Raum, Nähe und Ferne gar keine Rede. Sobald der Mensch todt ist, sobald ist auch in seiner Seele das Alhnungs-Vermögen vollkommen entwickelt; jest sieht, hört und empfindet die abgeschiedene Seele alle Gegens stände des Geisterreichs, zu denen sie Neigung hat, oder auch solche, die zu ihr Neigung haben, eben so, als wenn sie gegenwärtig wären, ob sie gleich alle in der äußern

ober Körperwelt immer den Standpunkt als Seelen nach dem Tode in einem sehr lebhaften Traume leben.

Wahrheit ist, und daß die Geister, mit denen die Seele umgeht, sich auch dieses Umgangs wie träumend bewust sind. Auch in diesem Sinne ist das Reich Gottes inwens dig in uns. Die Seelen leben, wirken, freuen oder angsstigen sich in dem Habes, oder in den drei Himmels oder drei Höllenreichen, nach der innern Neigung ihres Wesens und Handelns in diesem Leben, ohne daß sie in dieser Körperwelt ihren Ort verändern, wenn aber derseinst das Verwesliche das Unverwesliche, und das Sterbsliche die Unsterblichkeit angezogen hat, dann gibt es auch wieder eine neue Erde, ein Paradies zum ewigen Leben; wie es dann sehn wird, das wollen wir mit Treue und Geduld erwarten.

Dieß sind meine Vorstellungen von dieser dunkeln Sache, die ich aber im Augenblick verlasse, sobald man mich eines Bessern überzeugt; sie gehören keineswegs zum Wesen des wahren Glaubens, aber sie schaden ihm auch nicht. Die Bibellehre von der Versühnung bleibt dabei in ihrer vollen Kraft und wird auf keinerlei Weise versälscht.

Marburg 1792.

Der Verfasser.

## Scenen aus dem Geisterreiche.

Erster Thei

### Erste Scene.

## Das große Erwachen.

i) hanon, Pelon, Avith und Azuriel.

Danon. Mein Erwachen ist furchtbar 2), oder ein Araum! Welch eine ernste Stille! Schweigende Dammerung in dieser endlosen Weite! Dort über dem fernen Gebirge ein sanftes Licht, gleich dem Erstlinge des Maimorgens. Gott, welch' eine feiers liche Rube! Mirgends Leben und Obem, tein Regen, kein Bewegen! Alles daucht mir bloß Schatten zu sepn; ich walle eins her, wie auf einem Wolkenboben, unter mir keine Erde mehr, über mir kein Gestirn, kein sanfter Mondstrahl! Ich allein in dieser schauerlichen Wüste! Wie ist mir? Ich schwebe leicht weg, wie Nebel auf dem Fittig des Windes, sanft schweb' ich bin, erhebe mich, sinke, nach bem leisesten Winke meines Willens. ---Mein träger Körper ist nicht mehr? - Ist das Träumen, so hab' ich noch nie in so hohem, beutlichem Bewußtsenn geträumt! Allmächtiger Gott! Nein! ich träume nicht - es ist Erwachen zum ewigen Leben 3). Sie standen um mein Bette, die Geliebe ten, und weinten. Ach! jetzt erinnere ich mich meines ganzen Das war also das so hoch gepriesene Erdenleben, das große Menschengluck! Wo find sie nun hingeschwunden, die holden Tage des Genusses, die froben Stunden im Schoofe der

<sup>1)</sup> Um alle Mißbeutungen zu vermeiden, die bei diesem Buche so leicht möglich sind, wählte ich hebräische Namen. Ich habe burchaus nirgends Personen, sondern nur Sachen im Auge.

<sup>2)</sup> han on erwacht jest aus der Betäubung des Sterbens.

<sup>?)</sup> Nach meiner Vorstellung entwickeln sich im Erwachen nach dem Sterben die Begriffe immer dentlicher; erst glaubte Hanon, er träume, jest sängt er an, sein völliges Selbstbewußtsepn zu empfinden.

Freude und des Wohllebens. Meine durchkebten sechzig find nur ein vorübergegangenes buntes Schattenspiel; A hin, Alles verschwunden, und nun stehe ich ba im unen Leeren, auf dem großen, entscheidenen Punkte meines Da was wird nun aus mir? Ich empfinde kein Heimweh nad nen zurückgelassenen Geliebten, nur gartliche Ruckerinne auch sie werden den Traum bald ausgeträumt haben! Ich schaue mein Leben, sehe eine ungeheure Menge Mangel un brechen; dagegen ist des vollbrachten Guten sehr wenig, boch wohnt in meinem Innern tiefer Friede, Friede der muth 1). Vater der Geister, vollende meine Gelichten, erbarme bich mein! — Du wirst ja doch hier ebenso alle wartig sepn, als in dem bunten, rauschenden Gebaude, de verlaffen habe! — Wie einsam! — Ich muß Wesen su benen ich mich mittheilen kann; vielleicht finde ich sie de der Gegend des ewigen Morgens. Ha! wie erquickend ist's ftarkende Kuhlung, Maienluft sauselt aus biesem ewigen D melch' ein sanftes. Licht! - Gott, ich werde verklärt! ich | an zu schimmern; mein Wesen zieht das Licht an, ich Seligkeit! Aber welche Menge wandelt hort unten im Scha gefilde, am Fuße des Gebirges! Ich muß hin. Ohne G -fchaft gibt's teine Geligkeit.

Grandhett sich einem einsam für sich wandelnden Geiste.)
Friede sen mit dir, mein Bruder! Wer bist du?

pelon. Mein Name ist Pelon,

2) Ich bin mir selbst verborgen,. Und kenne mich noch nicht! Doch dieses merk' ich zwar, Ich bin nicht, wie ich war. Indessen fühl' ich wohl, Ich bin nicht, wie ich soll.

in der Geele, daß sie an den Erlösungs-Anstalten Theil he und ihr um des Leidens und Sterbens Christi willen alle Sun vergeben sind.

Dieses bekannte Kirchenlied: Erleucht' mich, Heimein Licht ic. hat der gottseltge Prediger in Duisburg, The Voltus Unterent, im Ansange des verstossenen Jahrhunde versertigt; es schildert den Zustand seiner Seele, die in den Len der der neuen Geburt geprest wird, vortresslich.

Hanon. Da fehlt dir nur die erste Zeile dieser Strophe, sie heißt: "Erleucht' mich, Herr, mein Licht!" und siehe, wie dieses Licht über jene Schattenhügel herstrahlt!

Pelon. Mir ist's eben, als wenn mich das Licht nichts anginge. Ich sehe, daß es sich in Dir spiegelt; Du schimmerst wie Silberstor durch einen weißen Nebel, oder wie ehemals der Vollmond durch Lämmerwolken; aber sieh', wie dunkel ich bin!

Hanon. Was warst Du denn im vergangenen Leben? Ente

Pelon. Ich war ein Arzt, meine Erziehung war gut, ich begriff die Grundsätze der Religion. Nein, ich begriff sie nicht, ich lernte sie nur, aber ich glaubte sie, und wandelte untadels haft; nun kam ich auf die hohe Schule, ich las Schriften, die mir das Ziel verrückten; kurz, ich ward ein Zweisler, ich bin's noch ').

Sanon. Moran zweifelst Du benn?

Pelon. Erst an der Wahrheit der christlichen Religion, nachster auch am Dasenn Gottes, an der Unsterblichkeit und an der Freiheit der menschlichen Handlungen; endlich ward ich ein vollendeter Determinist 2).

Hanon. Und an dem Allem zweifelst Du noch? — Bist vielleicht auch jetzt noch ein Determinist?

Pelon. Ja leider!

Hanon. Zweifelst Du benn auch an der Unsterblichkeit?

Pelon. Ja, ja! an der Unsterblichkeit.

<sup>1)</sup> Gott! wie oft ist das der Fall — und wie oft hab' ich ihn selbst erlebt? Verzeiht mir, ihr Aerzte! ein Arzt, der ein wahrer Christ ist, ist mir ein ehrwürdiger Gegenstand, ein halbes Wunders wert; denn er kann beten, und wer das kann, der kann viel ausstichten.

<sup>2)</sup> Dieß ist der Weg, den die Vernunft im Forschen geht, wenn sie die Quelle der Wahrheit in sich selbst und in der sinnlichen Naztur sucht; sie kann aber auch nicht anders, so lange sie den Fall Adams und ihre daher entstehende eigene Verdorbenheit nicht kennt. Wäre das menschliche Geschlecht noch in seinem anerschaffnen Junstande, so wäre dieß der einzige Weg zur Wahrheit; sie fände alsdann Gott, Unsterblichkeit und Freiheit in sich selbst, jest sindet sie das Gegentheil.

Hanon. Aber Du warst ja gestorben, und sieh', Du lebst wieder!

Pelon. Weiß ich denn, wie lange auch dieses Leben dauert? Sind wir hier der Vernichtung nicht näher gekommen, als wir im vergangenen Leben waren? Was ist denn die Welt, worin wir jetzt sind? — Ein bloßer Schatten; hier keimt kein Hälmschen unter unsern Füßen, Alles ist schwarzgraues Dunkel, eine unaussprechliche Aussicht nach allen Seiten! Nenne, was Duwillst, wenn es nur ein Etwas, eine Möglichkeit vom Etwas ist, so sindest Du es hier nicht; hier würdest Du den Schritt der Käsmilbe und das Odemholen des Insusionsthierchens hösten, wenn's in dieser Weite lebte. Wie nahe sind wir nicht hier der Vernichtung! Noch Einen Schritt, und wir sind nicht mehr ').

Hanon. Armer Pelon! ich glaube und hoffe, Dein Zweisfel werde sich bald in unaussprechliche und frohe Gewißheit aufslösen. Blieb' Dir aber das ewige und unveränderliche Gesetz der Liebe Gottes und des Nächsten immer heilig?

Pelon. Ja, und ich suchte es nach allen Kräften zu erfüllen.

Hanon. Du warst also tugendhaft? — Würdest Du Dich also freuen, wenn die christliche Religion in ihrem ganzen Ums fange wahr ware?

Pelon. Ja, unaussprechlich 2)!

Hanon. Pelon! Du fängst an zu schimmern!

Pelon. Großer Gotz! ich empfinde es, und ich fühle das entfernte Wehen der Beruhigung! ich ahne dunkel, und harre des großen Aufschlusses. Aber, wer bist Du denn?

Tharafter bestehet nun einmal darinnen, daß er zweiselt — sein Charafter bestehet nun einmal darinnen, daß er zweiselt — auch dann noch zweiselt, wenn er schon sieht und hört; denn er könnte ja getäuscht werden. Nur der wahre Glaube unterscheidet das Gewisse und Ungewisse; er allein weiß, was wahr und falschist. Es ist ein Glück für Pelon, daß er nicht gern zweiselte.

<sup>2)</sup> Bei dieser Stelle bitte ich jeden Zweister, Neologen und christlichen Nicht-Christen, ernstlich und herzlich sich zu prüsen und sich selbst gewissenhaft eben so zu fragen; kann er mit voller Ueberzeugung mit Pelon Ja! sagen, so ist noch Hoffnung für ihn; findet er aber das Gegentheil, so erbarme sich seiner die ewige Liebe, sonst ist er unausbleiblich verloren.

Heinen Stadt; ich ernährte mich und die Meinigen mit einem kleinen Krambandel.

Pelon. Du hast also nie gezweifelt?

Hanon. Nein! ich hörte viel von Aufklärung und von Büschern, aus denen man sie lernen könne; allein ich gab immer auf die aufgeklärten Leute Acht, und da fand ich denn, daß sie weniger wußten, als ich, und auch viel weniger Gutes thaten, als ein braver gemeiner Mann, der nicht so aufgeklärt war; mir siel dann die große Wahrheit ein: "An ihren Früchsten sollt ihr sie erkennen").

Pelon. Dhanon! wie glucklich bist Du nun! -

Hanon. Ich hoffe, wir werden Beide selig und glucklich werden. Aber bist Du schon lange hier?

Pelon. Das weiß ich nicht; hier ist keine Sonne, kein Mond, überhaupt kein Zeitmaß, folglich auch keine Zeit: wenn ich aber nach der Menge meiner auf einander folgenden inneren Vorstellungen urtheilen soll, so bin ich schon eine geraume Zeit hier.

Hanon. Hast Du Dich denn noch, nie dort dem Lichte genähert?

Pelon. D ja, mehrmals! aber je näher ich komme, desto beängstigter werde ich; es wird mir als einem Lebenden, der nicht mehr zu Odem kommen kann.

Hanon. Hast du denn noch nie in dieser endlosen Weite, umbergestreift?

Pelon. Ich habe mit der Schnelle des Sturmwindes ungeheure Weiten durchstrichen; aber es ist allenthalben gerade so, wie hier: dort Gebirge, darüber sanstes Licht, und vor dem Gebirge Millionen Menschenseelen, die des Ausgangs harren!

Hanon. Sind denn, so lange Du hier bist, noch keine Menschenseelen aus dieser Dämmerung zum Licht hinüber gesgangen?

<sup>1)</sup> Ach, wenn doch alle Recensenten der Menschen und der Buscher bei dem Prüsen auf diesen Punkt merkten! Da muß doch wahrlich Wahrheit senn, wo man die Früchte der Wahrheit mit eigenen Augen sieht!

Pelon. D ja, sehr oft! Von Zett zu Zeit schweben von furchtbarer Majestät strahlende Fürsten vom Gebirge herüber; diese sammeln ein Heer Menschengeister um sich, und schwingen sich mit ihnen hinüber. Viele werden auch in den endlosen Naum weggehaucht oder vielmehr hingeblitzt; ein Schauspiel, das einem noch lebenden Erdensohne das Blut in den Adern stareren machen würde. Die Mehresten aber blieben hier im Reiche der Schatten und des Harrens.

Hanon. Du hast wohl viele Geister gesprochen, und Mansches von ihnen erfahren?

Pelon. D ja! doch weniger, als man denken sollte: ich habe mit mir selber so viel zu thun, daß ich mich um Andere wenig bekummern kann, und so geht's hier wohl Jedem ').

Hanon. Gott! wir befinden uns hier auf einem erstaunlich wichtigen und höchst merkwürdigen Standpunkte; was wird noch aus uns werden? — Da nähert sich uns Jemand. Sieh?, Pelon! seine Gestalt wird größer: er sieht schrecklich aus. Wer bist Du?

Avith. Es kommt Euch nicht zu, zu fragen, wer ich bin 2). Hanon. Verarmter Geist! Du verbirgst Dich vergebens, ber Hauch um Dich her wittert Tod und Verwesung aus.

Avith (indem er sich zu einer ungeheuern Größe ausdehnt). Rede mit Achtung zu einem Manne, den sein Fürst über Tausende gesetzt hatte, die er in seinem Namen regierte 3).

Pelon. Der äber nicht mehr Achtung verdient, als nach dem Verhältnisse, wie er regierte.

Avith (indem er sich schrecklich nähert, aber in ter Berührung, wie von einem elektrischen Schlage getroffen, zurücksährt). So

<sup>1)</sup> Im Habes hort die Neugierde auf — da sehnt sich Jeder nach seiner Bestimmung — der Fromme mochte gern über die Verge hinüber, und der Gottlose schaudert im Warten der Dinge, die da kommen sollen. An Naturstudium der Geisterwelt wird selzten gedacht.

<sup>2)</sup> Man bemerke hier den mahren Charafter des Satans.

<sup>3)</sup> Möchten sich doch viele Statthalter, Minister und Beamte an dem Schickfale des armen Aviths spiegeln, und den Adel= und Dienststolz nicht mit hinüber in die Ewigkeit nehmen — dort gilt er nichts! —

etwas darfst Du mir sagen? — mir — vor dessen Blick sich Alles voller Chrfurcht beugte, wohin ich ihn nur wandte?

Hanon: Und den nun das bloße Berühren zweier gemeinen Menschengeister zurücklitt!

Avith. Ist das Gerechtigkeit? — Der Ewige bestimmt durch seine Vorsehung Familien, oder auch einzelne Männer, zu Rang und Ansehen; in ihrem Leben will er, daß sie die gemeinen Volksklassen an seiner Stelle regieren sollen; nach dem Tode aber lohnt er ihnen dafür mit Qual und Verachtung ').

Hanon. Gewiß denen nicht, die, wie er, mit Weisheit und Gute Millionen glücklich machten.

Pelon. Sieh', Hanon! wer fährt da im Strahlenges wande das Gebirge herab?

Han doch gleich in den Staub friechen und anbeten! — Welche armselige Goldkäfer "Herrlichkeit war der höchste Glanz des Ers denlebens gegen diese! — Sich'! unser Gesellschafter will sich entsernen, aber er klebt am Boden, er ist wie gelähmt und kann nicht fort.

Polon. Der Arme! Aber siehe, Hanon! den Wolkenswagen des Lichtsürsten, blendend blaulichtweiß, wie hellpolirtes Silber, in dem sich ein sanster heiterer Morgenhimmel spiegelt, und untenher wallender Purpur im goldenen Nebel. Sieh', wie er sieht und einherzieht! Sein Gewand ist ruhender Blitz, seine Haarlocken Abendgewölke, wenn die Sonne heiter untergegangen. Sein Angesicht — seine ganze Person — o wie weit über jede griechische Göttergestalt erhaben! Aber er nähert sich uns! —

Hanon. Bater des Lichts! erbarme dich unser!

(Azuriel schwebt vor sie hin, er steht da in hoher Majeståt — und nachdem er alle Drei mit himmlischer Gute angeblickt hat, und Avith sich bestrebt, zu entsliehen, aber nicht kann, fährt ein Lichtstrahl von Azuriel auf den armen Geist, in welchem er zu einem kleinen Zwerge zusammenschrumpft.)

Azuriel (zu Avith). Enthulle Dich!

Pelon. Hanon! sieh', welch' eine blutige Rolle sich aus ihm hin in's Lecre entwickelt! Sieh', wie Flammenschrift über sie hinlodert, als wenn sie mit Phosphorus beschrieben wäre.

<sup>&#</sup>x27;) Immer die Sprace des Satans.

Gott, welche Gräuelthaten mit lebendigen Farben gemahlt !)! Hanon. Dwenn doch die Erdenkinder einmal ein solches

Schauspiel zu sehen bekamen! Gott sen uns gnadig!

Azuriel (schleudert einen Blitz auf Avith, und spricht:) Fahre hin und leide Pein im ewigen Verderben, fern vom Ausgesichte des Herrn und seiner herrlichen Macht!

Pelon. Sahst Du, Hanon, in welch' eine ungeheure Gesstalt er verwandelt wurde, als er hinfuhr?

Hein Sterblicher.

Azuriel (zu Pelon). Enthülle Dich! — Du hast viel geliebt, Pelon! aber blos um Dein selbst, nicht um des Herrn willen. Genieße den Lohn Deiner Werke, aber den Erhabes nen kannst Du nicht schauen.

Azuriel (zu Hanon). Enthülle Dich! — Du hast viel geglaubt, aber weniger geliebt. Du wirst Ihn sehen und Dich freuen; doch mußt Du dem Geringsten seiner Freunde dienen 2).

Hanon. Herr, Dein Urtheil ist gerecht; gern will ich Thurs huter senn, wenn ich Ihn nur sehe.

Pelon. Auch ich fühle, daß Du recht richtest; aber ach! — werde ich denn nie zur Gewißheit kommen?

Azuriel. Du mußt vornen anfangen zu lernen, wie die Kinder, und dann wird sich's zeigen, ob das sanfte Licht der Weisheit Deine arme Finsterniß erhellen kann! — Folgt mir zum Orte Eurer Bestimmung!

Hanon (auf der Höhe des Gebirges). Gott, welch' ein schosner Morgen! welch' eine paradiesische Gegend! — Herr! hier ist's gut senn.

<sup>1)</sup> Ach hatte doch mancher Volksqualer in diese Flammenschrift schauen können! indessen, was wurde es helsen? — der Satan wird durch Furcht und Schrecken nicht gebessert, sondern Demuth und Liebe sind die Mittel zur Erlösung aller gefallenen Geister.

<sup>2)</sup> Und doch hatte Hanon vorhin von Früchten geredet, an denen man den Christen erkennen musse. Einem reichen Manne wirds schwer, die Mittel zu treffen, und es ist übel, wenn Gott über seine Wohlthaten Buch halt — hier hatte Hanon einigermaßen gesehlt. Alles verlassen und Ihm nachfolgen ist noch immer das Sicherste. — Aber, lieber Gott! für den Neichen ist das cha schweres Stück Arbeit, darum kommts auch so leicht mit ihnen zum Darben und so schwer zum Ausnehmen in die ewigen Hütten.

Azuriel. Das ist das Reich des Unterrichts, wo die früh gestorbenen Kinder und die gut gearteten Zweisser zum Dienste des Reichs Gottes erzogen werden. Hier regieren sauter Mänsner, die in ihrem Erdenleben sich durch vortreffliche Erziehungssanstalten verdient gemacht, und die edlen Hausmütter, die dort ihre Kinder zu guten Erds und Himmelsbürgern erzogen haben, glänzen hier in königlicher Herrschkeit, und setzen ihre Lieblingssgeschäfte, aber in himmlischer Würde und Seligkeit, sort. Manscher arme Dorsschulmeister herrscht hier die Ewigkeit durch über Millionen, und mancher Salomo in aller seiner Herrlichkeit ist nur ein Vettler gegen ihn ').

Pelon. Ach, mein Herr! vielleicht werde ich in diesem Reiche meinen Aufenthalt finden!

Azuriel. Ja, Pelon! Siehst Du dort auf jenem fernen Hügel die rothlich schimmernde Burg?

Pelon. Ja, mein Herr! ich sehe sie; so eine prächtige Wohnung hatte noch nie ein Erdenkönig oder Kaiser.

Azuriel. Dort regiert über diese ganze Gegend ein Freund von mir; wir waren ehemals Lehrer der Religion und Kollegen auf der Erde; wir lehten schon damals in vertrauter Freundschaft.

Hanon und Pelon (zugleich). Wie! — bist Du auch ein Mensch gewesen?

Azuriel. Ja wohl, meine Brüder! Wundert Euch das? — Der gute Mensch ist noch zu weit größeren Dingen bestimmt, als ihr mich verrichten seht 2). Jetzt gehe hin, Pelon! zu meisnem Freunde; der wird Dir sagen, was Du thun sollst. Du aber, Hanon! folge mir weiter.

Hanon. Werd' ich dann hinter jenem Gebirge die Quelle des Lichts sehen?

Azuriel. Jetzt sind wir auf der Höhe; siehst Du sie nun? Hanon. Vor diesem Anblicke schwindet jede Vorstellung

<sup>&#</sup>x27;) Prüse dich, Erzieher, oder Erzieherin! für wen du erziehst? — Für Spristum? — Für die Welt? — Für deine Ehre und sür deinen Beutel? — Horche scharf auf die leise Stimme des Gewissens, so kannst du schon ahnen, was dir einst der richtende Heilige sagen wird.

<sup>&</sup>quot;) Dieß grundet sich auf die Verheißung; daß die Heiligen die Belt richten werden.

24.

von Herrlichkeit, und man muß unsterblich senn, ihn zu ertragen. Azuriel. Und doch ist dieß noch das Anschauen des Herrn

nicht, sondern nur der Abglanz seiner Wohnung.

Hanon. Und diese unendliche Weite voll unaussprechlicher Schönheit — wer ahnet so Etwas im armseligen Erdenleben?!'

Azuriel. Hier ist das Reich des Lichts; im Reiche der Herrlichkeit ist es noch weit schöner! Komm, Hanon, zu Deisner Bestimmung.

# Bweite Scene.

Im Reiche des Unterrichts ober im Kinderreiche.)

## Die Naturforscher').

Timeus, Zalmon, Jeriel, Alima und Zuriel.

Timeus. So schön auch dieses Land ist, so bietet es doch dem Natursorscher keine Gelegenheit dar, seine Kenntnisse zu ersweitern. Ich möchte mir so gerne in den Nebenstunden ein Mineralienkabinet sammeln, aber dazu komm' ich nicht. Meint ihr denn, ich hätte bisher eine Spur von Metallen oder Steinarten gefunden? — Wenn ich zuweilen etwas Besonderes entdeckt zu haben glaubte, so verschwindet es mir in der Hand und versgeht wie ein Nebel, noch ehe ich seinen Charakter nach Kronsstädt oder Kirwan untersuchen kann.

Fenne ich nicht eine einzige! Ich habe das ganze Linne'sche Spstem durchdacht, und Alles, was ich hier sah, damit verglichen; allein das paßt Alles nicht; und was noch das Verdrießlichste ist, immer blühen neue Arten hervor — will man eine Pflanze beobachten, und man besieht sie, um einige Charakterzüge an ihr zu bemerken, und man kommt nach einiger Zeit wieder auf die Stelle, so ist eine ganz andere da; oft breche ich eine Blume

<sup>1)</sup> Bei dieser Scene habe ich keineswegs den Zweck, das Stustium der Naturgeschichte zu tadeln, sondern nur den übermäßigen Hang zu dieser Wissenschaft zu rügen; wodurch Mancher verleitet wird, ihr seine ganze Existenz zu widmen.

ab, aber sie verdampst mir in der Hand, sie scheint ein geistiges, mit Empsindung begabtes Wesen zu sepn; an's Ausbewahren ist hier nicht zu denken. D, es ist Schade! denn die Schönheit der Farben und der Gestalten geht über alle Vorstellung!

Alima. Ach! ich bin noch weit übler daran: so lange ich hier bin, habe ich Insekten gesucht, aber nicht ein Käferchen, kein Würmchen, nicht einmal einen Schmetterling habe ich gestunden! Oft sehe ich aus Lichtfarben gebildete Wesen über die Fluren hinziehen, die bald auf einer Blume ruhen, bald safransfarbene Wölkchen um sich her sammeln, und dann sanft in die Höhe steigen und wieder sinken, als wenn sie ihrem Schöpfer ein Fest seierten! aber an das Fangen ist nicht zu denken; was würde es mir aber auch helsen? Spiritus vini hat man hier nicht, und wer weiß, ob sich diese Thiere darin ausbewahren lassen?

Timeus. Es geht uns Dreien also auf einerlei Weise. In meinem ehemaligen Leben dachte ich mir die Sache ganz anders; ich glaubte, es sen Menschenpflicht, die Werke des Schöpfers und aus diesen Ihn selbst kennen zu lernen; und da doch alle Geschöpfe einen Nutzen haben, so stellte ich mir vor, es sen gut, dessen Auten zu erforschen, um damit dem Nebenmenschen dies nen zu können <sup>2</sup>).

Zalmon. Gerade das waren auch meine Gedanken. Zustem glaubte ich immer, die Kenntnisse, die man auf der unterssten Stufe des Daseyns sammelte, wurden für alle kommende Aeonen Grundkenntnisse bleiben, auf die man alle folgenden bauen konne.

Alima. Ach, ich stellte mir das Nämliche vor; ich glaubte, alle Geschöpfe auf der Erde senen ebenfalls auf der ersten Stuse, sie würden ihrem Grundwesen nach bleiben, und nur auf jeder Stuse vollkommener werden. Dann behauptete ich immer: der Mensch sen in Ewigkeit und auf allen Stusen bestimmt, die Werke Gottes zu erforschen, und sich in seinen Wundern zu erfreuen 2).

<sup>1)</sup> Aber geschahe dieß denn? guter Timens! so täuschen sich die meisten gutgesinnten Männer dieser Art.

<sup>2)</sup> Guter Gott! wenn doch die Menschen die so nahe liegende Bahrheit erblicken könnten: Last die ewigliebende Erlösungsgnade erst euer Herz heiligen, und dann forscht die Natur! so werdet ihr die gefundenen Kenntnisse auch gehörig zu benuten wissen.

Istiel. Ich habe Euer Gesprächt gehört, meine Bider, und es thut mir kid, daß Ihr Eure Seligkeit nicht empfindet; so geht's aber, wenn man Nebenzwecke zu Hauptzwecken macht. Sagt mir doch einmal, welches ist der Hauptzweck Eures gansen Dasenns?

Dimen &. Emige und immer steigende Gluckseligkeit.

Jeriel. Sollte das wahr senn? — Fühlen wir nicht, daß das Grundgesetz der Liebe unserm Wesen unzertrennlichzeingeschaffen ist, welches darin besteht, zur Vervollkommnung aller Wesen, aller Bürger des Reichs Gottes, zu wirken? Jeder prüse sich tief, so wird er die Forderung seiner ganzen Natur an alle seine Kräste sinden: "Was du wünschest, daß dir Andere thun sollen, das thue ihnen!

Zalmon. So hab' ich mir die Sache auch immer vorgesstellt; der Mensch hat die Pflicht, sich und Andere zu vervollskommnen, das ist sein Endzweck; daß nun Vergnügen und Glücksseligkeit damit verbunden ist, ist ein freies Gnadengeschenk des Schöpfers; nun glaubte ich aber, in der Untersuchung der Natur bestünde eben die Vervollkommnung des Menschen ').

Timeus. Das ist Alles ganz richtig; mich dunkt aber, es laufe auf Eins hinaus: sich vervollkommnen, um gluckslich zu werden, oder: Glückseligkeit zu suchen, um sich zu versvollkommnen.

Feriel. Nein, mein lieber Timens! der Unterschied ist ersstaunlich groß: Wir sollen uns, wenn wir die Sache genau nehmen, so wie sie in unserem Wesen liegt, nicht einmal de sowegen vervollkommnen, um glückselig zu werden, sondern weil es unsere wesentliche Pflicht ist; der Glücksseligkeitstried ist uns unvollkommenen Geschöpfen blos deswegen gegeben, um uns beständig zu jener hohen Bestimmung anzutreisben; je vollkommener wir aber werden, desto weniger darf das Vergnügen der Beweggrund unseres Wirkens seyn; dieser ist immer tieses Gesühl unserer Pflicht. Je niedriger die Stuse

<sup>&#</sup>x27;) Die Vervollkommnung des Menschen fängt mit dem Willen an, dieser wählt dann hernach diejenige Klasse von Kenntnissen, die seine mahre Vervollkommnung am meisten befördern, und das sind kumer solche, die am stärtsten auf 8 allgemeine Beste wirken.

ist, auf welcher wir uns besinden, desto niedriger und unlauterer ist auch unser Vergnügen oder der Zustand unseres Vergnügens, nämlich die Glückseligkeit. Wenn wir nun auf jeder Stuse das ihr eigene Glück zum 3 weck machen: so geht auch unsere Verz vollkommnung nicht weiter, sie schränkt sich dann blos auf den Zustand ein, und im folgenden sind wir nicht zu Hause. Wir bleiben also auf der untersten Stuse stehen, und erreichen unsere Vestimmung nicht. Seht, meine Brüder! das ist gerade Euer Fall. Ihr machtet auf der ersten Stuse die Natursorschung, weil sie Euch Vergnügen brachte, zum Zweck, und die immer wachsende Fähigkeit, dieses Vergnügen zu genießen, hieß Euch Vervollkommnung; nun habt Ihr Euch auf die vergangene Periode isolirt, And send also hier arm und nicht zu Hause 1).

Timens. Gott! ich fühle tief, und die Erfahrung überszeugt mich, daß Du Recht hast; aber was hatten wir denn thun sollen?

Jerick Studium der menschlichen Natur, und daraus hergeleitete grundliche Kenntniß aller Mittel zu ihrer wahren Vervollkommnung, wozu dann auch allerdings eine zwedmäßige Untersuchung der Naturprodukte und ihrer Kräfte gehört, und dann Einsicht in die beste Methode: diese Mittel in jedem Falle und ununterbrochen anzuwenden, dieß ist die wahre Wissenschaft, die Jeder in seinem Fache verstehen und dann unablässig anwenden muß. Wer die Menschheit und ihre immer steigende Veredlung zum Zweck seines Wissens und Wirkens macht, ber findet seinen Gegenstand auf jeder Stufe wieder, und immer wird dann auch die ihn umgebende Natur passend senn. Hättet Ihr also in Eurem vergangenen Leben den Menschen zum Zweck Eurer Naturforschung gemacht: so wurde er auch hier Euer Zweck senn; Ihr wurdet also auch jetzt erst seinen gegenwars tigen Zustand ergrunden, seine Eigenschaften und Bedurfnisse erkennen, und dann wurdet Ihr mit staunendem Bergnügen bemerken, wie zweckmäßig und wie reich auch diese gegenwärtige

<sup>1)</sup> Diese so streng scheinende, so oft bestrittene, und doch ewig wahre Lehre, liegt in dem Hauptpostulat: Wirke Gutes, nicht um deines Vergnügens willen, sondern ge= nieße so viel Vergnügen, als dir zum Guteswirken nothig und nühlich ist.

himmlische Natur an allen Befriedigungsmitteln seiner Bedürfnisse auf dieser zweiten Stuse ist. Ihr würdet also auch hier eine sinnliche Glückseligkeit genießen, die um eben so viel erhabener seyn würde, als dieses Leben und diese Natur über die vergangene erhabener ist; aber auch die se Glückseligkeit dürste wieder nicht Zweck seyn, sonst würdet Ihr auf der folgenden Stuse abermals verarmen. Es ist unbedingte Pflicht zur Ersfüllung unserer Bestimmung, daß wir Alles nicht um Eigennutzes, sondern um der Liebe Gottes willen thun; denn man liebt Gott, wenn man sein uns angeschaffenes Gesch nicht um des Vergnügens willen, sondern aus Pflicht erfüllt.

Zalmon. Das Alles leuchtet mir nun vollkommen ein, und Jeder muß es besonders in der Lage empfinden, in der wir jetzt sind. Aber sage uns, Freund! wie ist uns denn nun zu helsen? — Wären wir noch in unserem vergangenen Leben, so wüßte ich den Weg wohl: wir mußten alsdann fre i willig unsere Anshänglichkeit an die Natur, die nicht mit uns in's andere Leben übergeht, verläugnen, und unserer Scele die gehörige Richtung geben; aber alles das ist nun nicht mehr möglich!

Jeriel. Gott, die ewige Liebe, hat auf jeder Stufe Mittel, seine verirrten Menschen wieder zu recht zu bringen; aber je weiter sie fortrücken, desto schwerer wird es. Dort schwebt unser Fürst Zuriel auf uns zu, der wird Euch offenbaren, was Ihr zu thun habt.

Zuriel. Dein Urtheil, mein Bruder Jeriel! ist wahr; ter Erhabene hat es gehört, und Dich zum Fürsten über ein großes Volk gesetz; gehe in meine Wohnung, dort wirst Du an den Taseln im Tempel Deine Bestimmung lesen. Ihr aber, Timens, Zalmon und Alima, werdet von Eurem Lichtzgewande entkleidet, und so lange über das Gebirge gegen Abend ins Schattenreich verwiesen, dis Eure Seelen ganz von ihrer Anhänglichkeit an die irdische Natur durch Hunger und Mangel gereinigt, und Ihr sähig geworden send, hier Eure Bestimmung zu erfüllen. Ihr habt nun aus Ersahrung gelernt, daß der bloße gute Wille nicht allein selig macht '). Entsernt Euch!

<sup>1)</sup> Dieß streng scheinende Urtheil ist in der Natur der Sache gegründet; es muß durchaus dahin kommen, daß nur die erleuche

Zalmon. Hier pflanz' ich mich hin, und weiche nicht von der Stelle; danu will ich den ganzen Vorrath meiner Ideen, Kenntnisse und Begriffe von meiner Geburt an dis in den Tod einzeln, Eins nach dem Andern, vornehmen, und Jedes, wie ein Unkraut, auswurzeln und vor meinem Angesichte verdorren lassen, dis ich wieder so leer werde, als da ich auf die Welt kam!

Alima. Das ist gewiß der beste Rath fur une alle Drei.

Timeus. Das glaub' ich auch. Last uns daher dem Lichte so nahe rücken, als wir's aushalten können, so werden wir jede von unsern Vorstellungen besto deutlicher erkennen; und da auch dieß Unkraut das Licht und die Wärme des Himmels nicht erstragen kann: so wird es desto leichter verdorren und verwesen.).

## Dritte Scene.

(Im Reiche bes Lichts.)

# Das frohe Wiedersehen.

#### Aramia und Jahdiel.

Aramia. Nun schaue um Dich her, mein Bruder Jahdiel! (dieses ist Dein neuer Name) — Siehe die weite Gegend, so fern Dein Auge trägt! — Sie ist Dein neues Fürstenthum. Die lasurnen Gebirge dort im weiten Kreise sind seine Grenzen. Siehe alle die sansten Hügel und flachen Thäler mit

tete Vernunft den Willen beherrscht; so lang er noch irgend einer Lust, die nicht jener Vernunft, oder, welches eins ist — dem Ge-wissen, untergeordnet ist, zu Gebot steht, so lange ist man noch nicht geschickt zum Neiche Gottes. Erst muß der Wille das Gute ernst-lich wollen, damit die Vernunft erleuchtet werden könne, wenn dieß geschehen ist, dann regiert sie den gebeiligten Willen.

<sup>1)</sup> Es ist ein Gluck für den Timeus, daß er dies weiß! — iemehr wir unser Verderben ins Licht bringen, desto eher sind wir durch das Blut Christi davon befreit.

ber vergangenen Natur Finsterniß gegen diese Herrlichkeit? Bas war der Smaragd im Glanze der Sonne gegen diese grunende Matur? — Brillanten und hellpolirtes Silber hingefaet, find bloßer Schatten gegen jenen Lebensstrom, der sich dort zwischen den Palmwäldern hinschmiegt; alle Juwelen im Glanze des schönsten Morgens waren nichts gegen die Blumengefilde, über welche Du nun hinschwebst, ohne daß sich die zarteste Blume unter Deinem Fußtritte beugt. Sind hier nicht die unabsehbaren Alleen von lauter Lebensbaumen, in allen labyrinthischen Gans gen, lauter Tempel voller Schauer des Heiligthums? und ihr Grun schimmert wie im flussigen Golde! Und dieses ganze weite Gefilde, durch und durch bewohnt und benützt von vielen Zausenden Deiner ehemaligen Mitbruder, unter welchen Du Viele kennen wirst — alle gute, vortreffliche Menschen, deren Bervolls kommnung nun von Deiner weisen Gesetzgebung abhängt. Dort auf dem erhabensten Hügel ruht Deine Burg! — wie sie glanzt in den Strahlen der Herrlichkeit Gottes! — dort ragt Deines Tempels Zinne über Alles empor; über dem Altare wirst Du sapphirne Tafeln schweben sehen, auf welchen Du immer den Willen des Erhabenen mit goldenen Lichtfarben ausgedruckt lesen, und Deine Gesetzgebung darnach einrichten wirst. Wie Du glanzest! Du strahlst ja unaussprechlich einher, steigst und finkst! — Du feierst dem Ewigen! — und ich feiere auch!

Jahdiel. Für meine Empfindung hat die Ewigkeit keine Worte, darum spricht mein ganzes Wesen demuthsvolle Feier. Aber sieh', Du Verklarter! — sieh' jene Herrlichkeit, die uns hier die Sonne tausendfach ersetzt, ihr Licht ist lauter Wahrheit, die ich ehemals glaubte, und ihre Warme ist lauter Gute, die ich ehemals liebte 1). Wie unaussprechlich! — Ich sehe im weiten Rreise die Stadt Gottes und auf ihrer Sohe die Bohnung des Erhabenen, eine ganze Welt voller Urschönheit! Ach! werde ich das Alles nicht in der Nahe — nicht Ihn, den Uns aussprechlichen, selbst seben? -

<sup>1)</sup> Christus ist die Sonne der Geisterwelt, ihr Licht ist die Babrheit, ihre Warme die Liebe, das Organ für das Licht ift der Glaube, und für diese Barme das Berg.

Aramia. Ja, Dn wirst Ihn — und in seiner Wohnung — oft sehen; — es gibt Zustände (Zeiten darf man hier nicht sagen), in welchen Du vor ihm erscheinen darfst; ein solchet Zustand ist das Höchste, was ein endliches Wesen empfinden, aber auch ertragen kann ').

Jahdiel. Wenn boch die armenSterblichen das Alles wüßten! Aramia. Wenn sie's wüßten, so könnten sie's nicht erwert ben. Nur durch den ahnungsvollen Glaubenskampf werden sie fähig, das Reich zu erringen, das ihnen bereitet ist von Anbeginn der Welt<sup>2</sup>). Glaube und Liebe sind die beif den Ablersslügel, mit denen sich der arme Staubbewohner hiesher schwingen kann. Aber komm, Jahdiel! — komm zu Deiner Wohnung, ich will Dich begleiten.

Jahdiel (in seiner Bohnung). Die Große der Pracht, die Bequemlichkeit zu Allem, was ich hier zu wirken habe, geht über allen Begriff; das Alles ist keine todte Materie, lauter Geist, Licht und Leben; Alles verändert sich unaufhörlich, durch alle Farben des Lichts; solch eine geistvolle Harmouie der Urschönheit hat nie ein Sterblicher auch nur von ferne geahnet, Aber wo ist mein Begleiter? Hätte er doch noch einen Augenblick hier verweilt, um ihm meine hohen Empfindungen mitzus theilen! — Allein, ich bin nicht hier, um blos zu genießen, nein! ich muß Gutes wirken — ich will hin in den Tempel und dort auf der sapphirnen Tafel den Befehl des Herrn lesen. Im Tempel) Gott, welche schauerliche Majestät! — Dort sicht ja mein Begleiter, er winkt mir! - er verwandelt seine Gestalt! - Allmächtiger Gott! - meine Elise! - mein treucs Weib!! Aramia (in himmlischer Umarmung). Mein Geliebter! nunmehr mein Jahdiel, und ich Deine ewig unzertrennliche Aramia!

Jahdiel. Großer Gott, wie bist Du so verklart und versherrlicht! Nunmehr kann ich Dich erst recht: mein Engel! nennen. Siehst Du nun, daß ich Dir oft die Wahrheit gesagt habe: Du wurdest mich dereinst in der Seligkeit übertreffen?

<sup>1)</sup> Der Zustand bes reinen Herzens ist derjenige, in dem man Gott schaut.

<sup>2)</sup> Selig sind, die nicht sehen und doch glauben! Joh. 20, 29.

Aramia. Sag' das nicht, mein Freund! Deine Herrlichkeit ist groß; nun blicke dorthin zum Licht und Recht, sieh', wie es strahlt!

Jahdiel. Ich lese: Gehe hin, und erhöhe Selig-

Aramia. Das verstehe ich, mein Freund! Komm! (Beide schwinden, Hand an Hand, durch einen hohen Säulengang, der wie hellpolirter Jaspis schimmert, zu einem großen Saal, dessen krystallene Thuren sich von selbst öffnen.)

Jahdiel. Wer sind diese unaussprechlich schönen Engel, die da auf uns zueilen?

Aramia. Das sind unsere Kinder, Jah'diel! die vor uns aberwunden haben.

Jahdiel. Wäreich nicht unsterblich, ich verginge vor Freuden. Die Engel. Erhöhet ist die Herrlichkeit des Erhabenen über Deinem Haupte, Vater! hier sind Deine Kinder.

· (Stumme himmlische Umarmung und Feier).

Jahdiel. Ich trinke Strome voll Seligkeit! — Kinder, ihr seyd vollkommene Jünglinge und Jungfrauen; wer hat Euch erzogen?

Die Engel. Wir waren bis jetzt im Kinderreich, wo wir unter der Aufsicht Deiner Mutter, unserer Großmutter, zu nutzlichen Bürgern des Reichs Gottes gebildet worden sind; nun rief uns unsere Mutter ab, und führte uns in Deine Wohnung; hier, sagte sie, werdet ihr den Vater sehen, denn er kommt aus dem Lande der Sterblichkeit, und hat überwunden, hier sollt ihr bei ihm wohnen.

Aramia (öffnet noch eine große, weite, strahlende Halle.) Tritt auch hier herein, hier siehe Deine frommen Vorfahren, sie kommen Alle, Dich zu umarmen, empfange die Herrlichen Alle, sie werden Deine Rathgeber sepn.

(Stumme himmlische Umarmung).

Alle. Wie unaussprechlich ist das, was Gott bereitet hat benen, die Ihn lieben! — Wir gehen in Seinen Tempel, Ihm ein geheiligtes Hallelujah zu seiern.

## Vierte Scene

# Die Hölle.

#### Adriel und Mahlon.

(Im Reiche bes Lichts).

Abriel. Du weißt doch, daß ich im Reiche der Finsterniße gewesen bin?

Mahlon. Ich hörte, daß ein gewisser Ilai von dort ins Kinderreich übergeführt worden; vielleicht bist Du sein Füherer gewesen?

Abriel. Ja! und ich freute mich des Auftrags unausspreche lich; denn ich kannte ihn in seinem Erdenleben, und seine Berdammniß, so gerecht sie auch war, betrübte mich sehr.

Mahlon. Erzähle mir doch seine Geschichte, mein Bruder! Udrick. Sehr gerne! Die Gerechtigkeit des Allerhöchsten und seine unaussprechliche Liebe wird unsere Freude erhöhen, und wir werden uns durch diese Erzählung eine hohe und heislige Feier bereiten. Siehe, wie dort ein Kreis himmelhoher Bäume purpurne Schatten über ein blumichtes Grün hinstreut! dort ruhen wir so lange, und ich erzähle.

Mahlon. Hier ist's schauerlich schon, ernste Stille um uns her, lieber Adriel! ich bin ausmerksam.

Abriel. ') Flai war der Sohn eines frommen Bürgers zu Wallenthal; seine Eltern erzogen ihn nach der gewöhnlichen Art; er wurde in Schulen und Kirchen zur Erkenntniß der Religion geleitet; in seinem väterlichen Hause sah er das gute Beispiel eines christlichen Wandels, und jede Unart wurde durch Warnen, Ermahnen und Bestrafen bekämpft.

Mahlon. Dein Ausdruck: nach der gewöhnlichen Art, scheint mir doch zu sagen, daß es bei den Eltern am ernste lichen Ringen, Wachen und Beten für ihr Kind gefehlt haben mag 2).

<sup>1)</sup> Diese Erzählung ist eine der wichtigsten im ganzen Buche.

<sup>2)</sup> Gott! daran fehlts auch gewöhnlich für sich selbst; wie viele Erweckte gehen darüber verloren, daß sie sich mit dem Johannes-Lichtmen begnügen, den Morgenstern für die Sonne annehmen
und dieser nicht entgegen eilen.

Abriel. Du hast recht geurtheilt, kleber! es blieb bei der gewöhnlichen christlichen Erziehung; daher wuchs bei dem Knaben das Unkraut stärker als der Waizen; so wie er größer wurde, so nahm auch die Menge seiner sinnlichen Bedürsnisse zu. Zuweilen hatte er wohl fromme Anwandlungen von Rückstehr, von Besserung und von Ernst, recht gut und fromm zu werden; allein bei der ersten Gelegenheit zum Genuß schwanden alle diese Vorsätze wie ein Hauch hinweg. Er wurde also immer sinnlicher, immer entsernter von unserer himmlischen Ratur, ohne deswegen nach dem Begriffe der Menschen lastershaft zu sein; sie hielten ihn im Gegentheil für einen braven, ordentlichen und ehrlichen Mann 1).

Mahlon. Bei meinen Gesandtschaften auf die Erde habe ich bemerkt, daß es der Menschen von dieser Gesinnung am mehrsten gibt; und daher kommt auch eben die starke Bevolkterung des Reichs der Finsterniß: denn wie kann ein solches Wesen zur Bürgerschaft des Reichs Gottes geschickt seyn ?)?

Abriel. Du hast Recht, Mahlon! so habe ich's auch gefunden. Das Leben des Ilai floß so wie gewöhnlich dahin,
er war ein guter Bürger, ein Hausvater ohne Menschentadel,
und ein äußerlicher Freund der Religionsgebräuche; er that
nichts namhaft Boses, aber auch eben so wenig etwas wirklich
Gutes, und der Vorsätze zur wahren Besserung wurden immer
weniger. Endlich rückte die Zeit seines Abschieds heran: er bekam die Auszehrung, und merkte bald, daß seine Stunde nun
nahe sen; jetzt nahm er seine Zuslucht zu seinem Religionslehrer;
anstatt daß nun dieser Mann noch jetzt auf die gründliche Erkenntniß der Beschaffenheit seiner sittlichen Natur und ihrer
gänzlichen Unfähigkeit zum Reiche Gottes hätte bringen und ihn
zur wahren Selbsterkenntniß hätte führen sollen, wodurch der

<sup>1)</sup> Heere von Menschen, die alle nach dem Tode als brave, rechtschaffene Leute selig gepriesen werden, und es gewiß nicht sind, besinden sich in dieser Lage. Ach Gott, es ist traurig, daß die Prediger so gar oft an der nehmlichen Seuche krank sind, und das her nicht warnen kennen.

<sup>2)</sup> Dieß darf man nur im Himmel sagen, aber bei Leibe auf Erden nicht auf gewisse Menschen anwenden, damit man dem Alerhöchten nicht in sein Richteramt falle und sich selbst ein schweses Urtheil bereite.

ab, aber sie verdampft mir in der Hand, sie scheint ein geistiges, mit Empsindung begabtes Wesen zu senn; an's Ausbewahren ist hier nicht zu denken. D, es ist Schade! denn die Schönheit der Farben und der Gestalten geht über alle Vorstellung!

Alima. Ach! ich bin noch weit übler daran: so lange ich hier bin, habe ich Insekten gesucht, aber nicht ein Käserchen, kein Würmchen, nicht einmal einen Schmetterling habe ich ges sunden! Oft sehe ich aus Lichtsarben gebildete Wesen über die Fluren hinziehen, die bald auf einer Blume ruhen, bald safransfarbene Wölkchen um sich her sammeln, und dann sanft in die Höhe steigen und wieder sinken, als wenn sie ihrem Schöpser ein Fest seierten! aber an das Fangen ist nicht zu denken; was würde es mir aber auch helsen? Spiritus vini hat man hier nicht, und wer weiß, ob sich diese Thiere darin ausbewahren lassen?

Timeus. Es geht uns Dreien also auf einerlei Weise. In meinem ehemaligen Leben dachte ich mir die Sache ganz anders; ich glaubte, es sen Menschenpflicht, die Werke des Schöpfers und aus diesen Ihn selbst kennen zu lernen; und da doch alle Geschöpfe einen Nutzen haben, so stellte ich mir vor, es sen gut, dessen Nutzen zu erforschen, um damit dem Nebenmenschen diesnen zu können <sup>2</sup>).

Zalmon. Gerade das waren auch meine Gedanken. Zustem glaubte ich immer, die Kenntnisse, die man auf der unterssten Stufe des Daseyns sammelte, wurden für alle kommende Aeonen Grundkenntnisse bleiben, auf die man alle solgenden bauen könne.

Alima. Ach, ich stellte mir das Nämliche vor; ich glaubte, alle Geschöpfe auf der Erde senen ebenfalls auf der ersten Stuse, sie würden ihrem Grundwesen nach bleiben, und nur auf jeder Stuse vollkommener werden. Dann behauptete ich immer: der Mensch sen in Ewigkeit und auf allen Stusen bestimmt, die Werke Gottes zu erforschen, und sich in seinen Wundern zu erfreuen 2).

<sup>1)</sup> Aber geschahe dieß denn? guter Timeus! so tauschen sich die meisten gutgesinnten Männer dieser Art.

<sup>2)</sup> Guter Gott! wenn doch die Menschen die so nahe liegende Bahrheit erblicken könnten: Last die ewigliebende Erlösungsgnade erst euer Herz heiligen, und dann forscht die Natur! so werdet ihr die gefundenen Kenntnisse auch gehörig zu benuten wissen.

Sie werden noch errettet werden, die armen Menschen, unf Brüder! — Unserem Ilai kamen indessen die armseligen Ti stungen des Geistlichen sehr erquickend vor, denn so kostete i nun bas Seligwerben keine Muhe; er freute sich also auf nahe Vollendung und auf die überschwengliche Seligkeit, in w cher er schwelgen wollte; seine Acußerungen wurden für sehr baulich ausgeschricen, die Nachbarn kamen an sein Bette, 1 Sterben zu lernen; der Prediger gab das alles fur Wirkung des Verdienstes Christi aus, und so wurden die elenden Miß griffe von der gesegneten Menschenerlosung immer mehr befesti Wenn nur solche unnutze Anechte bes Erhabenen, die dem ! ben Umte ihrer Bestimmung so schlecht vorstehen, wüßten, we ein schreckliches Gericht auf sie wartet ')! - Ilai starb u erschien im Schattenreiche; hier konnte er sich nun gar nicht f den; er fühlte das Heimweh nach dem, was er auf ewig v lassen hatte, mit unaussprechlichem Jammer; denn das gar Wesen seines Geistes war auf die verlornen sinnlichen Gegi stände und ihren Genuß isolirt; nur der einzige Trost blieb if noch übrig: er wurde im Himmel noch weit größere Bergr gen wiederfinden; an Wirken und Thatigkeit dachte er nicht, ! Liebe zum allgemeinen Besten hatte nie in seinem Herzen gekein vielweniger Wurzel geschlagen. Hier mußte er eine geraume 3 warten, bis sich sein Geist geordnet und wieder eine feste & stenz angenommen hatte. Nun trug sich's zu, daß ich ve Erhabenen den Auftrag bekam, im Schattenreiche Gericht halten, dort fand ich den Ilai, unter Andern, auch fähig u bestimmt; er wurde also enthullt, und in seiner ganzen Leben rolle war nicht ein einziges Saamenkornchen, das in unse Boden gesäet werden konnte, keine einzige That, die himmlisch Ursprungs, himmlischer Natur war; — die bloße, nackte, al

<sup>1)</sup> Das Trosten auf das Verdienst Christi kommt nun imm mehr aus der Mode: und man geht nun leider zum andern Extribber, und das taugt noch weniger. Daß doch die Menschen seiten den Mittelweg sinden konnen!!! Es ist unchristlich, u durchaus nicht erlaubt, Jemand nach seinem Tode sur verdammt erklären, aber man hüte sich auch, einen Menschen, um einig guten Neußerungen auf dem Todbette willen, für selig zu hiten. — Ach Gott! es gehört mehr dazu! —

ift, auf welcher wir uns besinden, desto niedriger und unlauterer ist auch unser Vergnügen oder der Zustand unseres Vergnügens, nämlich die Glückseligkeit. Wenn wir nun auf jeder Stuse das ihr eigene Glück zum 3 w eck machen: so geht auch unsere Verzvollkommnung nicht weiter, sie schränkt sich dann blos auf den Zustand ein, und im folgenden sind wir nicht zu Hause. Wir bleiben also auf der untersten Stuse stehen, und erreichen unsere Bestimmung nicht. Seht, meine Brüder! das ist gerade Euer Fall. Ihr machtet auf der ersten Stuse die Natursorschung, weil sie Euch Vergnügen brachte, zum Zweck, und die immer wachsende Fähigkeit, dieses Vergnügen zu genießen, hieß Euch Vervollkommnung; nun habt Ihr Euch auf die vergangene Periode isolirt, And send also hier arm und nicht zu Hause 1).

Timens. Gott! ich fühle tief, und die Erfahrung überszeugt mich, daß Du Recht hast; aber was hatten wir dennt thun sollen?

Jericl. Studium ber menschlichen Natur, und baraus hergeleitete gründliche Kenntniß aller Mittel zu ihrer wahren Bervollkommnung, wozu bann auch allerdings eine zwedmäßige Untersuchung der Naturprodukte und ihrer Kräfte gehört, und dann Einsicht in die beste Methode: diese Mittel in jedem Falle und ununterbrochen anzuwenden, dieß ist die wahre Wissenschaft, die Jeder in seinem Fache verstehen und dann unablässig anwenden muß. Wer die Menschheit und ihre immer steigende Veredlung zum Zweck seines Wissens und Wirkens macht, der findet seinen Gegenstand auf jeder Stufe wieder, und immer wird dann auch die ihn umgebende Natur passend senn. Hättet Ihr also in Eurem vergangenen Leben den Menschen zum Zweck Eurer Naturforschung gemacht: so wurde er auch hier Euer Zweck senn; Ihr wurdet also auch jetzt erst seinen gegenwartigen Zustand ergrunden, seine Eigenschaften und Bedürfnisse erkennen, und dann wurdet Ihr mit staunendem Vergnügen bemerken, wie zweckmäßig und wie reich auch diese gegenwärtige

<sup>1)</sup> Diese so streng scheinende, so oft bestrittene, und doch ewig wahre Lehre, liegt in dem Hauptpostulat: Wirke Gutes, nicht um deines Vergnügens willen, sondern ge=nieße so viel Vergnügen, als dir zum Guteswirken udthig und nühlich ist.

und jetzt begann er eigenmächtig zu regieren; er machte fich selbst zum Gott, setzte bas Gefetz des eigenen Besten an die Stelle bes allgemeinen, und nun folgte naturlich, daß aller Einfluß vom Herrn aufhören mußte: die göttliche Wahrheit und die gottliche Liebe, die dem allgemeinen Besten wesentlich sind, borten also auf der Erde auf, und dagegen wirkten die unzertrennlichen Eigenschaften der Eigenliebe, Falschheit und Grimm, unaufhaltbar allenthalben. Jetzt war ber Jammer unaussprechlich. — Jeder suchte nur sein eigenes Glud, nicht sein eigenes Beste: benn das ist vom allgemeinen ganz unzertrennlich; folglich wollte Jeder befehlen, aber nicht gehors chen: Jeder wollte frei, das ist, gesetzlos senn, aber jeden Andern unter seine eigenen Gesetze zwingen; es war also nicht anders möglich, als daß ein Regiment entstehen mußte, das sich blos auf die Macht des Stärkern, und nicht auf Vernunft und Liebe, oder auf Wahrheit und Gute grundete; mit einem Wort: es entstand das höchste Ideal des Despotismus. Nun denke Dir Unsterblichkeit und den hohen Grad der Vernunft oder viels mehr Verstandes-Vollkommenheit noch dazu, verbinde das Alles nun noch mit so lang gestiegenen Kräften und vermehrten Mirkungsmitteln: so ist bein Begriff von der hollischen Staatse perfassung vollendet 1).

Mahlon. Ich durchschaue all den Jammer vollkommen. Abriel. Der Erhabene ließ diese Rotte so lange toben, bis es die irdische Natur nicht mehr aushalten konnte; und nun wars Zeit, ihnen eine Wohnung zu bereiten, die sich genau zu ihrer Versassung schickte, und diese Wohnung ist die Holle. Auf der Erde singen die Elemente an, in Unordnung zu gerathen; Feuer und Wasser, Erdbeben und Sturmwinde, alles tobte so fürchterlich untereinander, daß der ganze Planet zerrüttet wurde, und die ganze Obersläche im Wasser unterging; in diesem Tu-

<sup>1)</sup> Diese Hypothese ist nicht neu, ich habe sie dem Jakob Bohm abgeborgt, sie erklart den Ursprung des Satans und seiz nes Reichs, seinen Haß gegen das menschliche Geschlecht und seine Begierde, Beherrscher der Erde zu seyn, vortrefflich. Hätte der Herr dem menschlichen Geschlechte nicht aus Gnade den Tod geschenkt und die herrliche Erlösungsanstalt getroffen, so wäre es abermals zu einem Höllenreiche erreist.

Timens (im Schattenreiche). Gott, meine Brüder! wie arm sind wir nun! — Gar keine Natur, ewiges Dunkel, Todenstille um uns her! — Sagt, was sollen wir thun, um bald aus dieser schrecklichen Eindde wieder erlöst zu werden?

Zalmon. Hier pflanz' ich mich hin, und weiche nicht von der Stelle; dann will ich den ganzen Vorrath meiner Ideen, Kenntnisse und Begriffe von meiner Geburt an dis in den Tod einzeln, Eins nach dem Andern, vornehmen, und Iedes, wie ein Unkraut, auswurzeln und vor meinem Angesichte verdorren lassen, dis ich wieder so leer werde, als da ich auf die Welt kam!

Alima. Das ist gewiß der beste Rath fur uns alle Drei.

Timeus. Das glaub' ich auch. Laßt uns daher dem Lichte so nahe rücken, als wir's aushalten können, so werden wir jede von unsern Vorstellungen desto deutlicher erkennen; und da auch dieß Unkraut das Licht und die Wärme des Himmels nicht erstragen kann: so wird es desto leichter verdorren und verwesen ').

## Pritte Scene.

(Im Reiche bes Lichts.)

# Das frohe Wiedersehen.

#### Aramia und Jahdiel.

Aramia. Nun schaue um Dich her, mein Bruder Jahdiel! (dieses ist Dein neuer Name) — Siehe die weite Gegend, so sern Dein Auge trägt! — Sie ist Dein neues Fürstenthum. Die lasurnen Gebirge dort im weiten Kreise sind seine Grenzen. Siehe alle die sansten Hügel und flachen Thäler mit

tete Wernunft den Willen beherrscht; so lang er noch irgend einer Lust, die nicht jener Vernunft, oder, welches eins ist — dem Gezwissen, untergeordnet ist, zu Gebot steht, so lange ist man noch nicht geschickt zum Reiche Gottes. Erst muß der Wille das Gute ernstelich wollen, damit die Vernunft erleuchtet werden könne, wenn dieß geschehen ist, dann regiert sie den geheiligten Willen.

<sup>1)</sup> Es ist ein Gluck für den Timeus, daß er dies weiß! — jemehr wir unser Verderben ins Licht bringen, desto eher sind wir durch das Blut Christi davon befreit.

weit bin erstreckt; er hat das Ansehen, wie Gisen, das eben am fängt zu glüben, und durch einen schwarzen Rauch schimmert. So wie man naber kommt, sieht man ein zackigtes schroffes Gebirge, welches sich nach beiden Seiten in ungeheurer Weite Vor diesem Gebirge ist ein Toes Thal, in welchem eine unzählbare Menge armer Geister in schrecklicher Unrube, wie lauter schwarze Schatten durcheinander schwärmt. Die ganze Gegend wird über das Gebirge her eben so erhellt, wie die fernen Gefilde von einer Feuersbrunft in ber Nacht. Von Zeit zu Zeit . kommen die Fursten der Solle in Riesengroße, aber mit der schrecklichsten Verzerrung der menschlichen Figur, so daß alle Glieder je nach den herrschenden Leidenschaften etwas Ungeheures an sich haben, in eine Glutwolfe gekleidet, über das Gebirge heruber, wo sie alsbann die zur Verdammniß reif gewordenen Geister aussondern, und mit allem Grimme des Des spotismus vor sich hin über das Gebirge jagen, und Jedem die ihm zukommenbe Region und Stelle anweisen. So wie man sich über das Gebirge hinschwingt, sieht man in der tiefsten Ferne abermals ein weit und breit sich erstreckenbes, noch weit boberes und schrofferes Gebirge, über welchem die schrecklichste Glut bis hoch in die ewige Nacht hinauf tobt. Es sieht aus, wie wenn Flammen in die Finsterniß bohrten, um sich Luft zu machen, und man hort in tiefster Ferne ein dumpfes Gebrulle, wie von tausend Donnern, wovon die Grundveste der Solle zittert. Die ganze Region, die man jetzt übersicht, ist das Reich des Jammers; die ganze Fläche besteht aus lauter verworren durcheinander liegenden ungeheuren Felsenmassen, um welche sich enge tiefe Thaler hinwinden; hier entdeckt man nirgends etwas Grunes, sondern Alles, was hin und wieder einzeln bervorkeimt, sieht aus wie Ind und Verwesung, und der Boden erscheint, wie ein schwarzer Gries und Asche. Die hieher verwiesenen Geister wohnen in den weiten und geräumigen Höhlen, welche von den Felsenmassen gebildet werden 1).

<sup>&#</sup>x27;) Diese grausenvolle Schilderung ist blos figurlich, ungefähr so, wie sie sich auch die bosen Geister und verdammten Secien vorsstellen; s. die dritte Vorrede. An jenem großen Tage der Versgeltung bekommen sie auch eine materielle Hölle; jest hausen sie im Dunstreise der Erde.

Aramia. Ja; Dn wirst Ihn — und in seiner Wohnung — oft sehen; — es gibt Zustände (Zeiten darf man hier nicht sagen), in welchen Du vor ihm erscheinen darsst; ein solchet Zustand ist das Höchste, was ein endliches Wesen empfinden, aber auch ertragen kann ').

I ahdiel. Wenn boch die armenSterblichen das Alles wüßten! Aramia. Wenn sie's wüßten, so konnten sie's nicht erwerten. Nur durch den ahnungsvollen Glaubenskampf werden sie fähig, das Reich zu erringen, das ihnen bereitet ist von Anbeginn der Welt<sup>2</sup>). Glaube und Liebe sind die beis den Adlersslügel, mit denen sich der arme Staubbewohner hies her schwingen kann. Aber komm, Jahdiel! — komm zu Deiner Wohnung, ich will Dich begleiten.

Jahdiel (in seiner Bohnung). Die Große der Pracht, die Bequemlichkeit zu Allem, was ich hier zu wirken habe, geht über allen Begriff; das Alles ist keine todte Materie, lauter Geist, Licht und Leben; Alles verändert sich unaufhörlich, durch alle Farben des Lichts; solch eine geistvolle Harmouie der Ur= schönheit hat nie ein Sterblicher auch nur von ferne geahnet! Aber wo ist mein Begleiter? Hätte er doch noch einen Augenblick hier verweilt, um ihm meine hohen Empfindungen mitzus theilen! — Allein, ich bin nicht hier, um blos zu genießen, nein! ich muß Gutes wirken — ich will hin in den Tempel und bort auf der sapphirnen Tafel den Befehl des Herrn lesen. Im Tempel) Gott, welche schauerliche Majestat! — Dort steht ja mein Begleiter, er winkt mir! - er verwandelt seine Gestalt! - Almachtiger Gott! - meine Elise! - mein treucs Weib!! Aramia (in himmlischer Umarmung). Mein Geliebter! nunmehr mein Jahdiel, und ich Deine ewig unzertrennliche

Jahdiel. Großer Gott, wie bist Du so verklärt und versherrlicht! Nunmehr kann ich Dich erst recht: mein Engel! nennen. Siehst Du nun, daß ich Dir oft die Wahrheit gesagt habe: Du würdest mich dereinst in der Seligkeit übertreffen?

Aramia!

<sup>1)</sup> Der Zustand des reinen Herzens ist derjenige, in dem man Gott schaut.

<sup>2)</sup> Selig sind, die nicht sehen und doch glauben! Joh. 20, 29.

durch gelinde Mittel in ihrem Erdenleben nicht wollten zu threr Bestimmung leiten lassen, hier durch immer schärfere nach und nach bahin zu bringen, daß sie endlich ihre mahre Richtung zur Vervollkommnung und Begluckung nehmen. Da aber hier alle sinnliche Vergnügen ganzlich aufhören, so finden sie auch für ihre Begierden und Leidenschaften keine Nahrung mehr; es kommt also blos darauf an, daß sie ihre Leidenschaften verläugnen und todten, und den unüberwindlichen Willen fassen, von nun an jum allgemeinen Besten zu wirken. Sobald sie nur anfangen, diesem Willen gemäß zu handeln, sich unter alle verdammte Geister zu demuthigen, jedem zu gehorchen, so lange er nichts Boses befiehlt, und allenthalben Gutes zu stiften: so hort der Stachel des Todes auf zu wuthen, und der Einfluß vom Herrn beginnt, in dem Berhaltniß ins Innerste des Geistes zu wirken, in welchem der Wille zur Wahrheit und Gute steht. Sanfts muth und Liebe überwinden Satan und Solle 1). Un Mitteln zu dieser Erkenntniß fehlt es auch bort nicht, boch ist die Wiederkehr immer unendlich schwerer, als im ersten Leben, und wehe bem, der sie bis hieher spart. Go wie nun ein Geift auf seiner Ruckfehr im Guten zunimmt, so wird auch seine Gestalt wieder regelmäßiger und menschlicher, und die Gewalt des Mächtigen in der Hölle über ihn wird immer geringer'; er kann sich also aus dem dritten Reiche ins zweite, und so wie er zunimmt, ins erste begeben; früher oder später wird ihm dann vom Erhabenen ein Engel zugeschickt, der ihn stärkt, unterrichtet und schleuniger befördert, und wenn er die mahre Kindereis genschaft erlangt hat, so wird er vollends durchs Schattenreich hinüber ins Kinderreich geführt.

Mahlon. Einem solchen Geiste muß bei seiner Ankunft im Himmel unaussprechlich zu Muthe seyn. Aber erzähle mir boch weiter, mein Bruder! wie die andern beiden Reiche beschaffen sind.

Abriel. Hinter dem zweiten Gebirge liegt das Reich der

<sup>1)</sup> Eben dadurch überwand auch Christus: Er wurde dergestalt mishandelt, daß nur blos göttliche Geduld und Sanstmuth
fähig war, nicht Fluch und Verdammnis über die Bösewichter von
Gott zu erbitten, sondern an deren Stelle um Vergebung für sie
zu sehen. Dieß lähmte Satan und sein ganzes Reich.

Finfterniß; hier ift die Gegend noch weit schrecklicher! Ungeheure Felsenmassen liegen übereinander ber, und bilden fürchterliche Sohlen und Schlunde, in benen Riesengestalten, beren bloger Anblick einen Sterblichen schon todten warde, umber fturmen, und fich untereinander verfolgen; Alles Zittert und bebt bestänbig und allenthalben broht Einsturz. Hier sicht man nun auch Satans eiserne Wohnung; tief über dem Horizont glaht schred. lich in der Ferne eine Feuerwelt, die weit um sich her mit tradendem Donner in die endlose Nacht blitt; in der Mitte dies ses Kreises erscheint eine dunkle Ausdehnung wie rothglübendes Eisen, die mit einer großen Stadt ausgefüllt ift, welche gerade so aussieht, als wenn sie durch eine Feuersbrunst ruinirt mare. Unter diesem Weltruin hinter der dritten Gebirgereihe befindet sich endlich das Feuerreich. Hier geht nun die Wuth und Zerstdrung über allen Begriff! Das Ganze besteht wieder aus ungebeuren Felsenmaffen, die aber in einem wallenden Meere, wie Inseln umber zerstreut liegen; dieses Meer scheint wie schmelzendes Pech und Schwefel, und wird unaufhörlich durch Blige aus jenem Weltruin brennend erhalten. hier find nun die Geistergestalten am abscheulichsten, und ihr Gewühl und Getobe geht über alle Vorstellung 1).

Mahlon. Schrecklich! schrecklich! aber welche Arten von Sündern werden wohl vorzüglich in diesen schrecklichen Ort verwiesen?

Abriel. Nur Wenige kommen gleich nach ihrem Tode in das Feuerreich; blos die Christushasser, und dann auch alle, die mit Wissen und Willen und beharrlich zum allgemeinen Schaden, und zwar in hohem Grade gewirkt haben, werden gleich nach ihrem Abschiede aus der Welt hieher verbannt 2), die Mehresten kommen aus den übrigen Höllenreichen nach und nach hieher; denn wenn sich ein Seist in den ersten Graden der Zucht nicht

<sup>1)</sup> Diese Vorstellung wird dereinst im Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt, sinnlich und materiell realisirt werden.

<sup>2)</sup> So wie unter den Frommen in den letten Zeiten die Letten die Ersten seyn sollen, so wird das auch bei den Verdammten der nämliche Fall seyn. Denn so, wie die Bosheit wächst, so wichst auch der Grad der Verdammniß; wer in den Feuersee gebirt, das sinden wir Offenbarung Joh. 21, 8.

bessert, sondern immer boshafter wird, wie dieß sehr häusig gesschieht, so geräth er endlich auf diese letzte Stufe, wo nun die äußersten Mittel, die ein endlicher Geist ertragen kann, angewens det werden, ihn zur Rücksehr zu bringen.

Mahlon. Wo fandest Du aber den armen Ilai, und wie fandest Du ihn?

Abrick. Nachdem ihm jeder Versuch, irgend eine gewohnte Leidenschaft zu befriedigen, mißlungen war, er auch keine Kraft der Bosheit hatte, um, wie andere Höllenbewohner, Plane aller Art zu entwersen und auszusühren, so wurde er ein allgemeiner Gegenstand des Spottes und der Verachtung; aber es wurden auch keine gewaltigen Plane gegen ihn gemacht, folglich war keine Gelegenheit für ihn da, alle seine Leidenschaften in ihrer Hitze zu erhöhen, oder sich in der Bosheit zu vervollkommnen; im Gegentheil, sie verloschen allmählig und wurden immer schwächer; so wie dieß geschah, wuchs die Liebe zum Erlöser und das Verlangen nach seinem Reiche. Endlich, als er nun von allem Eigenen entblößt war, so wurde ich beordert, ihn abzuholen. Er war wie ein Träumender, als ich ihn herüber sührte, und für seine Empfindungen gibt es keine Worte 1).

Mahlon. Das glaub' ich; ben Ilai will ich kennen lernen.

## Fünfte Scene.

## Der arme Mann.

Uriel, Hanniel und Delaja.

Hanniel. Wo gehst Du hin, Uriel? — Du hast ja dein Strahlenkleid abgelegt und die Wolkenhulle angezogen.

Uriel. Ich gehe hinab zur Erde, um einen edlen Geist abzuholen, der sich jetzt aus seiner irdischen Schaale loswindet.

Sanniel. Ach, wenn ich mitgehen durfte!

<sup>1)</sup> Bruder! mache es mir bei dieser Gelegenheit nicht, wie der Bruder des verlornen Sohns, und wie der Satan bei Erschaffung des Menschen, gonne den Ilai's ihre Begnadigung von Herzen.

Uriel Geh' in beinen Tempel, und frage ben Herrn.

Hanniel. (geht ab, kommt bald wieder, auch in eine lichte Botte gekleidet). Ja, Bruder Uriel! ich darf mitgehen; aber wer ist denn der glückliche Sterbliche, den der Herr deiner Gessandtschaft würdiget?

Urich. Er ist ein armer Taglohner, und heißt Delaja '). Hanniel. Der Glaube dieses Mannes muß sehr groß senn, da er so wenig hat wirken konnen; willst Du mir nicht seine Geschichte erzählen?

Uricl 2). Bon Herzen gerne! Er ist ber einzige Gohn eis. ner armen Wittwe; als Rind mußte er seine Nahrung vor ben. Thuren suchen, und seine Mutter, die an einer langwierigen Krankheit darnieder lag, mit dem, was er zusammenbettelte, anahren. Einsmals fam er auch, ganz mit Lumpen bedeckt, zu einem Geistlichen, von dem er etwas fur seine franke Muts ter forderte: der gute Mann traute ihm nicht recht, er gab ihm Etwas, und fragte ibn, ob er benn auch seiner Mutter brachte, was er bekame? Der Knabe weinte und sagte: wenn ich das nicht thate, so konnte mich ja unser Herr Gott auf der Stelle strafen. Der Prediger fuhr fort: Fürchtest du denn den lieben Gott? Ja! versetzte der Knade, ich fürchte Ihn nicht blos, ich liebe Ihn auch. Der Prediger: Aber wie kannst Du denn Gott lieben, da Er dir so wenig gibt, und Du so bittern Mangel leiden mußt? Der Knabe: Ich ging einmal bei der Kirche vorbei, da ich nun keine Kleider habe 3), so stellte ich mich hinter die Thure, und horte dem Prediger zu; der erzählte nun gar schon, was für eine große Herrlichkeit die Armen dermaleinst in der Seligkeit zu erwarten hatten, wenn sie sich hier im Le-

<sup>1)</sup> Die Gesinnung, die hier unserem Geiste, durch den hiesigen Unterschied der Stände nach Geburt, Ehre und Reichthum gleich= sam.wesentlich geworden ist, wird und dereinst an unserer Seligsteit sehr hinderlich senn, wenn wir sie hier nicht schon ganz rein auswurzeln, und Jeden nach dem Grade der Gnade schäfen, die in ihm wirft.

<sup>2)</sup> Diese Geschichte ist wirklich so geschehen, wie ich sie hier er= zähle; daß ich die Dazwischenkunft der Engel dazu gedichtet habe, brauche ich wohl nicht zu erinnetn.

<sup>3)</sup> Eine Ursache mehr, warum man für die ordentliche Bekleidung der Armen sorgen sollte.

ben so recht fromm aufführten; und dann sagte er auch: daß der herr Chriftus selbst arm gewesen ware, und daß er die Armen vorzüglich lieb hatte; das freute mich nun so fehr, daß ich Gott für meine Armuth bankte, und mir fest vornahm, so fromm zu senn, als es mir nur immer möglich ware, und bann den Herrn Christus von Herzen wieder lieb zu haben, und so zu leben, wie Er gelebt hat. Dem Prediger gingen die Augen über, et erkundigte sich, wo seine Mutter sich aushielt, und versprach, sie bald zu besuchen. Dieß geschah nun auch schon bes andern Tages, die arme Frau wohnte in einer einsamen hatte allein der fromme Mann schlich herbei, stellte sich an ein Fens ster, um unbemerkt zu sehen, was vorging, und ich schwebte unfichtbar über ber hohen Dulderin, um ihr himmlische Lufte in ihrem Toveskampfe zuzuwehen; benn ich war ebenfalls abgeschickt, sie im Triumphe heimzuholen. Jetzt kniete nun der arme Knabe am, Bette und betete; nach einmal erholte sich seine Mutter, sie richtete einen Blick zum Herrn; Du kennst diese Blicke, Hanniel! — so betet der Seraph — sie haben Allgewalt, und werben immer erhort; — nun hielt ich mich nicht mehr, ich ergriff den Geist, riß die noch wenigen schwachen Bande los, und im Hinflug gab ich bem braven Manne, ber nun hereineilte, ungesehen einen Bruderkuß, der ihm durch Mark und Bein! brang, und bem Anaben ftromte ich Feuer und Geift in feine Geele 1).

Hanniel. In solchen Fällen fühlt man am stärksten, daß man Engel ist. Aber was wurde aus bem Knaben?

Ur i el. Der Prediger sorgte für ihn, daß er bei einem Bauern in Dienst kam, um das Vieh zu hüten; hier wurde er auch so viel zur Schule gehalten, daß er die nothwendigsten Kenntnisse bekam. Indessen wuchs er heran, und wurde stark nach Leib und Geist. Besonders aber war der Glaube dieses jungen Mans

<sup>1)</sup> Wenn dir nach einer edlen Handlung ein unbeschreibliches Wonnegesühl so, wie ein Blis, durch die Seele sährt, so denke: das war ein Engelkuß, und dasür danke dann Gott. Der Predizger, der mir diese Geschichte als eine seiner merkwürdigsten Pozstoral-Erfahrungen erzählte, war Herr Pastor Eickel in Elberzseld, dessen seingen Hingang ich auch besungen habe. Dies Geschicht besindet sich im 2ten Band dieser Scenen, die Scene.

nes von einer solchen Starke, daß wir selbst im himmel wenig größere Beispiele bavon haben: wenn er hernach in seinem Chefande manchmal auf die hartesten Proben gesetzt wurde, so wankte er doch nie; je gefährlicher es um ihn aussah, besto stärker wurde fein Bertrauen, benn er mußte gewiß, daß das alles nur Prufung seines Glaubens war. Eben so groß war auch seine Menschenliebe, sein hunger nach edlen handlungen ging in's Unendliche; ba er nun kein Bermogen, und alle seine Zeit nothig hatte, um fich und die Seinigen nur kummerlich zu ernahren, so bestand sein größtes Leiden darin, daß er so wenig zum Besten der Menfchen thun konnte, so wenig Gelegenheit hatte, seinen Glauben in seinen Werken zu zeigen '). Daher kam's benn, daß er mit unbeschreiblicher Aufmerksamkeit allenthalben Acht gab, wo etwas Nützliches für Andere auszurichten sen! Und da er Alles blos aus dem Grunde that, weil er wußte, daß es die Glaubenspflicht erforderte, er also weder sein eigenes Wonnegefühl, noch die Liebe und Hochachtung anderer Menschen suchte, folge lich aus reiner Liebe zu Gott wirkte, so war es ihm auch wenig baran gelegen, ob Jemand seine guten Sandlungen bemerkte, sondern es war ihm genug, wenn sie geschahen. Hier verfuhr dann auch sein himmlischer Führer mit ihm nach seinem einmal angenommenen hochstweisen Plane: ihm blieben die gesegneten Folgen seiner besten Thaten berbeckt, die mislingenden und geringsten aber konnte er in ihrem ganzen Umfange überseben 2). Dieß halt den Christen in berihm so nothigen Demuth, und spornt ihn an, immer thätiger zu werben. Zuweilen gelang ihm aber boch die eine oder die andere vortreffliche Handlung unter seinen Augen, so daß er die herrlichsten Früchte davon sah, und bas war ibm bann eine unbeschreibliche Starfung 3).

Hanniel. D erzähle sie mir doch! So etwas ist allein sähig, die Freude der Seligkeit zu erhöhen.

2) Je weniger Ruhm und Chre, ober auch Freude des Wohlgez lingens man bei guten Handlungen genießt, desto fruchtbarer sind

fe far uns in jenem Leben.

<sup>.1)</sup> Hier findet sich der apodictische Beweis, daß nur der Glaube und nicht die Werte selig machen; und zugleich auch eine Erfah= fung, aus welcher sich die Vernunftmäßigkeit dieser Lehre begreiz fen läßt.

<sup>3)</sup> Dagu darf es auch nur dienen.

Uriel, Gut! ich will Dir drei Beispiele erzählen. Als er einsmals des Morgens fruh in den Wald gehen und im Laglohn Holz hauen wollte, sah er von Ferne eine hochschwangere Weibeperson zwischen ben Baumen herumgehen und die Bande ringen, er stellte sich hinter einen Baum und sah ihr zu; ends lich zog sie einen Strick aus bem Sack, stieg auf einen abges' hauenen Stamm, machte ihn oben an einem Aste fest, und legte sich die Schlinge um den Hals. Jetzt sprang Delaja herbei und rettete sie! Auf die Frage: warum sie sich mit ihrer Leibesfrucht habe umbringen wollen? antwortete sic: sie sen eine arme Magd und mit einem jungen Menschen versprochen; als sie sich nun hatten heirathen wollen, so habe er muffen Solbat werden, sie sen also in ihrer Schande sitzen geblieben, und ihre Herrschaft habe sie aus dem Hause gejagt; da sie nun eine arme Baise sen, und keinen Freund ober Verwandten in der Welt habe, zu dem sie gehen konne, so sen sie endlich in Verzweiflung gerathen, und habe sich umbringen wollen. Delaja redete ihr freundlich zu, und brachte sie nach Sause zu seiner Frau, die sie auch freundlich anfnahm und ihr in ihrem langwierigen schweren Wochens bette treulich diente; er aber ernährte sie mit ihrem Kinde durch seiner Hände Arbeit. Endlich erfuhr auch Delaja, wo ihr Braus tigam war; er reiste also zu ihm, und brachte es bei seinem Regiment dahin, daß der junge Mensch losgelassen werden sollte, wenn Delaja einen Andern an seine Stelle schaffen konnte. Gerne ware der arme Taglohner selbst da geblieben und Gols! dat geworden, wenn er keine Frau und Kinder gehabt hatte, allein er hatte höhere Pflichten: er ging also und suchte einen Jungling, den er auch endlich fand, diesem gab er seinen ersparten Nothpfenning und kaufte also ben Bräutigam los; dieser heirathete seine Braut, und Beibe leben nun glucklich zusammen; sie waren auch so erkenntlich, daß sie bald so viel zusammenbrachten, um dem armen Delaja sein Geld wieder geben zu konnen.

Hanniel. Das war eine fehr schone That 1).

<sup>1)</sup> Ja, das war sie! aber sie kann doch noch aus bloßer Gutmüsthigkeit, ohne Mitwirkung des Geistes Christ geschehen, wie wir davon mehrere Beispiele haben, daß sehr lasterhafte Menschen abnliche Thaten ausgeführt haben. Es kommt hier alles auf den Grund an, aus welchem eine Handlung sließt; geschieht sie aus

Uriel. Gewiß! — Aber nun bore auch die zweite. Nabe bei der Hutte des armen Delaja wohnte ein reicher Bauer, der ihn und die Seinigen theils durch Druck und Verfolgung, theils durch Spott und Berachtung auf mancherlei Weise qualte: denn das fromme, unschuldige Leben dieser armen Leute war ihm ein Dorn in den Augen; gerne hatte er ihnen bald diese, bald jene Schandthat nachgesagt, wenn er nur die geringste Beranlaffung dazu gehabt hatte. Endlich murde der reiche Mann bestohlen; dieses sollte nun das Mittel senn, den frommen Delaja zu Grunde zu richten. Er gab ihn als den Dieb an, und bekräftigte es mit einem Schwur. Delaja wurde also mit seiner Frau in's Gefängniß gebracht, wo er lange schmachten mußte; doch fanden sich wohlthätige Menschen, die für seine Rinder sorge Die beiden Gefangenen duldeten indessen ihre Leiden mit größter Gelaffenheit, und betheuerten ihre Unschuld. Db nun gleich Jebermann überzeugt mar, daß Niemand weniger eines Diebstahls fähig sen, als Delaja und seine Frau, so half das boch alles nichts, benn ber reiche Mann hatte geschworen. Nun fügte es aber die Vorsehung so, daß nicht weit von da die mahs ren Diebe auf einer andern That ergriffen wurden; diese gestans den nun bald, daß sie auch den reichen Bauer bestohlen hatten; folglich wurde Delaja mit seiner Frau losgelassen, und ber falsche Ankläger mit einer großen Summe Geldes bestraft. Bon der Zeit an wich aller Segen von dem reichen Bauer, ein Uns gluck kam auf das andere: dadurch wurde er aber nicht besser, im Gegentheil, er gerieth in allerhand Laster, besonders ergab er sich dem Laster der Trunkenheit, und so kam's dann endlich, daß er durch seine Schuldner von Haus und Hof gejagt wurde, und sich nun eben so, wie sein armer Nachbar, in einer armses ligen Sutte behelfen mußte. Nach und nach murde er alt, seine Krau starb und seine Rinder verliefen sich, so daß er nun ganz allein war. Niemand gab ihm auch gerne Etwas, benn er hatte fich Jedermann zum Feinde gemacht, und man fagte, er habe sein Schicksal verdient. Endlich, als er sich einsmals betrunken

,

Dankbarkeit gegen Gott in Christo, und übt man sie als Anecht oder Magd des Herrn aus, so ist sie am Tage der Vergeltung gultig, sonst nicht.

und dielleicht Einen und den Andern sehr beleidigt hatte, wurde er des Abends spät auf der Straße angefallen und dis auf den Tod geschlagen. Delaja hörte ihn jammern, er lief hinaus, sührte ihn in sein eigenes Haus, seine Frau erquickte und labte ihn, er selbst ging die Nacht noch etliche Stunden weit, holte einen Wundarzt, ließ den Verwundeten heilen, und bezahlte alle Unstosten. Nun wurde der alte Sünder nicht allein dankbar und erkenntlich, sondern auch bußsertig; er lebte noch etliche Jahre als ein wahrer Christ, und starb selig.

Hanniel. Das war eine ausschließlich christliche Handlung 1). Gelobet sen ber Erhabene für solche Menschen!

Uriel. Nun hore auch bie dritte. Gine Stunde von seinem Dorfe lebte ein vortrefflicher Kaufmann in einem Städtchen, der durch eine große Wollenfabrik viel hundert armen Leuten Brod gab, und zugleich nach Leib und Seele våterlich für sie sorgte; er wurde baher allgemein der Urmenvater genannt. dem Hause dieses Mannes fam des Abends spat Feuer aus, als Alles schlief; die Feuer nahm überhand, so daß der untere Theil schon allenthalben in lichten Flammen stand, als der oben schlafende Hausvater ermachte. Dun suchte er sich, seine Frau und Kinder und Hausgenossen zu retten, allein vergeblich, nir. gends war mehr burchzukommen. Indeffen entstand Allarm in ber Stadt, auch die umherwohnenden Bauern kamen herzugeeilt, schon mehrere Sauser brannten, und noch immer wehtlagte die Familie oben, Jedermann bejammerte fie, aber Reiner wagte fich hinein, um zu helfen. Delaja mar Giner ber Ersten, ber zu Gulfe kam; er erfuhr gleich von Unfang bas Ungluck bes vortrefflichen Maunes und der Seinigen, und beschloß, sie zu retten, ober zu sterben: denn er bachte, dieser Mann ist Bielen nothig, ich aber nur Wenigen; sterbe ich, so wird Gott für Frau und Kinder sorgen. Stillschweigend nahm, er eine Leiter, schlich damit hinterher in's Haus, wagte sich zwischen Glut und Flammen durch, brennende Balken und Wande stürzten mit ihm zus sammen, und mit Sulfe ber Leiter fam er zu ben unglucklichen Menschen, die ohnmächtig beisammen knieten, lagen, beteten

<sup>2)</sup> Gewiß! — und wenn fie der Irote se ausführt, so hat fie der Geift Christi in ihm gewirtt, nur der kann die Feinde lieben.

und wehklagten; schleunig ergriff er den Hausvater, riß ihn mit fich fort und brachte ihn glucklich aus aller Gefahr, und in funf Todesgängen war Alles gerettet! Nur leicht war Delaja verwundet, aber er fühlte keine Schmerzen, er eilte nun auch Unbern zu Hulfe, bis das Feuer getilgt mar. Der Raufmann wollte ihn bernach belohnen, allein er nahm keine Belohnung an.

Sanniel. Das heißt: fein Leben fur die Bruder. lassen 1). Aber wurde der Mann nicht hochgeschätzt und von

Jebermann geehrt?

Uriel. Man sagte allgemein: Der Delaja ift ein gar braver Mann! Bare er aber reich oder vornehm gewesen, so batte man ihm Denkmaler gesetzt.

Sanniel. Bu solchen Thaten, um sie in dem Geifte auszuführen, wird doch eine erstaunliche Uebung erfordert.

Uriel. Ja wohl! Aber das ist auch der Fall bei dem Delaja. Mit jedem Erwachen an jedem Morgen seines Lebens war sein erster Gedanke: herr! laß mich heute keine Gelegen. beit versaumen, Gutes zu thun 2)! Dann bewachte er jeden keimenden Gedanken, und wenn er erreifte, mar er ein Samenkorn für den himmel. Wenn jeder Gedanke betend ents steht, und durch's Gebet seine Richtung zum allgemeinen Besten bekommt, so entsteht endlich eine Fertigkeit, welcher auch die erhabensten Thaten leicht werden 3). Aber lagt uns zu ihm eilen, seine Auflosung ift nabe.

(Un Delaja's Sterbebette).

Delaja Gu seiner Frau und Kindern, die um ihn figen und weinen). Weinet nicht, meine Lieben! ich habe lange genug bei Euch gelebt. Gott, ber mich von Jugend auf ernahrt und munberlich erhalten hat, wird Euch gewiß nicht verlassen; verlaßt-Ihn aber auch nicht! Gott! wie matt - wie schwach werde

<sup>2)</sup> Sut und vortrefflich! aber man hat auch Beispiele eines folden Seroismus von lafterhaften Leuten; alfo ber Grund, aus dem Alles floß, der Glaube macht den Delaja zum himmelsburger.

<sup>2)</sup> Ach, mein Gott! wirfe durch beinen Geift dieß Gebet in mir und in Allen, die dieß lefen.

<sup>3)</sup> D thr Lefer alle! bemerkt doch diese Regel und verwandelt fle in That und Leben, sie ist so wichtig, daß das Wohl der Ewig= feit davon abhängt.

ich! — Herr, stärke mich in dieser letzten Stunde! — (Uriet und Hanniel schweben unsichtbar über ihm).

Hanniel. Das ist also der Edle! — Man sieht's in seisnem Angesichte, daß er sich dem Bilde des Bollkommensten sehr genähert hat.

Uriel. Er kimpft einen harten Kampf, ich muß ihm himmlische Luft zuwehen.

Delaja. Wie wird mir so wohl! — ich ahne ewiges Les ben. Herr! Dir sey Dank für alles Gute, das Du mir erwiesen hast! — habe auch Dank für alle Leiden und Prüsungen! 1).

Hanniel. D Du Erhabener! sen verherrlicht für dies sen Bruder!

Uriel. Hulle Dich ein, Du Theurer! hier darfst Du nicht glanzen!

Delaja. Habt Ihr nicht gesehen, wie Etwas glänzte? Ich sahe einen Strahl, wie hellpolirtes Gold; aber im Augenblick war's weg. Herr, der Du auf Golgatha geblutet hast, tilge alle meine Sünden! und nimm mich, wie den armen Schächer, heute noch zu Dir in Dein Reich!

Uriel. Wahrlich, ich sage Dir, heute wirst Du bei Ihm im Paradiese senn!

Delaja. Was war das? — Es kam mir so vor, als wenn mir Jemand zurief, ich follte heute noch bei Ihm seyn. Herr, erfülle diese Verheißung!

Hanniel. Sieh! noch eben schwebt sein Geist an der Halle, entbinde ihn doch vollends!

Uriel. Komme, Du vollendeter, gerechter Geift! Deine Hulle werde zu Staub, und Du erwache zum ewigen Leben!
(Delaja stirbt).

Delaja (in starrem Erstaunen). Was ist aus mir gewors den? — wer send Ihr, strahlende, fremde Jünglinge?

Uriel. Wir sind Deine Bruder, Delaja! — wir sind ges kommen, um Dich in Dein ewiges Vaterland abzuholen.

<sup>1)</sup> Wer das auf dem Todbette sagen kann, der hat überwunden in des Lammes Blut; wie selig ist der! Ueberhaupt ist's eine herrliche Sache, wenn man Gott für überstandene Leiden so recht serührt danken kann.

Delaja. Nun fühle ich erst, daß ich wirklich gestorben bin, und nicht träume — aber Trost für diese meine Lieben! ')

Uriel. Der Segen des Herrn wird über ihnen senn, sie mussen in ihren Prufungen nur ausharren.

Delaja. Aber werde ich auch selig senn? — wird mir der gerechte Richter auch alle meine Mängel und Vergehungen nicht mehr zurechnen? 2).

Uriel. Du hast treu an Ihn geglaubt und nach allen Deis nen Kräften seinen Willen erfüllt. Du kommst nicht in's Ges richt, denn Du bist schon gerichtet 3). Aber folge uns, Du Getreuer! komm zu Deinem Erbtheil!

(Im Schattenreich).

Delaja. Welch' eine unbeschreiblich schöne und weitglanzende Morgenrothe! — ich werde in ihr verklart. — Ach, ich werde ja, so wie Ihr, in Licht gekleidet — wie ist mir so wohl!

Hanniel. Du wirst auch eben so ein Engel senn, wie unser Einer.

(3m Kinderreiche, weit vorwärts nahe am Gebirge).

Uriel. Sieh, mein Bruder Delaja! hier sollst Du nun wohnen! diese ganze Fläche mit allen ihren Hügeln und Thäslern, mit allen Lebensbäumen und Lebensströmen sind nun Dein; hier in Deinem Fürstenthum wirst Du viele Tausend früh verstorbene Kinder und Millionen Geister aus allerlei heidsnischen und wilden Bolkern, auch Türken und Juden sinden, die der Herr werth gefunden hat, Bürger seines Reichs zu wersden. Du wirst ihre himmlischen Wohnungen allenthalben in großer Anzahl antressen, alle haben ihre Lehrer, Führer und Vorzegesetze, und Du wirst ihrer Aller Fürst und Vorsteher seyn 4).

<sup>1)</sup> So naturlich diese Sorge ist, so schnell wird sie dem abgeschies denen seligen Beist benommen, weil er nun einen hellen Blick in den Abgrund der ewigen Liebe thut.

<sup>2)</sup> Eben dieß Gefühl macht zur Seligkeit fähig.

<sup>3)</sup> Wo und wann geschahe das? Antw. Als er an der Kirch= thure stand und sich fest vornahm, so fromm zu sepn, als es ihm nur immer möglich wäre; denn da ging er gerechtfertigt nach Hause.

<sup>4)</sup> Hier hatte seine Glaubenskraft wenig zu wirken, sie wurde burch Leiden bewährt, und nun desto herrlicher in Thatigkeit ge= set! Eben darum sind auch fromme Arme in jener Welt seliger, als Andere, die in gleichem Grade fromm waren.

Delaja. Ach ich Unwürdiger! woher nehme ich die Beisheit, diesem großen Geschäfte vorzustehen?

Uriel. Du hast Dir den Willen und die Kräfte in Deinem Erdenleben erworden; aber alle Weisheit kommt allein vom Herrn. Siehe, auf jenem herrlichen hohen Hugel, an der Seite des heiligen Gebirges, ist Deine surstliche Burg; siehe, sie schimmert weit und breit wie Gold und Perlen; über Alles ragt ein prächtiger Tempel hervor, in welchem auf sapphirnen Taseln beständig fort der Wille des Erhabenen offenbaret wird; hier wirst Du immer, so oft Du Dein Angesicht hinwendest, sinden, was Du zu thun hast. Auch werden sich viele Heilige um Dich her sammeln, die Dir in Deinem erhabenen Geschäfte beistehen.

De la ja. Der Wille des Herrn geschehe! Gelobt sen die Herrlichkeit des Herrn an diesem Orte!

Ur iel und Hanniel. Wir verlassen Dich, Bruder! Genieße nun Deiner Seligkeiten Fulle, die Dir von nun an Dein hohes Wirken bereiten wird! —

# Die Fatalisten.).

Adin, Hasmon und Abiel. (Im Schattenreiche).

Hacht! — ich muß zu ihm, mich ihm mittheilen — vielleicht vermindert mir das meine tiese Schwermuth. — Sen gegrüßet, Unbekannter! Bist Du ein Wesen von meinem Geschlecht, so theile meinen Kummer mit mir: denn ich bin unaussprechlich leidmuthig in dieser einsamen, dunkeln Gegend; ich habe die Welt mit allen ihren Freuden und alle meine Lieben verlassen

<sup>&#</sup>x27;) Der Inhalt dieser Scene ist in unsern Tagen von außerster Wichtigkeit, weil sast aller Meligionszweisel, und ich mag sagen, die ganze Macht der Finsterniß auf dem philosophischen Fatalismus und Determinismus beruht, mochte man doch diese Scene ausmertsam lesen und beherzigen.

mussen, und nun befinde ich mich hier von Allem entbloßt, was nur irgend einen Tropsen Trostes, nur einen Schimmer von Freude gewähren kann. Wer Du auch seyn magst, rede mit mir.

Abin. Eben in dem Fall befinde ich mich auch, und es ersleichtert mir meinen Jammer, daß ich Jemand finde, mit dem ich mich in die Scenen der Vergangenheit zurücksetzen kann: denn dieses ist das Einzige — der arme Rest, der mir von allen meinen genossenen Freuden noch übrig geblieben ist.

Hasmon. Wahrlich! wir sind in Einer Lage. Wir leben also fort nach unserm Tode — ce ist also doch wahr, daß die Seele unsterblich ist — aber welche Unsterblichkeit! — Ich begreife nicht, wie der Urheber unseres Dasenns vernünftige Wesen schaffen kann, die unvermeidlich unglücklich sind <sup>2</sup>).

Adin. Darüber dachte ich so eben nach, ehe Du zu mir kamst; und was noch das Schlimmste ist: wir genießen im ersten Leben unzählbare Freuden, um im zweiten den Verlust dersselben und die Entblößung von Allem desto lebhafter fühlen zu können. Sage mir, Freund! ob das nicht vollkommen wahr, und ob das nicht auch Deine lebhaste Empfindung ist? 2)

Hor darf ich Dich bitten, mir Deine Geschichte zu erzählen? Abin. Von Herzen gerne, das wird Labsal für meinen hungrigen Geist senn. Ich bin der Sohn eines Predigers in Deutschland; mein Vater war ein guter, orthodorer Mann, der Alles glaubte, was in seiner Bibel und in den symbolischen Vüchern stand, und nun haben wollte, daß ich das Alles auch glauben sollte; ich folgte ihm auch treulich, that Alles, was er begehrte, und glaubte auch Alles ohne gründliche Ueberzeugung, gerade so, wie er. Dieß währte aber nur so lange, bis ich auf

<sup>&#</sup>x27;) Und ich begreife nicht, wie ein Mensch so dumm werden kann, daß er seine Dummheit zur Richterin über die gottliche Weisheit set! — aber das ist der Vernunft ihre Art, sie will lieber Gott die Schuld geben, als einen Meister über sich erkennen.

<sup>2)</sup> Das ist das unvermeidliche Schickal Aller, die den irdischen, finnlichen Genuß zum Lebenszweck machen. Wie leicht läßt sich aber beweisen, daß er das durchaus weder senn kann noch darf? — stiliche Vervollsommnung — Heiligung ist des Menschen Bestimz mung, und der erlaubte nühliche sinnliche Genuß blos Mittel zur Stärfung.

De la ja. Ach ich Unwardiger! woher nehme ich die Beischeit, diesem großen Geschäfte vorzustehen?

Uriel. Du hast Dir den Willen und die Kräfte in Deinem Erdenleben erworden; aber alle Weisheit kommt allein vom Herrn. Siehe, auf jenem herrlichen hohen Hügel, an der Seite des heiligen Gebirges, ist Deine sürstliche Burg; siehe, sie schimmert weit und breit wie Gold und Perlen; über Alles ragt ein prächtiger Tempel hervor, in welchem auf sapphirnen Taseln beständig fort der Wille des Erhabenen offenbaret wird; hier wirst Du immer, so oft Du Dein Angesicht hinwendest, sinden, was Du zu thun hast. Auch werden sich viele Heilige um Dich her sammeln, die Dir in Deinem erhabenen Seschäfte beisteben.

Delaja. Der Wille des Herrn geschehe! Gelobt sen die

Herrlichkeit des Herrn an diesem Orte!

Ur iel und Hanniel. Wir verlassen Dich, Bruder! Genieße nun Deiner Seligkeiten Fülle, die Dir von nun an Dein hohes Wirken bereiten wird! —

# Die Fatalisten.).

Abin, Hasmon und Abiel. (Im Schattenreiche).

Hasmon. Dort wandelt Jemand in der dammernden Macht! — ich muß zu ihm, mich ihm mittheilen — vielleicht vermindert mir das meine tiese Schwermuth. — Sen gegrüßet, Unbekannter! Bist Du ein Wesen von meinem Seschlecht, so theile meinen Rummer mit mir: denn ich din unaussprechlich leidmuthig in dieser einsamen, dunkeln Gegend; ich habe die Welt mit allen ihren Freuden und alle meine Lieben verlassen

Der Inhalt dieser Scene ist in unsern Tagen von außerster Wichtigkeit, weil fast aller Religionszweisel, und ich mag sagen, die ganze Macht der Finsterniß auf dem philosophischen Fatalisemus und Determinismus beruht, möchte man doch diese Scene ausmertsam lesen und beherzigen.

1

ein gewöhnliches altes Geschichtbuch, so glaubt man naturlichers weise gar nichts, als was man erfährt und was die Vernunft begreifen kann. Man ahnet einen Gott, aber er ift einem fremb, und man weiß von seiner Beziehung auf die Menschen gar nichts; man ahnet Unsterblichkeit, allein was man senn wird, das ist tief verborgen; man fühlt sich frei, untersucht man aber die Freiheit genau, so ist man an eine eiserne Nothwendigkeit gebunben, und boch soll man thun, was die Moral gebeut 1). Siehe, bas war mein Studium der Gottesgelehrtheit; daß ich nicht Prediger ward, das kannst Du leicht denken; ich wählte also die Philosophie und schone Wissenschaften, ich studirte Helve tius, ben hume, las Shakespeare zwanzigmal durch; die Griechen und die Romer waren die Welt, worin ich lebte; ich genoß mein Leben vielleicht in hoherem Grade, als ich hatte thun sollen, denn ich bekam einen siechen Korper; als Docent lehrte ich auf der hohen Schule die Kenntnisse, die ich erworben hatte, bekummerte mich um die Religion weiter nicht, erlebte noch den Triumph der Menschheit, den allgemeinen Drang nach Freiheit und Gleich heit, und starb 2). Jest ift mein 3u. stand jammervoll, und ich meiß nicht, was aus mir wird! Aber erzähle mir nun auch Deine Geschichte.

Hasmon. Die ist im Wesentlichen wenig von der Deinisgen verschieden; alle Religionsbegriffe, die man Dir beigebracht hat, sind auch die Meinigen, und ganz gewiß auch die wahren, wenn anders Vernunft Vernunft ist. Diese ist ja die einzige Führerin und Sesetzgeberin des Menschen, und wenns einen gestechten Gott gibt, so kann Er uns nicht anders richten, als nach der Ueberzeugung unserer Vernunft 3). Ich war ebenfalls

<sup>1)</sup> Du großer Gott! hatte ich das Alles doch mit Flammenschrift dahin schreiben können. Ich bezeuge vor Gott und der ganzen himmlischen Heerschaar, daß jede Eregetik, die nicht auf biblischem Grunde ruht, Pest für Gottesgelehrtheit und Christenthum ist! — Wo kann die Vernunft mit aller ihrer Weisheit die Offenbarung Gottes meistern?

<sup>2)</sup> Ein schrecklicher Triumph der Menschheit — so wie der Jaspaner triumphirt, wenn er sich selbst den Bauch aufschneibet; voer wie die Teufel in der Hölle, wenn sie Fürsten zum Krieg ges gen einander aufgehett haben!

<sup>3)</sup> Unsere Vernunft, wenn sie nicht auf zuverläßige Vordersähe baut, ist aber ein vielköpfiges Ungeheuer; nach welchem Kopf soll

die Universität kam; benn ich sollte auch Pfarrer werben, und meine Mutter freute sich schon im Voraus auf die Zeit, mich auf der Kanzel zu sehen. Jetzt dachte ich nun nicht anders, als ich wurde eine Wissenschaft lernen, ich wurde die unums stößlichen Beweise der Wahrheit der dristlichen Religion erfahren, und nuh nicht mehr ohne Grund zu glauben brauchen; allein weit gefehlt! — Die Doktoren der heiligen Schrift schies nen sich verdekt und unter der hand alle Muhe zu geben, Dis trauen gegen die Bibel einzuflößen; das alte Testament bestand aus lauter judischen Volksgeschichten, Fabeln und unsichern Volkssagen; Moses war ihnen zwar ein großer Mann und Gesetzes ber, der sich aber vieler Mittel bediente, das robe, unwissende Volk zu tauschen; geradezu hatte Gott übrigens nichts mit der Sache zu thun. Dieß Alles sagten sie nicht so platt hin, aber ein halbvernünftiger Zuhörer mußte doch dieß Resultat herausziehen. Die prophetischen Bucher nannten sie hebraische Gedichte, worinnen theils geschehene Sachen im erhabenen Styl als zukunftig geweissaget, theils auch Bieles buntel geahnt, und mystisch und orakelmäßig vorgetragen worden, bas dann hernach auch zufällig eingetroffen sen, ober doch auf gewisse Begebenheiten gedeutet werden konnte. Christus wurde von ihnen immer mit Ehrfurcht genannt; aber wenn man den wahren Sinn aus ihren Hyperbeln, Kritiken und zerstreuten Behauptungen herauszog, so war Er nichts weiter, als ein tugende hafter, frommer und weiser Mann, der sein Leben und seine Lehre mit dem Martertode versiegelte 1). Daß sie Vieles in der Bibel nicht Mährchen, sondern Allegorie nannten, war behut. same Politik. Endlich blieb also nichts übrig, als die christs liche Moral, und diese schien auch eigentlich das Ziel und der 3meck aller Gottesgelehrtheit zu senn, alles Uebrige mar gleichs gultig: "Thue nur, mas die Sittenlehre gebeut, und bann glaube, mas Du willst, oder auch gar nichts!" Sobald nun einmal die Bibel weiter nichts ist, als

<sup>&</sup>quot;) Und doch gibt sich Christus selbst gar nicht zweideutig für den eingebornen Sohn Gottes aus, der vor Grundlegung der Welt in göttlicher Herrlichkeit bei dem Vater war. Kann has ein tugendhafter, frommer und weiser Mann sagen, wenn es nicht wahr ist?

Ganges fort, und nun mertte ich, daß er allmählig abwärts führte und sich immer krumm herumzog. Nun durchdrang mich eine tiefe wehmuthige Empfindung der Einsamkeit und der Berlaffung, ich strebte zurud, aber ich konnte nicht, und so gerieth ich in einen großen, bammernden Saal. Hier stand ein langer, schwarzer Tisch, und um denselben saßen Manner in schwarzen Manteln und runden Suten; Alle hatten sich mit dem Gesichte auf die Arme auf den Tisch gelegt, und allenthalben herrschte eine schauervolle Stille! Auf Einmal erscholl eine dumpfe Stimme von der Seite her: Deh! weh! weh! Adin ift gestorben! — jetzt fuhren alle die Manner auf, und starrten mich mit ihren hohläugigen, aschfarbenen Gesichtern an — ich erschrack so, wie ich noch nie erschrocken war, erwachte — und erwachte nicht zum Erbenleben zurud, sondern vorwärts verwärts! in dieser schrecklichen dunkeln Ginode, wo ich nun bin und nicht weiß, was ich senn werde 1). Nun erzähle mir auch Deinen Uebergang aus der schönen Welt in dieses Reich der Todten.

Has mon. Ich begann von dem vielen Lebensgenuß endlich schwächlich und kränklich zu werden; meine Frau trauerte sehr, denn ich mußte sie mit den Kindern ernähren, weil wir kein ererbtes Vermögen hatten; da ich nun nicht viel mehr verdienen konnte; so siengen wir an, Kummer zu leiden; oft reuete michs, daß ich nicht gespart und meine Gesundheit geschont hatte, allein dann machte ich mir selbst Vorwürse über diese Reue, indem ich mir vordemonstrirte, wir senen sest an eine eiserne Nothwendigkeit geknüpst; das Geschehene sen nicht zu ändern, im Gesgenwärtigen senen wir an vergangene, also unabänderliche Urzsachen gebunden, die also auch jetzt unüberwindlich auf uns wirkten, und die Zukunst sen uns verborgen, wir könnten also auch ihre Schicksale nicht vermeiden. Kurz! ich sen also schleche

<sup>1)</sup> Ich habe mehrmals in diesem Werke den Zeitpunkt zwischen dem Verlöschen des Selbstbewußtsenns in diesem Leben und seinem Erwachen in der Geisterwelt durch einen Traum ausgefüllt: ich ahne mit Gewißheit, daß sich die Sache auch so verhält, ob ich gleich keinen Grund dazu angeben kann; indessen hat doch auch die Psychologie nichts dagegen.

ver Sohn eines Predigers, studirte aber die Rechtsgelehrtheit und wurde Advokat; auch ich habe hier die Welt genossen und meinen Körper ruinirt. Aber ach! ich habe ein liebes Weib mit zwei Kinder auf ewig verlassen mussen, das schmerzt mich unaussprechlich! — und was meinen Jammer unerträglich macht, ist: daß man hier auch nicht einmal mehr weinen kann! — man verdorrt in der schmachtenden Wetterhitze.

Abin. Armer Geist! in dem Stuck hab' iche besser, ich beirathete nicht, ich liebte den Wechsel.

Hasmon. Auch ich liebte den Wechselbei meinem Weibe. Abin. Das war unrecht ')!

Hasmon. Ists unrecht, seine Bedürfnisse zu befriedigen? aber erzähle mir doch, wie gings Dir im Sterben?

Abin. Ich war lange schwächlich, endlich bekam ich die Auszehrung, ohne daß ichs wußte oder ahnete, immer glaubte ich, ich wurde wieder beffer werden; meine Freunde und mein Arzt suchten mich auch dessen zu überreben, allein ich wurde zusehende kranker; oft zweifelte ich an meinem Aufkommen, wenn man mir dann aber vordemonstrirte, daß das Sppochondrie sen, so beruhigte ich mich wieder. Auf Einmal wars mir, als wurde ich ohnmächtig, ich verlor mein Bewußtseyn, und nun träumte ich, ich befände mich in einer mondhellen Nacht auf einem einsamen, mit einem hohen dunkeln Walde umgränzten `Felde. Ich besann mich, und konnte fortschweben, ich zog so ganz leicht hin und her, ohne meine Glieder zu bewegen, das gefiel mir. Nach und nach gerieth ich in den dunkeln Wald, ich schwebte zwischen den Alesten durch, und fühlte keine Schwere, keine Ermubung. Endlich wars mir, als kame ich in einen dunkeln, gewölbten Gang, der an der einen Seite offene Fenfter. Nocher hatte, durch welche Mondeshelle ins Dunkel schien; hier empfand ich einen Schauer, wie in alten Ruinen, wo ce einem por Gespenstern graut. Ich schwebte in ber halben Sohe bes

benn nun Gott richten? — Und, wenn nun die Vernunft ihre Augen vor der Wabrheit zuschloß, und sich von den sinnlichen Lüssten beherrschen ließ?

<sup>1)</sup> Da haben wir schon zweierlei Vernunft, nach welcher soll nun Gott richten? — bann mußte auch die Obrigkeit jeden Ver- brecher sich sein Urtheil sprechen lassen.

Dasmon. Ich weiß nicht, wie es ist; der Trost will doch nicht recht haften '); — es läßt sich wohl nichts dagegen eins wenden, aber — siehe Freund! wer naht sich uns da von serne? Der sieht nicht so ganz aus, wie unser Einer, und doch scheint er ein menschlicher Geist zu senn! — Dem Ansehen nach trau ich ihm nicht recht, er hat so was an sich, wie ehemals die Relisgionsfreunde, das ich nicht leiden kann 2).

Abin. Wir wollen einmal sehen, was er will.

(Abiel naht fich ihnen in verhüllter herrlichkeit).

Abiel. Ich komme, Euch ein großes Geheimniß zu erklären.

hasmon. Was fur ein großes Geheimniß?

Abiel. Wie Zeit und Ewigkeit zusammenhängt.

(hasmon und Abin erschreden).

Abin. Das wiffen wir, unsere Vernunft sagt uns bas.

Abiel. Wenn Ihr das große Geheimniß wist, sagt mir doch, was auf Euch wartet?

Hasmon. Wenn hier Gerechtigkeit gilt, so muß ein hohes rer, ein vollkommener Zustand auf uns warten.

Abiel. Ja hier gilt die wahreste, die vollkommenske Gerechstigkeit, und Ihr sollt selbst urtheilen, ob nach ihrer Entscheidung dieser Zustand Euer Loos senn kann.

Haft, uns zur Rede zu setzen.

(Abiel schießt Strahlen ins Innerste ber beiben Beister, sie fanz gen an sich zu enthüllen.)

Habekannter! wir sehen, daß Du ein Wesen von höherer Art bist. Rede! wir wollen hören.

haben doch nicht Ursache, traurig zu senn; Alles, was fie gethan haben, bas mußten sie thun, und ahnen doch Strafe, warum waren sie soust traurig?

<sup>2)</sup> Das ist eben die Sache — das Gewissen ist mit der Versnunft nicht im Einverständniß.

<sup>2)</sup> Hier zeigt sich nun das Siegel des Satans und das Zeichen bes Thiers; Hasmon kann die Christus=Physiognomie nicht leiden. Prufe dich, wie dir zu Muth ist, lieber Leser! wenn du einen wahren, weit geförderten Christen siehst; dein Gefühl wird dir dann dein Urtheil schon sprechen.

ĠĐ

terbings unschuldig '). Diese Beweise gaben mir eine flumpfe, leibende Beruhigung, aber keine Freude. Auf Einmal bekam ich ein hitziges Fieber, und von der Zeit an, da ich mich zu Bette legte, war ich mich meiner, ausser einiger dunkeln, schweren und schmerzensvellen Stunden, nicht mehr bewußt 2). Endlich gericth ich in einen Zustand dunkler Borstellungen: mir dauchte, ich befände mich in einem finstern Kerker, der zuweilen durch eine blaulichte Schwefelflamme, die bald erschien, bald verschwand, erhellt wurde. Um mich her froch erschreckliches und bochst edelhaftes Gewürme, das auf mich zuzischte und schnatterte, und durch die Angst, die ich empfand, schien mein Bewußtseyn immer beutlicher zu werden; nun dauerte auch bas Schwefellicht langer, mein Schrecken vermehrte sich, das Gewurme wurde immer größer und furchterlicher, auf Einmal aber erschien plotzlich ein namenloses Ungeheuer, das mich anfuhr, und von dem grausamen Schrecken erwachte ich; aber leider! nicht zum vorigen Leben, sondern in diesem traurigen Lande der Finsterniß. Sage mir, Freund! was glaubst Du von unferem Zustande? — Was wird aus uns werden 3)?

Abin. So unaussprechlich traurig auch jetzt unser Zustand ist, so sagt mir doch meine Vernunft, daß wir unmöglich uns glücklich werden können: denn haben wir uns selbst gemacht? Sind wir überhaupt Schuld daran, daß wir geschickter und geneigter zum sinnlichen Genuß, als zur strengen Tugend sind? Was können wir dafür, daß die Welt, die uns umgab, voller Versuchung zum Lasier war? — Nein! es kann uns nicht übel gehen; dieser Mittelstand, in dem wir uns jetzt besinden, soll uns wegen der Zukunft nicht beunruhigen 4).

<sup>2)</sup> Dieß ist die große eiserne Vernunftkette, an welcher die Seele zu ihrem ewigen Verderben angeschmiedet wird, wenn sie sich nicht einfältig an's Evangelium halt. Weiter unten wird sie gesprengt werden.

<sup>2)</sup> Das ist bei Kranken so oft der Fall; — wie nothig ist's also, in gesunden Tagen seine Sachen mit Gott in's Reine zu bringen.

<sup>3)</sup> Liebe Leser! ich erzähle keine Mährchen, kein Gedicht, das Wesen meinerGinkleidung ist gewisse Wahrheit. Sorge! — ach sorge dafür, daß du mit Glauben, Liebe und Hoffnung in jene Welt übergehest. —

<sup>4)</sup> Welcher Wiberspruch! — fie find unaussprechlich traurig und

steit immer zu wachsen und zuzunehmen 1).

Abin. Ja, das folgt natürlich, daran ist gar nicht zu zweiffeln; allein, eben darin liegt der Wiederspruch; der Wensch ist nach allen seinen Unlagen bestimmt, tugendhaft zu werden, und doch hat er keine Kräfte dazu; er wird durch sein eisernes Schicks sal hingerissen, dem Strom zu folgen, seine Sinnlichkeit ist unsüberwindlich und wird je länger je stärker. Wie kann nun Gott Tugend von einem Wenschen fordern, dem er die Kräfte versagt hat, sie zu erwerben? 2).

Abiel. Daß Er nicht allen Menschen die Kräfte zur Tusgend versagt hat, beweist die Erfahrung, weil es viele edle Mensschen gibt; aber sind sie euch Beiden denn versagt gewesen?

Abin. Bei mir waren die Reize der Sinnlichkeit unüberwindlich, und ich wurde mit Gewalt von einem Genuß zum andern fortgerissen.

hasmon. Das war auch bei mir der Fall.

Abiel. Das heißt so viel: es lagen in Euch auf einer Seite Beweggrunde zum sinnlichen Genuß und zum Laster; nach Euster Meinung liegt also der Fehler darin, daß die Beweggrunde zum sinnlichen Genuß und zum Laster weit stärker gewirkt haben, als die ersten?

Hasmon. Allerdings! wenn Gott stärkere Reize zur Tusgend in den Menschen gelegt hatte, als zum sinnlichen Genuß, so würden wir auch alle Beide vollkommen tugendhaft geworsden seyn 3).

Adin. Ganz gewiß!

Abiel. Gesetzt, zwei Feldherrn ziehen in den Krieg, der Eine hat einen schwächern Feind gegen sich, als er selbst ist, der Andere aber einen stärkeren; wenn nun Beide siegreich zurücktommen, welcher unter Beiden wird der größte Held sen?

3) Auf die Weise find alle Thiere tugendhaft.

<sup>2)</sup> Gott macht nichts ohne Zweck, was also unverdorben in ber menschlichen Natur ist, das ist auch bestimmt, den Zweck zu erreis den, wozu es geschaffen ist.

<sup>2)</sup> Man merke nur den Sprung im Schließen! — er nimmt den Sah: Gott habe dem Menschen die Kräfte versagt, als wahr an, und überhüpft alle die großen Anstalten, die Gott zur Erreichung dieser Kräfte getroffen hat.

ich! — Herr, stärke mich in dieser letzten Stunde! — (Uriet und Hanniel schweben unsichtbar über ihm).

Hanniel. Das ist also der Edle! — Man sieht's in seis nem Angesichte, daß er sich dem Bilde des Bollkommensten sehr genähert hat.

Uriel. Er kimpft einen harten Kampf, ich muß ihm himmlische Luft zuwehen.

Delaja. Wie wird mir so wohl! — ich ahne ewiges Les ben. Herr! Dir sen Dank für alles Gute, das Du mir erwiesen hast! — habe auch Dank für alle Leiden und Prüfungen! 1).

Hanniel. D Du Erhabener! sey verherrlicht für dies sen Bruder!

Uriel. Hulle Dich ein, Du Theurer! hier darfst Du nicht glänzen!

Delaja. Habt Ihr nicht gesehen, wie Etwas glänzte? Ich sahe einen Strahl, wie hellpolirtes Gold; aber im Augenblick war's weg. Herr, der Du auf Golgatha geblutet hast, tilge alle meine Sünden! und nimm mich, wie den armen Schächer, heute noch zu Dir in Dein Reich!

Uriel. Wahrlich, ich sage Dir, heute wirst Du bei Ihm im Paradiese senn!

Delaja. Was war das? — Es kam mir so vor, als wenn mir Jemand zurief, ich sollte heute noch bei Ihm seyn. Herr, erfülle diese Verheißung!

Hanniel. Sieh! noch eben schwebt sein Geist an der Hulle, entbinde ihn doch vollends!

Uriel. Komme, Du vollendeter, gerechter Geist! Deine Hulle werde zu Staub, und Du erwache zum ewigen Leben!
(Delaja stirbt).

Delaja (in starrem Erstaunen). Was ist aus mir gewors den? — wer send Ihr, strahlende, fremde Jünglinge?

Uriel. Wir sind Deine Bruder, Delaja! — wir sind ges kommen, um Dich in Dein ewiges Vaterland abzuholen.

<sup>1)</sup> Wer das auf dem Todbette sagen kann, der hat überwunden in des Lammes Blut; wie selig ist der! Ueberhaupt ist's eine herrliche Sade, wenn man Gott für überstandene Leiden so recht serührt danken kann.

Hasmon. Das thut er freilich.

Abiel. Bestimmt also seinen Willen nicht die Vorstellung von einem höheren Sut oder höheren Senuß? und wird überhaupt nicht der menschliche Wille durch das bestimmt, was ihm am angenehmsten vorkommt? ausgenommen, wenn ihn nothwendige Bedürfnisse, anders zu handeln, zwingen.

Adin. Ja! das kann unmöglich widersprochen werden.

Abiel. Nun, so handelt er ja frei! — denn er wählt das, was ihm am besten däucht. Würde die Tugend Euern Willen nicht bestimmt haben, wenn sie größere Reize für Euch gehabt hatte, als die Sinnlichkeit?

Hasmon. Ja, sie wurde uns bestimmt haben, tugendhaft zu werden.

Abiel. Jetzt urtheilt einmal selbst: Ihr erkennet den hohes ren Werth der Tugend, und daß der Mensch seinen Anlagen nach bestimmt sen, in der Heiligkeit immer zuzunchmen; Ihr wist, daß der Wille durch die Vorstellung des größeren Werths einer Sache bestimmt werde, daß es ohne Kampf keine Tugend geben konne, und doch habt Ihr Euch die Tugend in aller ihrer Schönheit nicht vorgestellt, und um ihretwillen nicht den gerings sten Kampf gewagt 1).

Adin. Berzeihe großer Unbekannter! daß ich Dir immer noch die unvermeidliche Nothwendigkeit unscrer handlungen vorstelle: wir wurden durch die unabänderlis chen vergangenen Ursachen nicht bestimmt, durch den höheren Werth der Tugend zum Kampf gegen die Sinulichkeit: gereizt zu werden <sup>2</sup>).

Abiel. Wenn die Vernunft mit sich selbst im Widerspruch steht, kann sie dann in beiden Fällen Recht haben?

Beide. Unnidglich!

Abicl. Seht ihr dann nicht ein, daß das hier der Fallist? — die Vernunft sagt Euch: alle Eure Handlungen

2) Das ift ber lette, aber auch der wichtigste Schlupswinkel, den

aber Abiel bis auf den Grund zerftort.

<sup>1)</sup> D ihr Leser alle! könnte ich euch diese Worte mit Flammen=
schrift in's Herz schreiben! — Nicht vorstellen mogen —
und das Nicht wagen wollen, sind die Haupthindernisse, die
ben Menschen am Zufluchtnehmen zu Christo hindern! —

De laja. Ach ich Unwürdiger! woher nehme ich die Weisheit, diesem großen Geschäfte vorzustehen?

Uriel. Du hast Dir den Willen und die Kräfte in Deinem Erdenleben erworben; aber alle Weisheit kommt allein vom Herrn. Siehe, auf jenem herrlichen hohen Hügel, an der Seite des heiligen Gebirges, ist Deine sürstliche Burg; siehe, sie schimmert weit und breit wie Gold und Perlen; über Alles ragt ein prächtiger Tempel hervor, in welchem auf sapphirnen Taseln beständig fort der Wille des Erhabenen offenbaret wird; hier wirst Du immer, so oft Du Dein Angesicht hinwendest, sinden, was Du zu thun hast. Auch werden sich viele Heilige um Dich her sammeln, die Dir in Deinem erhabenen Geschäfte beistehen.

Delaja. Der Wille des Herrn geschehe! Gelobt sen die

Herrlichkeit des Herrn an diesem Orte!

Ur iel und Hanniel. Wir verlassen Dich, Bruder! Genieße nun Deiner Seligkeiten Fülle, die Dir von nun an Dein hohes Wirken bereiten wird! —

### Sechste Scene

## Die Fatalisten').

Adin, Hasmon und Abiel.
(Im Schattenreiche).

Hasmon. Dort wandelt Jemand in der dammernden Nacht! — ich muß zu ihm, mich ihm mittheilen — vielleicht vermindert mir das meine tiefe Schwermuth. — Sen gegrüßet, Unbekannter! Bist Du ein Wesen von meinem Geschlecht, so theile meinen Kummer mit mir: denn ich bin unaussprechlich leidmuthig in dieser einsamen, dunkeln Gegend; ich habe die Welt mit allen ihren Freuden und alle meine Lieben verlassen

<sup>2)</sup> Der Inhalt dieser Scene ist in unsern Tagen von außerster Wichtigkeit, weil fast aller Religionszweifel, und ich mag sagen, die ganze Macht der Finsterniß auf dem philosophischen Fatalise mus und Determinismus beruht, möchte man doch diese Scene ausmerksam lesen und beherzigen.

Abin. Schone, o schrecklicher Unbekannter! und bedenke, duß wir nicht die geringste Kraft zum Kampf gegen die Sinn- lichkeit hatten ').

Abiel. Habt Ihr je biesen Kampf begonnen?

Abin. Ich hab' ihn zuweilen versucht, aber ich wurde ims mer besiegt.

Hasmon. Ich hab' ihn nie unternommen, denn ich wußte voraus, daß ich unterliegen wurde.

Abiel. Das heißt so viel, als, ihr fandet Vergnügen am Senuß der Sinnlichkeit, und wolltet also nicht ernstlich kampfen; hattet Ihr aber mit immerwährender Wachsamkeit jeden kleisnen, leicht zu überwindenden Reiz zum sinnlichen Genuß bekämpft, so wäre Eure Kraft gewachsen, und Ihr würdet auch endlich in den größten Versuchungen Ueberwinder geworden seyn. Nimmt man aber nun dazu, daß die christliche Religion dem ernstlichen Kämpfer Beistand verspricht, so seyd Ihr nicht zu entschuldigen 2).

Adin. Wer sicherte uns aber die Wahrheit dieser Religion, die so viel Vernunftwidriges hat 3)?

Abiel. Welche Vernunft fand Widersprüche: die physische? — die geistliche Dinge nach materiellen Prinzipen beursteilt und die Freiheit des Willens läugnet, oder die moralische?

Abin. Beide!

Abiel. Beide? — auch die moralische? — die nach dem Grundsatz der Freiheit schließt? Armer Adin! — die kanntest Du ja nicht!

Adin. Also nur die physische.

Abiel. Wenn Dir etwas sehlte, und es wurde Dir eine Arznei empsohlen, die Viele von dem nämlichen Uebel völlig bestreit hatte; brauchtest Du sie denn nicht, im Fall auch Vieles in ihrer Mischung war, was Dir zweckwidrig schien? —

Adin. Und ich war schuldig, sie zu brauchen.

<sup>1)</sup> Seht, wie stumpf endlich die Vernunft durch den sinnlichen Genuß wird! — immer kommen die Elenden zu den so grundlich widerlegten Säten wieder zurücke.

<sup>2)</sup> Dieß ist der wahre Handgriff und die einzige praktische Regel für den Anfänger in Christo; wer ihn treu ausübt, der kommt gewiß zum Zweck.

<sup>3)</sup> Abermal ein neues Bollwerf!

die Universität kam; benn ich sollte auch Pfarrer werben, und meine Mutter freute sich schon im Voraus auf die Zeit, mich auf der Kanzel zu sehen. Jetzt dachte ich nun nicht anders, als ich wurde eine Wissenschaft lernen, ich wurde die unums stößlichen Beweise der Wahrheit der dristlichen Religion erfahren, und nuh nicht mehr ohne Grund zu glauben brauchen; allein weit gefehlt! — Die Doktoren der heiligen Schrift schies nen sich verdekt und unter der hand alle Muhe zu geben, Dißtrauen gegen die Bibel einzuflößen; das alte Testament bestand aus lauter judischen Bolksgeschichten, Fabeln und unsichern Bolks. sagen; Moses war ihnen zwar ein großer Mann und Gesetzes ber, der sich aber vieler Mittel bediente, das rohe, unwissende Wolk zu tauschen; geradezu hatte Gott übrigens nichts mit der Sache zu thun. Dieß Alles sagten sie nicht so platt bin, aber ein halbvernünftiger Zuhörer mußte doch dieß Resultat berausziehen. Die prophetischen Bucher nannten sie hebraische Gedichte, worinnen theils geschehene Sachen im erhabenen Styl als zukunftig geweissaget, theils auch Bieles dunkel geahnt, und mystisch und orakelmäßig vorgetragen worden, bas dann hernach auch zufällig eingetroffen sen, oder doch auf gewisse Begebenheiten gedeutet werden konnte. Christus wurde von ihnen immer mit Ehrfurcht genannt; aber wenn man den wahe ren Sinn aus ihren Hyperbeln, Kritiken und zerstreuten Behauptungen herauszog, so mar Er nichts weiter, als ein tugende hafter, frommer und weiser Mann, der sein Leben und seine Lehre mit dem Martertode versiegelte 1). Daß sie Vieles in der Bibel nicht Mahrchen, sondern Allegorie nannten, mar behuts same Politik. Endlich blieb also nichts übrig, als die christs liche Moral, und diese schien auch eigentlich das Ziel und der 3meck aller Gottesgelehrtheit zu senn, alles Uebrige mar gleich= gultig: "Thue nur, was die Sittenlehre gebeut, und dann glaube, mas Du willst, oder auch gar nichts!" Sobald nun einmal die Bibel weiter nichts ist, als

<sup>&</sup>quot;) Und doch gibt sich Christus selbst gar nicht zweideutig für den eingebornen Sohn Gottes aus, der vor Grundlegung der Welt in göttlicher Herrlichkeit bei dem Vater war. Kann das ein tugendhafter, frommer und weiser Mann sagen, wenn es nicht wahr ist?

Heils auch in den Wohnungen der Seligen, ihrem himmlischen Bater das Gericht überlassen, und bei allen diesen Gräueln wollt Ihr Euch noch rechtsertigen? Hattet Ihr keine Krast, Gustes zu thun, woher kam Euch denn die übermäßige Krast zum Bosen? — Euer eigen Gewissen spricht Euch das Urtheil: Da Ihr den Weg der Tugend nie gewandelt und alle Eure Kräfte zum Unglücke der Menschheit derwendet, auch Eure Zuflucht zum Welterlöser nicht genommen habt, so kommen Euch auch alle Anstalten zur Erlösung nicht zu Statten. Fahret also hin ins Reich des Jammers und der Qualen, und empfangt dort, was Euch nach der genauesten Gerechtigkeit zukommt!

hasmon. Entsetzlich! — Entsetzlich! — unsere Gestalt verwandelt sich, wir werden Ungeheuer — jedes der scheußlich, sten, schrecklichsten Thiere leiht uns eines seiner Glieder — und verläßt die Menschheit, und unser eigenes Dasenn überzeugt uns, daß es Teufel gibt!

Abin. D, das ist die grausamste aller Qualen, selbst das furchtbarste Gespenst zu senn! — diesen Jammer wußtest Du — ewiger Richter! und schufst uns doch!

Abiel. Und Ihr konntet ihn leicht wissen und wähltet ihn doch freiwillig!

Abin. Erschaffen sind wir mit unendlichen Kräften zum uvendlichen Genuß, und nun erwarten uns unendliche Kämpfe ohne Sieg, verbunden mit den unendlichen Qualen! — welch ein Widerspruch!

Abiel. Auch dieser Widerspruch wird sich heben, und Ihr werdet in der herrlichen Majestät des Erhabenen seine Gerechtigkeit erkennen.

(Ein unwiderstehlicher Bug nach dem ewigen Westen reift sie bin. Abiel entfernt sich).

Abiel (für sich). Unendlich Herrlicher! wehe mir Stärkung zu aus deinem Heiligthume! — ein endliches Geschöpf, wie ich erliegt im Anschauen dieses Jammers. Nur Du, der Du die Ewigkeit in einem Blick fassest, und ausser der Zeit lebst — 38

ver Sohn eines Predigers, studirte aber die Rechtsgelehrtheit und wurde Advokat; auch ich habe hier die Welt genossen und meinen Körper ruinirt. Aber ach! ich habe ein liebes Weib mit zwei Kinder auf ewig verlassen mussen, das schmerzt mich unaussprechlich! — und was meinen Jammer unerträglich macht, ist: daß man hier auch nicht einmal mehr weinen kann! — man verdorrt in der schmachtenden Wetterhiße.

Adin. Armer Geist! in dem Stuck hab' ichs besser, ich beirathete nicht, ich liebte den Wechsel.

Hasmon. Auch ich liebte den Wechselbei meinem Weibe. Abin. Das war unrecht ')!

- Hasmon. Ists unrecht, seine Bedürfnisse zu befriedigen? aber erzähle mir doch, wie gings Dir im Sterben?

Abin. Ich war lange schwächlich, endlich bekam ich die Auszehrung, ohne daß ichs wußte oder ahnete, immer glaubte ich, ich wurde wieder bester werden; meine Freunde und mein Arzt suchten mich auch dessen zu überreben, allein ich wurde zusehends kranker; oft zweifelte ich an meinem Aufkommen, wenn man mir dann' aber vordemonstrirte, daß das Sypochondrie sen, so beruhigte ich mich wieder. Auf Einmal wars mir, als wurde ich ohnmachtig, ich verlor mein Bewußtsenn, und nun traumte ich, ich befande mich in einer mondhellen Nacht auf einem einsamen, mit einem hohen dunkeln Walde umgranzten Felde. Ich besann mich, und konnte fortschweben, ich zog so ganz leicht hin und her, ohne meine Glieder zu bewegen, das gefiel mir. Nach und nach gerieth ich in den dunkeln Wald, ich schwebte zwischen den Alesten durch, und fühlte keine Schwere, keine Ermudung. Endlich wars mir, als kame ich in einen dunkeln, gewolbten Gang, der an der einen Seite offene Fenster. , locher hatte, durch welche Mondeshelle ins Dunkel schien; hier impfand ich einen Schauer, wie in alten Ruinen, wo ce einem vor Gespenstern graut. Ich schwebte in der halben Sohe des

benn nun Gott richten? — Und, wenn nun die Vernunft ihre Augen vor der Wahrheit zuschloß, und sich von den sinnlichen Lussten beherrschen ließ?

<sup>1)</sup> Da haben wir schon zweierlei Vernunft, nach welcher soll nun Gott richten? — dann mußte auch die Obrigkeit jeden Ver- brecher sich sein Urtheil sprechen lassen.

Bareda. Ich bin ein großer Sander, ich habe einen Richter in mir, ber mir bas Urtheil ber ewigen Berdammniß spricht 1).

Laeba. Dieser Richter ift ehrmurdig, aber er kann trube Aus gen haben; was hast Du denn für Grund bazu, daß Du ein so strenges Uriheil für Dich selbst fällest?

Zareda. Ich lebte bis in mein dreißigstes Jahr ohne Gott in der Welt, und trank Ungerechtigkeit in mich, wie Waffer; in meinem Gewerbe (ich war ein Raufmann) war mir f in Mittel zu schlimm, wenn ich nur Etwas gewinnen konnte. Wittwen und Waisen, arme Taglohner und Handwerksleute muß. ten den letzten Heller ihres mit saurem Schweiße erworbenen Scherfleins hergeben, wenn ich nur mit einigem Schein des Rechts daran kommen konnte; ich bestach die Richter, um gottlose Prozeffe zu gewinnen, . und um groß und reich zu scheinen, richtete ich Gastmahle und Feste an, während daß die Armen, die ich arm gemacht hatte, zu Gott um trocken Brod schrieen, ich lebte und praßte im Ueberfluß, und wenn dann mein Korper von geilen Säften strotzte, so verführte ich die Unschuld, und wenn ihre Schande nicht mehr zu verbergen war, so stillte ich sie mit Geld, brachte sie in die Ferne, und bort überließ ich sie, mit denen auf verbotenem Wege entstandenen unsterblichen Wesen, allen Folgen der Armuth und bes Jammers! Ich kenne kein Laster, das ich nicht vielfältig begangen habe 2).

Laeda. Was wurde aber in deinem dreißigsten Jahre aus Dir ? Zareda. Ich hatte ein vortreffliches Weib, so wie es Wenige gibt; sie wurde, weil ich reich war, von ihren Eltern zur Heis rath mit mir gezwungen, und ungeachtet sie keine eheliche Liebe zu mir hatte, so war sie mir doch die treneste Freundin. Ins Geheim erquickte sie die Nothleidenden, die ich druckte, obgleich meine schwere Hand auf ihr ruhte, wenn ichs erfuhr; sie erduldete meine Mißhandlungen mit unaussprechlicher Sanftmuth; und oft belauschte ich sie im Verborgenen, wo sie mit heißen Thranen für mich betete; nicht selten ergrimmte ich dann im

2) In diesem Stud hatte Barcba viele Bruber, aber in feinem folgenden Leben wenige.

<sup>1)</sup> Sier finden wir einen, bem es auch im Vorzimmer ber Ewigteit, fo wie den beiden Fatalisten, nicht wohl ist, aber aus einem gang andern Grunde.

ĠĐ

terbings unschuldig '). Diese Beweise gaben mir eine ftumpfe, leibende Beruhigung, aber keine Freude. Auf Einmal bekam ich ein hitziges Fieber, und von der Zeit an, da ich mich zu Bette legte, war ich mich meiner, auffer einiger bunkeln, schweren und schmerzensvollen Stunden, nicht mehr bewußt 2). Endlich gericht ich in einen Zustand dunkler Vorstellungen: mir dauchte, ich befande mich in einem finstern Rerter, ber zuweilen burch eine blaulichte Schwefelflamme, die bald erschien, bald verschwand, erhellt wurde. Um mich ber froch erschreckliches und bochst edelhaftes Gewürme, das auf mich zuzischte und schnatterte, und durch die Angst, die ich empfand, schien mein Bewußtsen immer beutlicher zu werden; nun dauerte auch bas Schwefellicht langer, mein Schrecken vermehrte sich, das Gewurme wurde immer größer und fürchterlicher, auf Einmal aber erschien plotzlich ein namenloses Ungeheuer, das mich aufuhr, und von dem grausamen Schrecken erwachte ich; aber leider! nicht zum vorigen Leben, sondern in diesem traurigen Lande der Finsterniß. Sage mir, Freund! was glaubst Du von unferem Zustande? — Was wird aus uns werden 3)?

Abin. So unaussprechlich traurig auch jetzt unser Zustand ist, so sagt mir doch meine Vernunft, daß wir unmöglich unsglücklich werden können: denn haben wir uns selbst gemacht? Sind wir überhaupt Schuld daran, daß wir geschickter und geneigter zum sinnlichen Genuß, als zur strengen Tugend sind? Was können wir dasur, daß die Welt, die uns umgab, voller Versuchung zum Laster war? — Nein! es kann uns nicht übel gehen; dieser Mittelstand, in dem wir uns jetzt befinden, soll uns wegen der Zukunft nicht beunruhigen 4).

<sup>1)</sup> Dieß ist die große eiserne Vernunftkette, an welcher die Seele zu ihrem ewigen Verderben angeschmiedet wird, wenn sie sich nicht einfaltig an's Evangelium halt. Weiter unten wird sie gesprengt werden.

<sup>2)</sup> Das ist bei Kranken so oft der Fall; — wie nothig ist's also, in gesunden Tagen seine Sachen mit Gott in's Reine zu bringen.

<sup>3)</sup> Liebe Leser! ich erzähle keine Mährchen, kein Gedicht, das Wesen meinerEinkleidung ist gewisse Wahrheit. Sorge! — ach sorge dafür, daß du mit Glauben, Liebe und Hoffnung in jene Welt übergehest. —

<sup>4)</sup> Welcher Wiberspruch! — fie find unaussprechlich traurig und

in beinem Bermögen fieht, bas wieber gut zu machen, was Da verdorben hast: erstatte jedem das Geraubte, und beglucke dens jenigen, den Du unglücklich gemacht hast; thue das nach allen Deinen Kraften, auch mit Aufopferung alles Deines Reichthums, und überlaß dann alles Uebrige der unergrundlichen Barmberzigkeit Gottes in bem Erlbser; glaube an Ihn, ben Gundentile ger '), und kampfe bis aufs Blut; wirst Du überwinden, so wird er Dir bom verborgenen Manna zu effen und den weißen Stein geben, auf bem Dein neuer Name geschrieben steht! -Diese Worte drangen tief in meine Scele, und wurden lauter Samenkorner guter Fruchte; bald hierauf entschlief sie. Bon der Zeit an hab' ich nun alle meine Rrafte aufgeboten, ihrem Rathe zu folgen, blos mein und meiner Frau Erbe habe ich meinen Kindern erhalten, all mein Erworbenes aber aufgeopfert. Ich habe bffentlich Alle, die ich je beleidigte, um Vergebung gebeten, und wo ich ersetzen konnte, da habe ichs doppelt und dreifach gethan. Für meine unehelichen Kinder und ihre Mutter habe ich, so viel in meinem Bermbgen stand, leiblich und geifte lich gesorgt, und unaufhörlich zu Gott und seinem Sohne um Gnade geschricen: allein so bange mir um Trost war, so hab' ich doch nie ein Tropflein gekoftet, immer standen mir meine Guns den vor Augen, und unzählig viele Greuel habe ich nicht wie der gut machen konnen, weil die Gedrückten und Beleidigten theils gestorben, theils weggezogen waren; freilich gab ich dann das, was ihnen zukam, andern Armen, aber ihnen selbst wurde das doch nicht ersetzt, und eben dieß ist noch immer der Grund, warum ich mich für verdammungswürdig halte 2). D, es gibt noch Wiele, die durch mich auf den Weg. des Berderbens geras then sind, die also ewige Rache über mich schreien werden, und die ich nicht wieder zurückrusen konnte! Ach, ich habe unaus-

<sup>1)</sup> Dieser Erloser, der nun Weltregent ist, tilgt alle Sunden das durch, daß er jede Sunde jedes Menschen so zu brauchen weiß, daß am Ende lauter wohlthätige, Gott verherrlichende und die Menschheit beseligende Folgen daraus entstehen.

<sup>2)</sup> Es fehlte hier dem guten Zareda blos an der gehörigen Ertenntniß Christi. — Die würde ihm den Aufschluß gegeben haben;
doch er wird bald mit Allem auf's Reine kommen.

sprechlich viel Boses in der Schöpfung Gottes gestistet, und err mit Recht den Lohn, den meine Thaten werth sind ')! Laeda Wie war's Dir aber im Tode?

Sehr sonderbar; ich bekam eine Krankheit Bareba. kein Arzt kannte, folglich auch nicht heilen konnte; bas 2 denn ich war acht und sechzig Jahre alt, und dann auch n ehemalige Lebensart, mochten viel dazu beigetragen haben, Einem Worte, ich wurde immer schwächer; über die But konnte ich nicht nachdenken, und ich befand mich gleichsan einer dumpfen Ruhe ohne Trost und ohne Schwermuth 2). A Bewußtseyn behielt ich immer, bis endlich die große Str schlug, von der ich aber wenig gewahr wurde; ich fühlte nan eine Anwandlung von Dhumacht, und nun gerieth ich in ei traumenden Zustand. Es war mir, als wenn ich sehr ties einem Brunnen läge, auf dem ein Thurm stünde, durch de Schalllocher ein rothliches, wunderbares Licht hereinstrah zugleich hörte ich den sehr feierlichen Ton einer großen Glo so wie sie ihre Tone langsam in gemessenem Takte hin und marf. Ich bestrebte mich aus aller Rraft, hinauf an die Loi zu dem wunderbaren Licht zu kommen, allein es wollte 1 lange nicht gelingen; endlich fand ich, daß ich mich erheben t leicht emporschweben konnte: so wie ich aber dem Lichte ni zu senn glaubte, erwachte ich, und befand mich hier in die den, weiten dammernden Nacht; jetzt durchdachte ich nun m ganzes Leben, und ich fand, daß ich noch lange nicht alles erse hatte, was ich verdorben habe.

La ed a. . Hast Du denn nicht an Christum und sein Erldsung werk geglaubt?

Zareda. Ja, ich habe an ihn geglaubt. Er ist der Weltn gent, der Erloser, der Lehrer, der von Gott gekommen ist; ab ich konnte mir sein Leiden und Sterben nicht zurechnen. Wie kan mir zu gut kommen, was nicht ich, sondern was Er gethan hat 3)

2) Dieß taube Hinbruten ist bei Sterbenden sehr gewöhnlic

man schiebe also nichts dahin auf.

<sup>-)</sup> Christus bedarf der Mitwirkung des bußfertigen Sunde nicht, um seine Sunden zu tilgen, aber der Sunder bedarf di fer Gesinnung, denn sie ist die Gerechtigkeit Christi, wodur er nur allein selig werden kann.

<sup>3)</sup> Dieß Zurechnen ist eben die Klippe, woran so manche We

Laeba. Nach diesem Urtheil, das Du über Dich selbst fällest, würde also kein Mensch selig.

Zareda. Ich urtheile blos über mich, und fühle, daß ich unter Allen der größte Sünder bin, der deswegen an der Erlde, sung keinen Theil haben kann.

Laeda. Du kannst also nicht begreifen, wie es möglich ist, daß Dir das Berdienst Christi zugerechnet werden konne?

Zareda. Nein! das widerspricht meiner gesunden Vernunft. Laeda. Kannst Du denn aber begreifen, wie es möglich ist, daß Gott, die ewige Liebe, die ihre Geschöpfe zärtlicher liebt, als eine Mutter ihre Kinder, einen gründlich gebesserten Menschen verdammen kann?

Zareda. Das ist freilich auch unbegreiflich!

Laeda. Jetzt beherzige wohl, was ich dir sagen will: Deine Vernunft behauptet, ein gründlich gebesserter Mensch konne wegen seiner vor der Bekehrung begangenen Sünden nicht selig werden; zugleich überzeugt sie Dich, er müsse selig werden. Kann nun wohl beides zugleich, und muß nicht Eins von Beiden wahr seyn?

Zareda. Das ist richtig! nur Eins kann und muß wahr seyn.

Laeda. Nun so höre ferner: wenn die Vernunft mit sich selbst im Widerspruch sieht, folglich eine und die nämliche Sache zugleich für wahr und für nicht wahr zu halten gezwungen ist, so muß man die Folgen aus beiden Sätzen gegen den Maßssab gewisser Wahrheiten vergleichen, so wird sichs bald zeigen, welcher von Beiden richtig ist. Wenn also die Dir unbegreisliche

nunft scheitert: die Seele Je su Christi hat sich durch sein Leisden und Sterben die Fähigkeit erworden, sich alle Menschenseelen, die ihren ganzen Willen mit dem Willen Gottes vereinigen, nach und nach zu verähnlichen, sie zu heiligen und so zur Seligkeit gesschickt zu machen. So macht also das Verdienst Shristi durch den Glauben selig. Wenn nun der Christ hier schon Alles thut, was er kann, um das Verdorbene wieder gut zu machen — denn das muß er, dadurch beweist er die Aufrichtigkeit seiner Buße — so wird ihm dann in jener Welt Gelegenheit genug an die Hand gezehen werden, das noch vollends zu erfüllen, was er hier nicht leisten konnte, wie der Schluß dieser Scene zeigt. Wenn der Mensch die Gerechtigkeit Christi angezogen hat, so fühlt er sich als ewiger Schuldner aus Dankbarkeit für seine Erlösung, und dies Befühl treibt ihn dann auch an, ewig Gutes zu wirken.

Mrin Muftreifif err Leffe

Which which their summer with a supplement which, close by the Home promoter, has abread they be but the same the same in the sam

MARMAN MINI

White the dyfile with stone wie washe to About with the stone as page weather the things on between the same was the ward of bette f Dy as is a second of the law, the second bear the bear th

Albert Alleite en erler letretjurige ebire directe, ereret bite Minama grange galaraka Bu ilija filikalan muli han Wina-fulyan malaliban, mili Ala Malla good tofler f

What is Wiscon has disequent as his selections in the foreign White the America ellegater " there will be the flucture pleasure pro-Aggregate frankfire for the second of the contract of and the second of a second fire and the second fire and the second fire And the next entire to receive the first of the second of · Server and the second of the second of the contract of the second of t gradar areas specifictes d'abites y ser d'orie et fors . . . savere aries et és estatur palanament body a man allery, man in the lighters between their miles of

madelitadi. An engan began, Antonomia tegan flores Archani, Apad melek Pada m Manifold ban Abilloin, with felier Spariteler gent flie beabar buggente, Butte, many topics butter to make the contract the state of the Proper, and an Alletta a crossly and a filteriant acres, some the Wase could Alle give are a flex a tidye of a district of a

Way bur Dangan Mangalyan matily fanthird, windst nathanne bie -1200 and and Advertables on a made to be attended to a stranger of a stranger of a stranger of a section of person flater selves to got come through a blinder come days the the best contact and adapt Base wille and there are by the floor and in cools would be a first first the course water parallel actually and afterface the event as the excellent fire a distance of

White the There is the the try they can become, also there goes you து குத்தித்தின் இது பார் வரித்திர் திருக்கிய கார்க்கிய குறிய make Alanda de Alanda de de la de de la granda de la calencia de la lagracia de la lagracia de la calencia de la decembra de la calencia del calencia de la calencia de la calencia del calencia de la calencia del la calencia de la calencia del la calencia de la calencia del la calencia del la calencia de la calencia del la calencia del la calencia de Newspace Ababes as a force beginner is as the parameter in this parameter. marab an Kilit darm falgan d

while, who had not appointed atom discounted has, the later was a fine Looks half wrote and was presided

At after the 146 mg

#### (Er bleibt tiefgebeugt flehen).

Seraja. Sen mir gegrüßet, Laeda! — was verrichtest Du hier im Schattenreiche?

Laeda. Ich ging umberwandeln, um zu sehen, ob ich unter den abgeschiedenen Seelen Eine fände, der ich nützlich seyn könnte, und da traf ich diesen Zareda an, einen Geist, der sich verdammniswürdig fühlt, weil er sich die Genugthuung des Erlösers nicht zurechnen kann.

Seraja. Warum kannst Du das nicht, Zareda?

Zareda. Uch, frage mich nicht, Du Majestätischer! ich bin ein Nichts, ein Berworfener, der größte Gunder unter Allen!

Seraja. Du hast Deinen Blick auf Deinen verdorbenen Zustand allein geheftet, und vermagst ihn nicht wegzuwenden; enthülle Deine geheimsten und innersten Neigungen!

Laeda. D Seraja! es wird mehr Freude im Himmel sepn '). —

Seraja. Laeda! — sprich die geheime Sprache der vollendeten Gerechten! — folge uns, Zareda!

Zareda. Ich gehorche, aber verschont mich mit dem Ausblicke der Heiligen!

Seraja. Nun so verhülle Dich in diese Wolke. (Er umkleidet ihn mit einem Nebel, und Beide führen ihn zwischen sicht fort über das Gebirge).

Laeda. (in einer verborgenen Sprache, die Zareda nicht versieht). Mein Bruder Seraja! wo führest Du ihn hin?

Seraja. Was ich jetzt thue, das weiß'st du nicht, Du wirst es aber hernach erfahren. Der Erhabene hat mir in meinem Innersten seinen Willen bekannt gemacht.

Laeda. Verherrlicht werde Er, der Allerbarmer, durch. und! — ich verstehe Dich, mein Bruder! —

(Seraja führt Beide, in eine Wolke gehüllt, so daß sie nichts sehen, in's Reich der Herrlichkeit, und bringt sie dort in das Innere eines einsamen Palastes, der mit einem unbeschreiblich schinen, violetten oder sansten Purpurglanze erleuchtet ist; die Bände sehen aus, wie halbdurchsichtiger Aubin, und die Säulenschen Perlen zu seyn, allenthalben spielen die sieben Lichtfarsben in saustem, strahlendem Schimmer.)

<sup>1)</sup> In der Gemissensrolle des Zareda muß es vortrefflich aus=
gesehen haben; Laeda kann sich nicht enthalten, zu jauchzen.

der Abrperwelt, ohne einmal zu untersuchen, ob nicht in der Beisterwelt ein ganz anderer Bestimmungsgrund, nämlich das Sittengesetz durch Freiheit Statt sinde? und doch nehmt Ihr jenen Satz als apodiktisch und unwiderlegbar an. Auf der and dern Seite bezeugt Euch die nämliche Vernunft, daß das höchst weise und allgütige Wesen den Menschen zur Tugend und Heiligkeit erschaffen habe, wozu die Vestimmung des Sittengesets durch die vollkommene Freiheit absolut erfordert wird; dazu kommt noch, daß jeder Mensch bei jeder einfachen Handlung durch sein Gefühl unwidersprechlich überführt wird, er handle in diesem Augenblicke frei; nie empfindet er eine uns vermeidliche Nothwendigkeit zu handeln. Muß nun nicht einer von beiden Sätzen salsch seyn?

Sasmon. Das fann nicht geläugnet werben.

Abiel. Wenn das also der Fall ist, so überlegt einmal, welcher unter beiden der Wahre senn muß! — Ift es der Eurige, so folgt, bag in Gott und seinen vernünftigen Wefen allenthalben Widerspruch Statt findet: Er ist die hochste Weisheit und zugleich der hochste Unverstand, die unendliche Liebe und zugleich der unendliche Haß; ber Mensch ift vernünftig, das ift: durch die Wahl des Besten bestimmbar, und zugleich unvernünstig, weil er nothwendig bestimmt wird. Dehmen wir aber meinen Satz für mahr an, so finden wir allenthalben weise Ordnung: Alles stimmt überein, und es fehlt an nichts, als baß Eure Beriunft ftolz genug ift, über Sachen urtheilen zu wollen, die jenseits ihrer Granzen liegen, und wozu ihr schlechterdings die Pramissen fehlen. Euer Gewissen muß Euch also sagen, daß Ihr Euch gerne hinter dieses erbarmliche Bollwerk versteckt habt, um die Befriedigung Eurer thierisch s sinnlichen Begierden daraus vertheidigen zu konnen. Aber Ihr nahmt Guer Gemifsen gefangen unter bet Gunden Gesetz, anstatt daß Ihr Eure Bernunft unter den Gehorsam des Glaubens hattet gefangen nehmen sollen.

(Diese Wahrheit sest beibe Geister in Wuth, sie machsen plotlich sur Riesengröße, und sangen an, aus ihrem Innersten heraussuglichen, Abiel aber schleubert einen Blit auf sie, in welchem sie su Zwergen zusammenschrumpfen.)

bie Letden jener vergangenen stüchtigen Tage führen ? Sie sind verschwunden, wie ein Traum, und nun werdet Ihr ewig leben. Dir, lieber Zareda! hat der Herr Deine Sünden vergeben, und Dir die Führung Aller, an denen Du gesündigt hast, anvertraut; jetzt kannst Du, die Ewigkeit durch, Alles wieder gut machen, was Du verdorben hast. Begreifst Du nun das Geheimnis der Genugthung 2)?

Bareda. D ja! mein ganzes Ich ist lauter Jubel! aber wer unterrichtet mich in meinem hohen Geschäfte?

Seraja. Blicke dort hin, und lies auf der strahlenden Sapphirstäche die Flammenschrift. Da wirst Du jeden Augenblick sehen, was Du zu thun hast. Hier ist Dein Tempel und hier Deine Wohnung. (Er verschwindet).

Laeda. Wüßten doch die Pilger im Staube, was auf sie wartet!

Bareda. Gelobet sep die Herrlichkeit des Herrn an diesem

#### Achte Scene.

### Der Antiquarius').

#### Chilion, Efron und Guel.

Chilion (im Kinderreiche). Konnte ich doch den hinterlassenen, lieben Freunden auf Erden die unaussprechliche Anmuth

2) Bei dieser Scene habe ich eben so wenig die Absicht, das ver= ninftige Forschen der Kunst und der Geschichte des Alterthums zu tadeln, als in der zweiten die Natursorschung. Nur den Miß= brauch zu rügen ist mein Zweck; es ist ganz etwas anders, ein Studium als Mittel anzusehen, als wenn man's zum End= zweck seines Lebens macht.

<sup>1):</sup> Spitdem ich die Aumerkungen zur zweiten Auflage dieses ersten Bandes geschrieben habe, hat sich ein neuer Ausschluß über dieß Geheimniß in meinem Gemuthe entwickelt: Christus hat sich als Gottmensch durch seine Menschwerdung Leben, Leiden, Sterben und Auferstehung das Recht des Weltregiments erworsben. Er regiett also von seiner Himmelsahrt an, und zwar so, daß Er die Sünden aller Menschen, aller, von Adam an die an's Ende der Welt, so leitet, daß sie endlich lauter segenreiche Folgen bringen; so wird dann eigentlich der Gerechtigkeit Gottes genug gethan.

Absel. Warum hast Du denn diese Regel bei der Religion nicht befolgt?

Adin. Ach, Herr! ich bin überzeugt, und ich fühle tief, daß Du Recht hast, wir Thoren haben des rechten Weges verfehlt! Die sinnlichen Vergnügen gesielen uns so wohl, daß wir alles aus der Acht schlugen, und die Bahn der Tugend nicht zu betreten wünschten. 3).

Abiel (zu Hasmon). Bist Du auch bavon überzeugt? Hasmon. Ich bin gezwungen, Ja zu sagen 2).

Abiel. Ihr send also schuldig: denn Ihr habt gegen Eure Bestimmung den Weg der Tugend nicht betreten, folglich ist das scheinbare Gute, das Ihr gethan habt, aus einer unreis nen Quelle entsprungen, und gelt also nichts auf Eurer Rechnung. Allein, ist nun auch durch Euern sinnlichen Genuß nichts Bbses entstanden? Entwickelt die Rollen Eures Gewissens! (Sie zittern und beben, und aus jedem Geiste enthüllt sich ein schreckliches, großes und langes, historisches Gemälde).

Abiel. Da stehen Eure Thaten vor Euren Augen — wie viel Güter habt Ihr im Uebermaß verschwendet, mit denen viele Arme, Hungrige und Durstige, Wittwen und Waisen hatten erquickt werden können! aber Ihr habt sie nicht erquickt. Dort eilen Jungfrauen auf dem Wege des Lasters zum Verderben, und Ihr habt sie aus ihrem unschuldigen Zustande auf diese Bahn hingerissen; ihre Kinder und Kindeskinder werden aus Mangel der Erziehung gottlos und arm seyn — andere Weibspersonen Kejammern ihr Elend, in das Ihr sie gestürzt habt, und verklagen Euch vor Gott. Eine Menge unzüchtiger Dirnen sind durch Euch noch tieser gesunken und elender geworden; — Ihr habt eine Menge Menschen beleidigt, die nun theils in der

<sup>1)</sup> Ach du Unglücklicher! hattest du das nur viele Jahre früher — und von Herzen gesagt:

<sup>2)</sup> Das ist am Ende bei dem Satan selbst der Fall. — Wenn es doch endlich einmal einem gelehrten Manne, dem die Aufkläzung und Neologie Wahrheit ist, gefallen möchte, dergleichen Bezweise für die Wahrheit der christlichen Religion, so wie die sen und mehrere in meinen Schristen, besonders im Heimweh, gründlich zu prüsen! — denn sind sie falsch, so ist's seine Schulz digkeit, ihre Falschheit zu beweisen, damit der gemeine Mann nicht durch mich verführt werde, und sind sie wahr, so muß Gott er die Ehre geben und glauben.

Buel Mein Name ift Guel, ich bin ein Dienet des Erspabenen, und gehe bin, einen Geist zu richten, der Unordnung in der Schopfung und in der himmlischen Natur anrichtet.

Chilion. Wer ist denn dieser Ungludliche, erzähle mir doch etwas von ihm?

Suel. Er heißt Ekron und war ein deutscher Gelehrter, der sein ganzes Leben mit Forschung der griechischen und romisschen Alterthumer zugebracht, und seinen Geist ganz und allein auf die Ideale der bildenden Kunst fixirt hat 1).

Shilion. Ach, wie thuricht handeln doch die Menschen, wenn sie Nebenzwecke zu Hauptzwecken machen!

Buel. Ja wohl! er war sonst ein guter und tugendhafter Mann, in dessen Seele kein Falsch wohnte; er war auch wohlthatig, aber seine Richtung zur Vollkommenheit hat den rechten Weg versehlt, anstatt das hochste Ideal der Menschheit zum Muster der Verähnlichungen zu machen, und Ihm immer nachzusireben, ist seine Seele voll von nichtigen Formen griechischer Bildhauer und Baukunstler, und von Wesen, die nicht eristirt haben, oder doch Menschen von sehr niedrzem Range gewesen sind. Seine größte Seligkeit wurde die Bewohnung eines griechischen Elyssums seyn ?).

Shilion. Der arme Bedauernswürdige! — Ich vermuthe also, wenn der Herr die Gestalt des vatikanischen Apolls hätte, oder Petrus dem Farnesischen Herkules gleich wäre, und sollte es auch nur sein Dorso seyn, so würde er sich freuen.

Suel. Du hast wahr genrtheilt — allein seine Verblendung geht so weit, daß ihm immer das Bild aus Marmor besser behagt, als das Original selbst. Zeige Du ihm einen der schönsten Menschen, und er empfindet nichts dabei: wenn er aber einen abgebrochenen marmornen Finger sindet, von dem er nut vermuthet, daß er von einem griechischen Künstler seyn könnte, so schwimmt er im Vergnügen, und er weiß eine Menge Ideen

<sup>1)</sup> In den Worten gang und alle in liegt hier der Nachdruck. Etron hatte alle seine Kenntniffe als Mittel zur Gottes = und Menschenkunde anwenden sollen.

<sup>2)</sup> Man beherzige, ob das nicht der Fall bei fehr vielen Schons geiftern fen ?

nur Du kannst Deinem, gegen alle deine Geschöpfe für Liebe wallenden Herzen, die seligen Folgen Deiner, alle endliche Begriffe übersteigenden, Austalten vorstellen; auch der Engel bedarf noch Glauben und Hoffnung, Herr! ich glaube und hoffe!

Has mon (im Hinzug zum Höllenreiche). Was sagte der Himmlische? dieser Widerspruch wurde sich heben, und wir wurden in der herrlichen Majestät des Erhabenen seine Gerechtigsteit erkennen?

Abin. Ja, das sagte er! — und ich fühle tief in meinem Geiste Etwas, das damit übereinstimmt, auf diesen Punkt will ich ewig meinen Blick heften, und wenn ich auf dem Ocean des Jammers, im immerwährenden Schiffbruche mich ängstige, so will ich gegen dieses am Horizonte schimmernde Nebelgebirge hinstarren, hinstreben und hoffen, daß es Land sen!

Hasmon. Und mir soll der Gedanke ein Faden senn, an dem ich mich aus den ewigen Labyrinthen wieder heraussinden will.

Eine Posaunenstimme, (die durch die ewige Nacht tont): "Demuthiget Euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit Er Euch erhöhe zu rechter Zeit."

Anmerkung. Sollte dem sorgfältigen Christen der Gedants einfallen, daß meine hin und wieder geäußerte Ahndung von der endlichen Erlösung der Verdammten bose Folgen haben könnte, so bitte ich ihn, sich nur zu erinnern, daß eine so äußerst ungewisse Vermuthung nur Solche sicher machen kann, die ohnehin verlosten gehen: denn wen nur die Unendlichkeit der zukunstigen Quasien vom Laster abzuhalten vermag, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes.

# Siebente Scent. Die Ueberraschung.

Laeda, Zareda und Seraja.
(Im Schattenreiche).

Laeda. Wer bist Du, Trauriger? — der Du da in bie Nacht hingepflanzet stehst, als wenn Du die Blitze des Allmächtigen aufzusangen bereit wärest. — Rede! und ströme mir Deisnen Jammer aus!

ruht, so hoch erheben kann! — und dagegen durch eine hohe Sittlichkeit, durch einen erhabenen Wirkungskreis zum allgemeinen Besten kaum gerührt wird '). Aber wo ist denn der arme Ekron jetzt?

Snel. Seine letzte Beschäftigung auf seinem Sterbebette war, daß er sich einen kleinen Gyps-Abdruck vom Lavkoon gegenüber stellen, und Lessings Schrift über dieses Aunstwerk vorlefen ließ; ans Sterben dachte er nicht: denn er hatte noch eine Reise nach Sieilien vor, wo er die Ruinen Agrigents untersuchen wollte.

Ehilion. D der kindischen Einfalt und Verkehrtheit! — An der kunstvollen Darstellung einer Fabel mehr Gefallen zu haben, als an so vielen herzrührenden und treffenden Gemälden wirklich geschehener, edler und vortrefflicher Thaten, deren die Geschichte so viele enthält! — Dort ist nur blos todte und schwache technische Schönheit, ohne den geringsten Rutzen, und hier Geist und Leben verbreitende Urschönheit?). Wenn nun Etron auch selbst ein noch schöneres Kunstwert als den Ladskon hätte machen können, was wäre es denn mehr gewesen?

1

Suel. D dann hatte er sich selig geglaubt! — Ueber dem Anschauen des Laokovns übereilte ihn aber der Tod, und er erschien im Schattenreiche. Da nun sein ganzer Geist mit dem unwiderstehlichsten Triebe, nach Alterthümern zu forschen, ausgefüllt ist, so bildeten sich in dieser endlosen, dammernden, leeren Wüste vor seinen Augen lauter Ruinen, Säulen, Statutn, Büsten und del., er eilte auf diese Gegenstände zu, allein sie

r 🛱

<sup>1)</sup> Rächst dem Schönheitsgefühl liegt auch ein anderer Grund dieser Erscheinung im Stolze verborgen; man will auch gern als großer Aunstlenner glänzen, besonders wenn's gerade einmal Modeift, in diesem Fache Ruhm zu suchen. Dieß ist sehr oft der Fall seit Wintelmanns Zeiten.

<sup>2)</sup> Es ist wahrlich sonderbar! — Die Geschichte der christlichen Religion hat so erstaunlich viele edle Züge der Menschenwürde ansbewahrt, und doch wird niemals ein Modestudium baraus, wohl aber aus dem Unsinne des Heidenthums. Leser! untersuche eine mal, woher das tomme? — Dant sep es Raphael, Titian, Leonard das sinci, Guido Reni, Carlo Dolci und Andere mehr, daß sie so vortressliche religiöse Aunstwerte darstelle ten, wodurch denn doch noch manchem Auustliebhaber das Herz gestahrt wird.

Geiste, fürmte zu ihr in ihr Kammerlein, und belohnte ihre Treue mit Schlägen, oft aber schlich ich auch mit klopfendem Herzen wieder fort. Der vielfältige Rummer, den ich ihr verursachte, untergrub endlich die Gesundheit ber großen Dulderin, sie wurde frank und ahnete mit hoher Freude die baldige Erldsung von ihrem Jammer. Jetzt entstand tief in meiner Seele eine angstliche Unruhe; ce mar da Etwas, das mich beständig antrieb, mein bisheriges Leben zu prufen, aber ich schauderte beständig vor dem Gedanken zurud, und suchte mich auf den gewohnten Wegen zu zerstreuen; allein es wollte nicht: mehr gelingen. Wo ich ging und stand, da sahe ich das Bild meis nes leidenden Weibes, da horte ich ihr Seufzen und Ringen nach ihrer Auflösung. Endlich mußte ich der Gewalt, die mich drängte, nachgeben; ich blieb am Krankenbette, pflegte meine Gattin mit Liebe, ihr Herz öffnete sich, und nun half sie mir durch ihre zart. lichen und rührenden Vorstellungen meines bisherigen Lebens zur tiesen und gründlichen Selbstprüfung. Großer Gott, welche Gräuel traten mir da unter die Augen! — ich ware gewiß ein Selbstmorder geworden, wenn mich nicht die lebhafte Vorstels lung der ewigen Verdammniß von einem solchen Schritte zurud. gescheucht hatte; indessen schallten mir doch die Worte: meine Sunden sind grußer, als daß sie mir vergeben werden konnen, betaubend in die Ohren, so daß ich manche mal auf der Wegscheide zwischen Tod und Leben stand, doch hielt mich ein verborgenes Etwas beständig zurück '). Während diesen fürchterlichen Leiden schien meine Frau ausgekämpft zu haben, ja es kam mir vor, als wenn ihre Ruhe wuchse, wie mein Elend; dieses emporte mich, und ich machte ihr deswegen zärtliche Vorwürfe, allein sie antwortete mir mit himmlischem Lächeln: was ich jett thue, das weißt Du nicht, Du wirst es aber hernach erfahren; thue nur Alles, was

<sup>1)</sup> Sage mir, lieber Leser! wie kam dieses große verborzgene Etwas, das dem Zareda zuweilen das Herz klopsend machte, ihn in ängstliche Unruhe setzte und ihn zur Selbstprüfung antrieb, in seine Seele? — Ihr Gattinnen alle, hört's, bis euch die Ohren gellen! — Zareda's Frau weckte durch ihr Beispiel und durch ihr Gebet den göttlichen Funken in seiner Seele. — Last. euer Licht seuchten por den Leuten u. s. w.

Guel. Nicht vergessen, mein Lieber! sondern alle seine Werke sind des Lichts nicht fähig. Alles, was nicht himmlischen Urssprungs ist, ist auch des gottlichen Wahren, das ist, des himmlischen Lichts, nicht empfänglich ').

Ehilion. Es dämmert doch allenthalben so gelblich, als wenn das ganze Land vom Neumond erleuchtet würde?

Suel. Komm, wir wollen das Land durchziehen, und alle die Kunstwerke besehen, die er gemacht hat! Spürst Du auch, wie schimmlicht und dumpf hier der Geruch der Luft ist-2)?

Chilion. D ja! ich empfinde dieses widrige Wesen sehr stark. Ach Guel! was ist dort?

Guel. Ich dachte wohl, daß so Etwas herauskommen würde! das wird seine Wohnung senn: denn es ist ein Pallast im griechischen Geschmack.

Chilion. Ja, ich erkenne schon die Säulenordnung und verschiedene Statuen auf ihren Fußgestellen; das ganze Ding glänzt ja, als wenns mit Phosphorus übertuncht wäre.

Guel. Das ist ganz natürlich, denn jede menschliche Joce, die wahr scheint, hat ihr eigenes, aber schwaches Licht, das die Dinge anders darstellt, als sie in sich sind. Du sollst nun bald sehen, welch eine schreckliche Verwüstung und Verwandlung hier entstehen wird, wenn nur ein Strahl des himmlischen Lichts durch dieses jammerliche Gemächte hinfährt 3). Siehe dort eine med ice ische Venus, und da einen schlasens den En dym ion! welch ein armes Licht schimmert von diesem kindischen Spielwerk umber!

Chilion. Ich habe nothig, mich ins Element bes gottlichen Erbarmens zurückzuziehen, bamit ich nicht in Zorn gerathe.

Guel. Wir wollen unsern Auftrag beschleunigen, damit wir hier wegkommen.

Chilion. Da wandelt uns ja ein Wesen entgegen, als wenn es der Jupiter Olympius selbst wäre!

<sup>1)</sup> Ueberall, wo Gott wirkt, da ist das Licht das Erste, bei Men-schwerken aber das Lette, weil es da Wirkung des Gemachten ist.

<sup>2)</sup> Das ist naturlich, denn es ist ein altes Kunstarchiv.

<sup>2)</sup> Niemand kann dieß lebhafter empfinden, als ein philophisches voer Kunstgenie, menn es vom heiligen Geist erleuchtet wird. — Man kann dann nicht begreifen, wie man Gefallen an solchen Kinzbereien haben konnte.

sprechlich viel Boses in der Schöpfung Gottes gestistet, und erwarte mit Recht den Lohn; den meine Thaten werth sind ')!

Laeda Wie war's Dir aber im Tode?

Bareba. Sehr sonderbar; ich bekam eine Krankheit, bie kein Arzt kannte, folglich auch nicht heilen konnte; das Alter, denn ich war acht und sechzig Jahre alt, und bann auch meine ehemalige Lebensart, mochten viel bazu beigetragen haben, mit Einem Worte, ich wurde immer schwächer; über die Zukunft konnte ich nicht nachdenken, und ich befand mich gleichsam in einer dumpfen Rube ohne Trost und ohne Schwermuth 2). Mein Bewußtseyn behielt ich immer, bis endlich die große Stunde schlug, von der ich aber wenig gewahr wurde; ich fühlte nämlich eine Anwandlung von Dhnmacht, und nun gerieth ich in einen träumenden Zustand. Es war mir, als wenn ich sehr tief in einem Brunnen läge, auf dem ein Thurm stünde, durch deffen Schalllocher ein rothliches, wunderbarcs Licht hereinstrahlte: zugleich borte ich den sehr feierlichen Ton einer großen Glocke, so wie sie ihre Tone langsam in gemessenem Takte hin und her warf. Ich bestrebte mich aus aller Kraft, hinauf an die Locher zu dem wunderbaren Licht zu kommen, allein es wollte mir lange nicht gelingen; endlich fand ich, daß ich mich erheben und leicht emporschweben konnte: so wie ich aber dem Lichte nahe zu senn glaubte, erwachte ich, und befand mich hier in dieser den, weiten dammernden Nacht; jest burchdachte ich nun mein ganzes Leben, und ich fand, daß ich noch lange nicht alles erset hatte, mas ich verdorben habe.

Laeda. . Hast Du denn nicht an Christum und sein Erldsungswerk geglaubt?

Zareda. Ja, ich habe an ihn geglaubt. Er ist der Weltregent, der Erldser, der Lehrer, der von Gott gekommen ist; aber ich konnte mir sein Leiden und Sterben nicht zurechnen. Wie kann mir zu gut kommen, was nicht ich, sondern was Er gethan hat 3)?

2) Dieß taube Hinbruten ist bei Sterbenden sehr gewöhnlich,

man schiebe also nichts dahin auf.

<sup>-)</sup> Christus bedarf der Mitwirkung des bußfertigen Sunders nicht, um seine Sunden zu tilgen, aber der Sunder bedarf dies ser Gerinnung, denn sie ist die Gerechtigkeit Christi, wodurch er nur allein selig werden kann.

<sup>3)</sup> Dieß Zurechnen ist eben die Alippe, woran so mauche Ver-

stiren; und dann heißt schaffen nichts anders, als Ideen realisser, man muß also nothwendig die Ideen haben, die man wirklich machen will.

Chilion. Ich danke Dir innigst, Du Herrlicher! daß Du mich belehrt hast!

Ekron. Ach, Du Himmlischer sage mir doch auch, was ich thun soll? Am meisten bedaure ich die armen Geister, die meiner Führung anvertraut sind, sie darben, hungern und dur, ken nach Wahrheit und Licht, und ich kann sie nicht sättigen.

Chilion (in einer bem Etron unverständlichen Sprache). Was haben aber diese Armen verschuldet?

Suel (in ber nämlichen Sprache). Glaube nur, daß ber Erhabene in seinen Gerichten gerecht ist, sie verdienen, was sie leiden. (Bu Etron). Ich will Dir sagen, was Du thun sollst, und wie Du, durch schwere Leiden und Prüfungen geläustert, wieder gut machen kannst, was Du verdorben hast, damit Du endlich zu Enaden angenommen werden mögest.

(Suel rect seine hand gegen Morgen, und ruft mit starter Stimme: "Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, und die herrlichkeit des herrn ge= het auf über dir!" In dem Augenblicke strahlt der ewige Morgen einher, wie im Kinderreiche; Etron wird in ein lezbendes scheußliches Todtengerippe, und alle seine Geschöpfe werzden in lebendige höllische Ungeheuer verwandelt!).

Ekron. Schrecklicher! erbarme Dich! was wird aus mir? Guel. Du und Deine Werke, Ekron! werdet, was ihr im Geist und in der Wahrheit send, — ihr werdet nicht verswandelt, sondern nur eurer armen Hulle beraubt.

Ekron. Ach, sagt mir, Ihr Himmlischen! was ich thun muß, um von diesem Tode befreit zu werden?

Guel. Ist Dein Wille unwiderruflich bestimmt, in allen Studen den Willen Gottes zu erfüllen?

Efron. Ja! ewig und unwiderruflich 2)!

Guel. So erforsche von nun an den Charakter eines jeden,

<sup>1)</sup> Wenn das himm!ische Licht, welches die Wahrheit selbst ist, in Menschenwerte strahlt, so zeigen sie sich auch nach der Wahrz beit, wie sie in sich selbst sind.

<sup>2)</sup> Dieß Samenforn in Etrons Seele war fähig, zur himmli= ihen Pflanze zu werden.

Zurechnung der Genngthunng Christi nicht wahr ist, nicht gilt, was folgt daraus?

Bareba. Daß ich nicht selig werde.

Laeda. Richtig! setze auch noch hinzu, daß kein Mensch selig werde: benn Alle haben von ihrer Jugend an bis zu ihrer Bekehrung, und hernach während des Kampss gegen das Bbse noch immer gesündigt. Läßt sich das aber mit der unendlichen Liebe, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit Gottes vereinigen?

· Zareba. Rein freilich nicht!

Laeda. Was willst Du nun am liebsten glauben, entweder daß es Dinge gebe, die Du nicht begreifen kannst, weil die Vordersätze dazu verborgen sind, oder daß Gott ungerecht, nicht die ewige Liebe, das ist: nicht Gott sen?

Jareda. Das Erste muß ich nothwendig glauben! Du floßest mir Beruhigung ein, ich beginne zu hoffen. Wie ist mir? es geht ein Schimmer von mir aus — ich glänze!

Laeda. Komm von hinnen! — wir wollen uns dem ewisgen Morgen nahern, damit Dein Schicksal bald entschieden wers den moge!

Jareda. Welch ein unbegreiflich sanstes und doch durch, dringendes Licht ist das! aber es erschreckt mich, ich verdunkle wieder in diesem Lichte — Ach! ich bin nicht werth, drüben im Lande der Seligen zu wohnen.

Laeda. Du Armer! nur das Anschauen des Freundes bußsfertiger Sünder kann dich trosten, siehe! wer kommt dort über das Gebirge herüber? — er zieht einher, als wenn er mit Trostungen beladen wäre; ach! es ist der Fürst Seraja — fasse Muth! Zareda. Das Anschauen dieses Herrlichen werde ich nicht ertragen; wo soll ich hinslichen vor seinem Angesichte ')! (er will zurückweichen).

Laeda. Weiche nicht von der Stelle! Du entfliehst doch dem Allgegenwärtigen nicht.

<sup>1)</sup> Sage mir, lieber Leser! worin hat's Zareda versehen, daß er hier so schwermuthig und mißtrauisch ist? — Antworte: blos darin daß er sich in seinem Erdenleben, bei aller seiner Buße mit dem großen Sunderfreund nicht bekannt genug gemacht hatte, sein unzendliches Verdienst nicht kennen lernte, und Alles selbsk gut maz den wollte.

Gne L. Dann, wann dieser Wunsch nicht mehr in Dir aufsteigen kann ')!

Chilion. Gott! ich empfinde, daß ich nach hohen Dingen getrachtet habe; verzeihe mir, Erhabener! ich werde mich aufs Gebirge gegen Abend begeben, und da für mein Verbrechen büs ßen. Nein! ich bin noch nicht geschickt zum Reiche Gottes.

Guel. Herr, vergieb diesem Bruder! - er verdunkelt, ent-

ziehe ihm Dein Licht nicht!

Shilion. Ich liebe Ihn — ben Erhabenen — aus allen meinen Kräften, ich muß für meinen Fehler bußen!

Suel. Ich gehe mit und leide mit Dir!

(Ein Wertrauter des Herrn erscheint ihnen, und sagt ihnen mit himmlischer Freundlichkeit:)

Der Erhabene hat mehr Gefallen an Liebe, als an Leiden, Jeder gehe an seinen Ort! —

#### Meunte Scene.

### Der christliche Stoiker.

Alon, Chanania, Deguel und Usick.

Alon (im Schattenreiche). Das war also das Ausschlupfen des Schmetterlings aus seiner Puppe! — ungefähr so hab ich mirs auch vorgestellt. Diese weite, dämmernde Wüste, dieser Hades ist die merkwürdige Pause zwischen der ersten und zweiten Stuse der menschlichen Eristenz! — Große Erwartungen erfüllen meinen Geist, und ich bin im höchsten Grade neus gierig, was jener große und sanft strahlende Morgen Gutes bringen wird? — D wie freue ich mich jetzt, daß ich mein Les ben der Augend gewidmet habe! — Wie muß es hier dem Lassterhaften zu Muthe seyn! — Ich will zu jenem Morgen hins schweben und sehen, was es da zu wirken gibt; denn Gutes thun, muß doch auch hier meine Bestimmung seyn 2). Da

<sup>2)</sup> Auch die Simmel sind nicht rein vor ihm.

<sup>2)</sup> Der fühlt so recht seine Behaglichkeit, er ist so gang mit sich ufrieden, daher ist er auch so geschwäßig; er dentt nicht daran,

dieste Morgenlandes, das ich bewohne, beschreiben! — wie erquickend und starkend waren mir ehemals die Frühlingsmorgen, wenn der Lichtfreis der Sonne über den lebhaft grunen Wald herschimmerte, der Nebel im Thal sich lagerte, und das Nachtie. gallengeflote ferner mein Herz rührte! - allein welch' ein elendes Gemälde war das gegen die sen emigen himmlischen Morgen! Alle sieben Lichtfarben wechseln hier; in gemeskenen Zuständen mit einander ab: bald glänzt ein sanftes violettes Licht über Fluren und Auen, dies verwandelt sich allmählig in: Purpur, nach und nach schimmert lebhaftes Roth, das dann in Drangengelb, nun in Lichtgelb, wieder in smaragdenes Grung ferner in Blau, und bann wieder in Biolet ibergeht. Durch alle diese geistige Farben schimmern allenthalben die vollkommens ffen Ideale unzähliger Arten von Gemächsen hervor, die in emiger Jugend dastehen und immer abwechseln, sanfte Sugel, und breite: Tholex mit sanft riefeluden Bachen, grunen und glanzen in allen diesen Farben mit einem Wiederscheine hervor, der wie ein! De belflor über sie hinfließt, als wenn sie damit überschleiert waren. Blumen, die den Glauz, und die Herrlichkeit der schönsten Brillanten im Sonnenlichte weit übertreffen, und deren Formen die hochsten Urbilder der Bluthen sind, ziehen allenthalben den Blick an sich. Und nun die seligen Wesen, die in unsterblicher Schonheit, befreit von der trägen Fleischlast ihres ehemaligen Körpers, diese holden Gegenden bewohnen! welche Liche, welch' freunds schaftliches Zuvorkommen, welch' Bestreben nach höherer Volls kommenheit belebt sie Alle! — D Du Freudenschöpfer! wohl bist Du hingegangen, uns die Statte zu bereiten! —1 Kontte ich Dich nur Einmal sehen und senn, wo Du bist') intig

Guel. Willkommen, Bruder! — es wird auch eine Zeit: kommen, wo Du ihn sehen wirst?).

Chilion. Du hast mich überrascht! — wer bist Du, Herrs. licher! etwa ein Fürst aus den höheren Regionen?

<sup>&#</sup>x27;) Man muß wohl bemerken, daß das Streben nach höherer Vollkommenheit auch in jenem Leben, und zwar ewig fortdauert; denn es gehört zum Wesen unserer Natur.

<sup>2)</sup> Prufe dich einmal unparteissch, lieber Leser! ob es dir Freude der Seligkeit senn wurde, Jesum Christum sinnlich zu sehen und mit Ihm umzugehen? — Die Antwort deines Gefühls entscheidet über deinen ganzen Seelenzustand.

fühle mich verdammniswürdig, und meine einzige Hoffnung gründe ich blos auf die Gnade Gottes in dem Erldser: denn mein Wille war seit langer Zeit fest und unwiderruslich bestimmt, Ihm zu leben und zu sterben.

Alon. Ich merke wohl, Du hängst noch an den Symbolen der Kirche. — Laß diese Aengstlichkeit fahren! — Ich war viele Jahre protestantischer Prediger, ich hab' die Sache durchgebacht, und die ungereimten Begriffe vom Falle Adams, von der Genugthung Christi, oder von der Verschnung der Menschen mit Gott, lange weggeräumt; gerade als wenn sich die ewige Liebe, der ewig unveränderliche, gute Gott erzürnen könnte; so daß man Ihn wieder gut machen, seinen Zorn stillen müßte; und das mit dem Blute eines unschuldigen, edlen Menschen ').

Shanania. Die Sprache kenne ich — aber ich habe nie getraut. Die menschliche Vernunft kann irren, sie ist sehr gestährlich. Denn im Falle nun doch die Verschnungslehre wahr ware, wie sie es in der That ist, was wagt dann ein Lehrer, der sie seinen Zuhörern, und besonders der Jugend, zweiselhaft macht oder gar wegvernünftelt? Beraubt er sie nicht dadurch des einzigen Mittels, sich vom ewigen Verderben zu retten? — und doch ist er überzeugt daß seine Vernunft in übersinnlichen Dingen nicht zuverläßig ist 2).

Alon. Ja! die menschliche Vernunft kann irren, allein es gibt doch anerkannte Wahrheiten, gegen die sich nichts einwens den läßt.

Chanania. Da hast Du Recht! — Indessen konnte sich einst ein vernünftiger, aber freilich unstudirter Mann nicht genug

Dang, die überwiegende Neigung der gesammten Menschheit zur Sinde, überseinen, den Fall Abams lauguen tonnen; und wenn dieser nicht geläugnet werden tann, so ist ja nichts vernunftmäßiser, als die Erlosung durch Christum.

<sup>2)</sup> Es ware sehr zu munschen, daß man sich hier des Sichers heits = Postulats bediente, namlich: ist die alterangelische Lehre, so wie sie die Symbole der protestantischen Kirche bekennen, wahr, so sind wir die glücklichsten, und die Neologen die unglückslichsten Menschen; und ist sie nicht wahr, so irren wir zwar, aber wir können auf keinen Fall unglücklich werden; folglich: wer Neosiegie lehrt, der wagt entsetzlich viel, und wer nach den Symbolen lehrt, gar nichts.

in den Finger zu legen, die sich der Künstler wohl nie dabei gebacht hat !).

Chilion. Sage mir doch, Lieber! moher kommt wohl diese sonderbare Verirrung des menschlichen Verstandes?

Guel. Das will ich Dir erklaren. In jedem menschlichen Geiste liegt ein Grundtrieb zur Verähnlichung mit dem bochsten Ibeale ber vollkommenen Menschheit; die Triebseder dazu ift bas Gefühl bes Schonen, mit welchem ein Bergnügen verbunden ift, das also jenen Grundtrieb zum Wirken antreiben soll. Run ist aber jenes Ibeal aller menschlichen Urschönheit geistig und sittlich, folglich zu weit von dem sinnlichen Menschen entfernt; auch ist die unter ben Menschen herrschende Religion zu unrein und verdorben, als daß sie sie gerade zu diesem Ideale führen konnte. Da nun in allen naturlichen und korperlichen Dingen eine göttliche Idee eigener Art, ein Theilchen Urschonbeit liegt, so ruhrt dieses diejenigen Menschen, die ein reizbares Gefühl für das Schöne haben; sie geben sich also Mube; es aufzusuchen, und sich in seinem Anschauen zu vergnügen; dabei bleiben aber nun die Meisten stehen. Anstatt daß fie fich durch alle diese kleinen Spiegel jum einzigen Driginal wenden und es aufsuchen sollten, weil sie den Weg dazu zeigen, genügen fie sich an der Schaale und lassen den Kern fahren. Eben das ift auch der Fall bei den mehrsten Alterthumsforschern; sie finden einen hohen Grad der Aehnlichkeit der Kunstwerke mit vollkommenen Ibealen oder mit Naturgegenständen; diese Bollkommenbeit der Runft ruhrt fie, und nun schaffen fie fich ein Idol daraus, das sie anbeten, und bleiben so auf dem Bege zur mahren Bege vollkommnung zurück.

Ehilion. Es ist doch unbegreiflich, wie ein Mensch die Bollkommenheit bloßer Formen, die doch auf nichts weiter, als hochgespannter Imagination und technischer Geschicklichkeit be-

<sup>1)</sup> Lese man doch nur die mehrsten Künstler-Reisen nach Italien und Griechenland. Der eigentliche Grund des Vergnügens liegt in der Entdeckung, wie weit es die Menschen in der Nachahmung der Natur haben bringen können, und dann auch vorzüglich in den erhabenen Idealen, die sich jene Künstler gedacht haben, und sich zu denten fähig waren. Dieß ist nun freilich etwas Großes, aber doch ganz und gar nichts gegen einen Menschen, der sich selbst nach dem höchsten Ideal der Menscheit, nach Christo, gebildet hat.

Punkt zu rasonniren, und wenn ihnen etwas nicht einleuchten will; so benken sie: unser Herr muß wohl seine guten Ursachen gehabt haben, so zu urtheilen, diese oder jene Einrichtung zu treffen, und befolgen also seinen Willen. Andere aber sagen: die Sesetze und Verordnungen enthalten vernunstwidrige Diage, wir wollen nach unserem eigenen besten Wissen und Sewissen die Süter verwalten. Nun was dünkt Dich, welche unter beisden Partieen hat den sichersten Weg gewählt? — Besonders, wenn nun noch von beiden Partieen gar nicht bezweiselt wird, daß ihr Herr unendlich mehr Verstand habe, als sie Alle-miteinander.

Alon. Dein Gleichniß hinkt. — Dieses Berrn erstes Gehot ist: cultivire beine Bernunft, so sehr Du kannst, und dann folge ihr!

Shanania. Auch in übersinnlichen Dingen, zu denen die Wordersätze sehr tief verborgen liegen, oder die wir von selbst nie erreichen können?

Alon. Wenn im irdischen Leben solche Kenntnisse nothig sind, welches noch die Frage ist, so haben wir ja eine Offenbas

rung Gottes an die Menschen ').

Chanania. Du gestehest doch, daß in jedem menschlichen Geiste eine strenge Forderung zur Tugend liegt; und daß er auch zugleich einen stärkeren Hang habe, nicht tugendhaft zu senn?

Alon. Das kann nicht geläugnet werden 2).

Chanania. Findet denn Deine Vernunft da nicht einen offenen Widerspruch?

Alon. So scheint ce; allein der Mensch muß seinen fiarkeren Hang zur Sinnlichkeit überwinden.

Chanania. Hat er die Kräfte selbst zum Kämpsen und Ueberwinden?

Alon. Allerdings!

Shanania. Er muß sic also doch wohl brauchen wollen, wenn er kampfen und überwinden will?

<sup>1)</sup> Alon raumt hier mehr ein, als die neuesten, in der Aufklarung schon weiter vorgerückten Neologen. Diese glauben un eine solche Offenbarung Gottes an die Menschen nicht mehr.

<sup>2)</sup> Auch dieses scheint man nicht mehr zugeben zu wollen, man jängt an, zu glauben, ber Hang zur Tugend sep auch völlig da, er branche nur cultivirt zu werden; man nimmts aber auch mit der Augend so streng nicht — so wächst der Abfall zusehends.

flohen vor ihm, und er konnte fie zu, feiner gebsten, Betrübniß. nie erreichen. In diesem trostlosen Zustande fand ich, ibn, als ich gesandt wurde, sein Schicksal zu entscheiben. Seine Enthule lungerolle enthielt wohl keine Grauelthaten, aber sie war dagegen die vollständigste und eine systematisch geordnete Antiquitäs tensammlung '). Du weißt, mein Lieber, daß unser heiliges Gesetz gebeut: Jeder Mensch musse sich erf selbst kennen lernen, damit er bas gerechte Urtheile das über ibn gesprochen mird, billigen konne?). Dem zu Folge wurde also dem Efron an der nordlichen Branze. des Kinderreiches im Chaos ein Erbtheil angewiesen, und ihm zugleich so viele Schopfungekraft verliehen, als nothig war, seine Ideen zu realisiren; hier sollte er also nun den Wersuch machen, was für eine Welt aus seinen Idealen herauskommen wurde; ibm wurden auch mehrere tausend abgeschiedene Menschengeister, die sich zu ihm schickten, als Bewohner seines neuen Furstenthums und als seine Unterthanen zugeführt; aber lieber Chie Lion! Du wurdest erstaunen, wenn Du sabest, was er fur ein Babylon gebaut hat 3)!

Chilion. Das kann man sich vorstellen! — Du gehst also jetzt hin, in diesem Babel die Sprachen zu verwirren; darf ich Dich nicht begleiten?

Guel. Frage den Herrn !

(Chilion geht weg, und kommt in Kurzem wieder).

Chilion. Ich foll Dich begleiten, mein Bruder!

Guel, Das freut mich! — Run so komm! wir wolken sehen, was Ekron gemacht hat.

(Beide in Etrons Fürstenthume).

Chelien. Was ist das? Der arme Stumper hat ja das Licht vergessen!

<sup>2)</sup> Denn ihre Werte folgen ihnen nach.

<sup>2)</sup> Diefer Sat ift so beilig und mahr, daß anch der verruchteste Bosewicht nicht eher verdammt werden kann, bis er die Gerechtig= teit der Strafe erkennt.

<sup>3)</sup> Ein spstematisches Babel ist etwas Abscheuliches! Ift aber auch das allergeordneste, recht nach den Regeln des Spstems erzichtete Lehrgebäude der Philosophie etwas anders? Man kese nur Schriften und Rezensionen. Wo ist also allein Wahrheit? Antwort: bei der Quelle.

Colliston kommt; in Deiner Bernunft-bemerkten wir aber vorbin schon einen Widerspruch.

Alon. Sesetzt auch, ich hätte geitrt, so hab' ich doch gethan, was ich konnte, um tugendhaft zu werden 1).

Chanania. Das wird fich nun bald zeigen, wenn Dein Richter erscheint.

(Degnel naht fic den beiden Redenden in verhalter Berrlichteit.)

Deguel. Ich habe Euer Gespräch gehört; auch ich hätte wohl dem neuangekommenen Geiste Etwas zu sagen.

Alon. Ich bin bereit, Dich anzuhören 2).

Deguel. Du warst Lehrer einer protestantischen Gemeindo? Alon. Jal und zugleich auch Worsteher verschiedener Prediger.

Deguel. Hast Du denn die Begriffe, die Du gegen bief sen Bruder behauptet haft; von ber hohen Schule mitgebracht 3)?

Alon. Zum Theil, ja! zum Theil hab ich sie hernach auch noch durch eigenes Forschen verbessert und berichtigt.

Degnel. Hast Du denn nicht bei dem Antritte Deines Umts einen Sid geschworen, die protestantische Religion nach ihren Symbolen zu lehren 4)?

Alon. Ich merke wohl, was Du sagen willst, ich hatte entweder meinen Eid halten, oder gar nicht schwören sollen. Aber; worist denn eine Religions, Verbesserung möglich?

Deguele Deinam Satz zusolge darf also jeder. Religions

Alon. Das nicht; was er lehrt, muß doch mit der Bernunft und Offenbarung übereinstimmen.

<sup>1)</sup> Ach, wenn es doch einmal einem Neologen gefällig wäre, diese bisherigen Beweise genau zu prüfen! — mich dünkt, sie könnten nicht widerlegt werden.

<sup>2)</sup> Wie doch der Irrthum so fest sist! Ach! es gebort viel des zu, einen Ausgeflarten unserer Zeit zu überzeugen.

<sup>3)</sup> Da sprudelt eben die Quelle alles Jammers. — Die Jungs linge lernen da die Vordersatz des Unglandens und des Zweifels, auf welche sie hernach ihr verderbliches Spstem grunden.

<sup>4)</sup> Dies wird auch nicht mehr so genau genommen, man vereidet die Prediger nicht mehr so scharf, und hat überdem so. seine reservationes mentales dabei. Sogar sest man das Wesentliche des Protestantismus in eine immer sortgehende Resormation.

. Guel. D der Eitelkeit! ber arme Ekron hat sich eine Larve nach der Idee dieses Idols geschaffen; erist es selbst '). Ekron, komm hieher zu uns! Wie gehts Dir?

Ekron. Es geht mir, wie einem Träumenden, der sich ers müdet, indem er sich zur Reise rüstet: er will fort, und wenn er auf dem Weg ist, so hat er immer etwas Wesentliches vers gessen; nur mit dem bedauernswürdigen Unterschiede, daß er sich im Traume besindet, bei mir Alles Wahrheit ist.

Guel. Gab Dir nicht der Erhabene Freiheit und Macht, Dir ein Fürstenthum aus dem Chaos zu schaffen, so wie Du es wünschtest?

Efron. Ja! — aber ich tauge zum Schaffen nicht 2).

Guel. Warum nicht?

Ekron. Ich weiß nicht, was zum himmlischen Leben gehört.

Guel. Du hast ja aber doch Deine Seele mit lauter Bilbern des Elnsiums angefüllt?

Ekron. Ach, ich erfahre mit herzlichem Jammer, daß das lauter leere Schatten ohne Wesen gewesen sind.

Chilion. Warum hast Du aber Deine armselige Schöpfung nicht wieder vernichtet, und etwas Besseres gemacht?

Etron. Ich kann nur schaffen, aber nicht vernichten 3).

Chilion. Nun so hattest Du auch gute und nützliche Ideen in Dein Feld saen sollen.

Ekron. Ich Armer! ich konnte ja nicht säen, was ich nicht hatte; gute, wahre Ideen sind mir nie wesentlich geworden.

Guel. Lieber Bruder Chilion! Du bist noch ein Neuling in himmlischen Dingen, sonst mußtest Du wissen, daß Alles, was einmal geschaffen ist, nie wieder vernichtet merden kann: weil jedes Ding dadurch ein Recht bekommt, zu exis

Da zeigt sich der verborgene Hochmuth, der bei Etrons Wirkungstreis eine machtige Triebseder war; er macht sich selbst zum Gott in seiner Schörfung. Gewöhnlich ist aber der Stolz bei dieser Kunstliebhaberei die eigentliche Triebseder; man weiß sich viel mit dem erhabenen Göttergeschmack, und daß man z. B. das Göttliche im vallkanischen Apollanch riechen kann.

<sup>2)</sup> Dieß Gefühl ist sein Gluck, sonst war er zum Satan geworden.

nen Bieles zum Senn beingen, aber seine Wirkungen kann nur der Erloser vernichten, oder zum Zwecke leiten.

Lehrer das Recht anmaßen wollte, die Symbolen zu verbef. fern und sein eigen System herrschend zu machen?

Alon. Das kann freilich schlechterdings nicht angehen.

Deguel. Siehst Du nun ein, wie nothwendig Symbolen sind, und daß jeder Lehrer schlechterdings nach denselben lehren und sein Amt sühren musse?

Alon. Aber Lieber! beantworte mir doch die Frage: wie ist dann Fortschritt in der Aufklärung möglich?

Deguel. Die sollst Du selber beantworten: Gestehst Du ein, daß durch die Reformation die Austlärung befördert worden ist?

Alon. Das ist der rechte Punkt, der die Sache entscheidet; allerdings! und zwar in hohem Grade, aber hat Luther nicht auch seinen Eid gebrochen, indem er den Symbolen seiner Kirche entgegen arbeitete 1)?

Deguel. Wenn ein Kirchenvorstand Gesandte ausschickt, die nicht allein den Symbolen widersprechende, soudern die Menschheit empdrende Dinge thun und lehren; was fordert dann der Eid des Volkslehrers?

Alon. Er muß alsbann die Wahrheit unerschrocken sogen und vertheidigen. Ich sehe nun wohl ein, daß das im Anfang bei Luthern der Fall war; denn der Ablaßkram war in allem seinem Mißbrauch gar nicht in den Symbolen der Kirche gegründet. Aber er griff auch hernach die Symbolen selbst an, die er doch beschworen hatte!

Deguel. Wenn zwei einen Vertrag miteinander machen, und der Eine bricht ihn, ist dann der Andere an sein Verspres den gebunden 2)?

Mlon. Mein!

Deguel. Du mußt doch gestehen, daß das bei Luthern ber Fall war! — Zudem wurde seine eigentliche Obrigkeit nebst

<sup>1)</sup> Hier kommen wir auf den rechten Punkt, und ich bitte febr, die folgende vollkommen richtige Entscheidung wohl zu beherzigen.

<sup>2)</sup> Luther hatte der romischen Kirche den Eid des Gehorsams geschworen; sobald aber nun diese Kirche Dinge zu thun besahl, die offenbar sündlich sind, so konnte er seinen Eid nicht halten, und eben so wenig sein Lehramt niederlegen, weil seine Obrigkeit ihn dabei schäfte.

Dir untergeordneten Geistes; demathige Dich unter Jeden '), und dulde unermüdet ihre Unarten und Bosheiten, so wirst Du sie nach und nach alle gewinnen. Solltest Du in irgend einem Falle ungewiß seyn, was des Herrn Wille ist, so richte Deinen Blick gegen Morgen, und bete um Licht und Weisheit, so wird er Dir offenbar werden. Deine Gestalt wird alsdann nach und nach mit einem verklärten Körper überkleidet, und die scheußlichen Ungeheuer um Dich her immer veredelt, und endlich in himmlische Gestalten verwandelt werden. Thue das Alles, Ekron! so wirst Du leben und dereinst des Herrn Herrlichkeit sehen!

Ekron. Mein Vorsatz, das Alles zu thun, soll durch keine Macht geändert werden, und ich preise den Herrn, der Dich mir zum Retter gesandt hat!

Chilivn. Siehe, mein Bruder! wie ihn ein goldenes Wdk. chen umgiebt, kaum ist seine Todesgestalt noch sichtbar!

Ekron. O wie gut ist Gott, daß er schon jetzt meinen Glauben und Hoffnung stärkt! — Grinzt nur und sperrt den Rachen gegen mich auf, alle ihr Trauergestalten um mich her, ich verfluche euch, und wurzle euch aus meinem Wesen aus!

Guel. Dein Anfang ist vortrefflich! — Das Versähnungsblut wirkt 2), erfälle nun auch des Herrn Willen an Deinen Brüdern, so wird das Ende herrlich seyn. Euch Ungeheuer aber alle umhülle die Materie des Chaos, geht in derselben in Tod und Verwesung über, damit der Urkeim des Guten, der in euch liegt, entwickelt, und dereinst zum nützlichen Gebrauch im Reiche Gottes erreisen möge.

(Alle Gestalten werden in eine schwarzbraune Wolke verschlossen). Chilion, Ach Bruder! wann werde ich auch einmal fähig senn, solche erhabene Werke auszuführen 3)?

<sup>1)</sup> Dieß Mittel tann bie Verdammten erlosen, aber es ift schwer.

<sup>2)</sup> Wenn man mit Gott versöhnt ist, so spurt man, anstatt des ebemaligen Widerwillens gegen das Göttliche, nunmehr brunstige Liebe dazu: denn das ist ja die Wirfung jeder Versöhnung; dages gen aber empfindet man Abscheu gegen seine eigenen bosen Werke.

<sup>3)</sup> Gollte irgend Jemand die Frage auswersen; ob man denn im Himmel auch noch sündigen könne? — so dient ihm zur Antwort; Nein! sündigen kann man wohl nicht mehr, aber irren, sehien ist vielleicht mehr möglich — doch Jeder kann davon halten, was er sür wahr ausseht.

Usiel. Run so entwickle die Rolle Deines Gewiffens !)!

Alon. Da erscheint mein ganzes Leben vor mir, alle meine Gedanken, Worte und Werke sind entkleidet. Gott! wie viele Unvollkommenheiten entdecke ich! — aber laß Gnade für Recht ergehen! — ich habe ja mich selbst nicht gemacht, und was kann ich dasür, daß ich einen überwiegenden Hang zur Einnslichkeit hatte? Bedenke, daß mein Wille aufrichtig gewesen ist 2)!

Usiel. Du sagst: Dein Wille sen immer unüberwindlich entschlossen gewesen, Deinem Grade der Erkenntniß des Guten zu folgen. Gab es aber nicht von jeher viele Verfolger der Wahrheit, die da glaubten, es sepe recht und dem Willen Gotztes gemäß, Jene, die nicht ihrer Meinung waren, zu allerhand Strasen zu verurtheilen? — Hast Du nie Deine Amtsbrüder, die anders dachten, wie Du, öffentlich getadelt, verhöhnt, in Gesellschaften gerichtet, und ihnen dadurch viele Leiden verurssacht? — Blicke auf jene Gegend in der Rolle Deines Gewissens!

Alon. Ja, ich habe das oft und vielfältig gethan, aber ich handelte nach meiner Erkenntniß, und ich glaubte, ben Irrthum aberall bekämpfen zu mussen 3).

Usiel. Bemerke diese Stellen in deinem Leben genau, so wirst Du finden, daß Stolz, Eigenliebe und Rechthaberei mehr Antheil an Deinem Richten, Verurtheilen und Disputiren hatzen, als die Liebe zur Wahrheit.

Alon. Ach ja! auch das finde ich; aber ist denn die mensche liche Naturnicht so geartet, und hab' ich mich denn selber gemacht 4)?

Mah, wenn sich solche Manner nur hier schon bei Beiten die Muhe nahmen, diese furchtbare Rolle zu entwickeln, um noch diese seits ihre Rechnung mit dem Erlöser abzuthun!

2) Wie fest noch dieß Vorurtheil eingewurzelt ift, wenn man den Kall Adams nicht glaubt! — Daß Alons Wille nicht aufrichtig war, das wird sich nun bald zeigen.

a) Da hatte er aber an den Befchl des Erlbsers beuten muffen, bas seine Diener das Untraut stehen lassen sollen, weil sie sonkt ben Weigen mit ausrupfen tonnten.

auch die mahre Erkenntniß will? — wenn er sich seibe eine Erkenntniß mahlt, und sie für die beste erklart, so ist es dann keine Kunst, ihr zu folgen, aber wer sichert dann vor den gesähre Richten Irrthumern?

<sup>4)</sup> Man kann es nicht laut genug sagen, daß der Unglaube in Unsehung des Falls unserer ersten Eltern das gefährlichste Schlan= gengift und die eigentliche Hauptquelle des allgemeinen:Abfalls sep.

Usiel. Es ist die Frage, ob Du alle Deine Kräfte angez wandt hast, Deine verdorbene Natur zu bessern und zu bekämpfen? Hast Du alle Wahrheiten, auf deren Erkenntniß Deine Willensbestimmung zu Deiner wahren Vervollkommnung beruht, nach allen Deinen Kräften geprüft?

Alon. Ja, das war immer mein 3weck.

Usiel. Sieh! wie Du Dich tauschest! — Prüse boch den Geist, der in allem Deinem Forschen herrschte! Zwei Systeme standen vor Dir, Du konntest wählen; das eine empfahl die Berläugnung Deiner sinnlichen Luste und Begierden, kämpsen dis auss Blut gegen die Sunde und alle Regungen Deiner vers dorbenen Natur, und erustliches Bestreben nach wahrer Reinigskeit des Herzens und der Heiligung; das andere empfahl Dir blos Wohlthätigkeit und Wirksamkeit zum allgemeinen Besten, Deine verdorbene Natur aber ließ es unangetastet, weil es Dich täuschte, die Natur sey nicht so verdorben, sondern nur in grösseren Reiz zur Sinnlichkeit ausgeartet, der sich aber allmählig durch Ausühung so vieler guter Handlungen vermindern würde. Nun sage mir aufrichtig, warum hast Du nicht das erste, sondern das zweite gewählt 1)?

Alon. Bei dem ersten fand meine Vernunft Widersprüche, bei dem andern nicht.

Usiel. Und welche Widersprüche fandest Du bei dem ersten oder dristlichen System?

Alon. Die damit verbundene Lehre vom Falle des ersten Menschen, von der Erlösung durch Christum, vermittelst seines Leidens und Sterbens, und von den ausserordentlichen Gnadens wirkungen des heiligen Geistes.

Usiel. Wenn Du das nun auch Alles nach dem wahren Sinne der Bibel geglaubt hättest, wurde Dich das in der Ausübung aller anerkannten Sittenpflichten und in dem Fortschritte Deiner Vervollkommnung gehindert haben 2)?

2) Auf diesen Punkt sollte man boch ben Blick richten; die Bezobachtung der Pflichten der Religion nach dem alten Spsteme bil-

<sup>1)</sup> Pruse, o pruse dich, dristlicher, lieber Leser! benn hier ist den Sit des ganzen Uebels. Man sucht Grunde gegen die crist= Uche Religion, damit sie der Sinnlichkeit webe thut. Ach, lies Usiels Rede noch einmal recht bedächtlich und mit Theilnahme des Herzens!

Alon. Nein! bas kann ich nicht sagen; doch war mir bas andere System lieber, weil es auch zur Vollkommenheit führt, und doch vernunftmäßig ist.

Usiel. Glaubst Du, daß Gott vollkommen gerecht, weise und die ewige Liebe ist?

Alon. Ja, das ist eine ewige Wahrheit, die ich mit tiefer Anbetung glaube.

Usiel. Du behauptest aber auch zugleich, daß alle schreckliche Laster und Verdorbenheiten des Menschen aus seinen eingeschränkten Begriffen und größerem Hang zu sinnlichen Vergnügen herrühren, und daß er so aus der Hand seines Schöpfers gekommen sey. Daraus folgt also nach Deinem System, daß Gott, die ewige Liebe, der Allgerechte, der Allweise, die Menschen zu ihrem Verderben schuf?

Alon. Wir wissen aber nicht, was für große und gute Folgen das Bose in der moralischen Welt noch dereinst haben wird ').

Usiel. Das beweist gar nichts für Dich; denn die Menschheit ist, nach Deiner Meinung, zu einem langen und unabsehbaren Jammer geschaffen, es mag dereinst aus ihr werden, was da will, die Leiden alle hat sie einmal vorab.

Alon. Dieser Widerspruch findet sich aber auch im driste lichen Systeme.

Usiel. Bist Du ein Lehrer gewesen und urtheilst so schlecht?
— Lehrt dieses nicht, daß Gott den Menschen gut geschaffen, daß dieser aber freiwillig gefallen sen, und daß ihm nun hins längliche Mittel genug an die Hand gegeben worden, seine Bessimmung zu erreichen?

bet den besten Menschen in jedem Sinne. Sollte nun diese Erfahrung nicht mehr gelten, als die schwankende, so leicht irrende Bernunft?

Placer zum Pflaster auf sein unheilbares Geschwur; aber Gott! wie unrichtig und betrüglich ist dieser Sat! Gewiß lenkt Christus, als Weltregent, alles Bose endlich zum Guten, und gewiß braucht Er sogar die Sünder und ihre Sünden zu Mitteln unendlich sells ger Polgen, wodurch eben der Gerechtigkeit Gottes genug gethan wird; — aber, wie satanisch, hohnisch nud abscheulich ist unn die Schlußsolge: nun so wollen wir denn Sünder bleiben, und durch unsere Verbrechen Christo Mittel zu wohlthätigen Folgen an die Sand geben — und doch schließt Alon wirklich so.

Alon. Verzeihe mir, Du Heiliger! Gott wußte aber den Absfall der Menschen und allen Jammer vorher, und schuf ihn doch ?

Usiel. Merke wohl, das christliche System hat Dinge, die der Vernunft im Erdenleben zu hoch, und zu begreifen uners reichbar sind '), aber das Deinige hat Widersprüche: Gott ist nach Deinen Vegriffen gerecht, heilig und die ewige Liebe, schafft aber doch Menschen, die von Natur mehr zur Sünde, als zur Tugend geneigt sind, und straft noch über das Alles das Laster. Er täuscht sie mit einem Gefühle von Freiheit des Willens, im Grunde aber sind doch alle ihre Handlungen bestimmt, folgelich nothwendig; dem Allem ungeachtet richtet Er sie so, als wenn sie vollkommen frei wären.

Alon. Du hast Recht, das sind Widersprüche.

Usiel. Du sagtest eben, Du hättest Dein System deswegen gewählt, weil es vernunftmäßiger sey, als das christliche oder symbolische Deiner Kirche; und dann behauptetest Du noch vorher, Du hättest alle Deine Kräfte zur Erforschung der Wahrsheit verwendet; ist nun Beides wahr? Prüse den Geist genau, der Dein ganzes Leben geleitet hat!

Alon. Ach ich fände mit Beschämung, daß nun Beides nicht wahr ist 2)!

Usiel. Gib Gott die Ehre, und bekenne, warum Du Dein System gewählt hast?

Alon. Es gefiel mir beffer!

Usiel. Warum?

Alon. Ach! mein ganzes Leben liegt ja enthüllt vor Euren. Augen, Ihr wißt es, seine Forderungen waren mir leichter zu ersüllen, als die Pflichten des ersten.

Möchte doch jeder aufrichtige Zweister durch meine obigen, wis unwiderlegbaren Grunde sich hier schon überzeugen lassen!

<sup>1)</sup> Judessen läßt sich doch ein Blick in dieß große Geheimniß thun. Bei Gott ist keine Zeit, folglich keine Vergangenheit und keine Zukunft, die ganze Ewigkeit ist bei Ihm ein einziges gegen= wärtiges Run, in welchem das Leiden der Menschheit im Verzhältniß gegen ihr Glück ein Nichts ist; nimmt man nun noch dazu, daß der christliche Kämpfer unendlich weit herrlicher und seliger wird, als der Mensch ohne den Fall Adams wurde geworden sepn, und daß die Erlösung durch Ehristum die Menschheit unause sprechlich alücklicher mache, als sie ohne ihren Fall wurde geworden senn, so ist der Blick in dieß Geheimniß noch heller.

Usiel. Siehe, wie Du ben Erhabenen, Dich selbst und uns belogen hast: Du beriefst Dich auf Deinen guten Willen, auf Deine Treue in Erforschung der Wahrheit, und auf Deinen Fleiß in der Ausabung des Guten; wo ist nun Dein guter Wille? und wo Deine Redlichkeit im Forschen? — Nun wollen wir aber auch noch die Menge Deiner guten Werke prufen; Du haft Randidaten ins Predigtamt befordert, die Deiner Meinung waren, und die nun lauter Schaden anrichten; Du hast Dir Einfluß an Hofen verschafft und Lehrer für Prinzen besorgt, die Deine Freunde und Deinem Systeme zugethan waren, die aber nun Freigeister bilden, deren Wirkung auf die Nachkoms menschaft schrecklich seyn wird. Du hast vielen Fleiß auf die Berbesserung der Schulen verwendet, indem Du Schullehrer bildetest, die aufgeklärt, das ist: Zweisler waren. Sehr hast Du Dich gehütet, Anstalten zu begünstigen, wodurch die Kinder zur Erkenntniß ihrer selbst und zu den Grundbegriffen der christlichen Religion geleitet werden, dagegen aber war Dirs sehr darum zu thun, daß sie brauchbare Kenntnisse fur das kurze Erdenleben bekämen: Dieses hättest Du thun, aber Jenes nicht vernachläßigen sollen. Du hast Schriften brucken lassen, worin Du Dein System mit sehr lebhaften Farben und mit vieler Kraft der. Ueberredung vorgetragen hast, die also viele vom reche te: Wege versührt haben und noch verführen werden. Du hast auch hin und wieder Hungrige gespeiset, Durstige getranket und Nackende bekleidet, aber nicht aus Pflichtgefühl, das ist: aus Liebe zu Gott, sondern entweder um Dir das Vergnügen des Bewußtseyns guter Handlungen verschaffen, oder den Richter der Lebendigen und der Todten dereinst damit zu bestechen. Der Glaubensgrund, aus dem alle guten Werke fließen mußten, fehlte Dir also ganzlich, und da Du endlich auch das Erlosungswerk des Weltheilandes gekannt und doch nicht geglaubt haft, so kann es Dir auch bei Deiner mit Gunden befleckten Gerechtigkeit nicht au gut kommen! Sprich Dir also Dein Urtheil nun von selbst ')! Alon. Erbarmer, schrecklicher Richter! wie konnte ich zum

<sup>&#</sup>x27;) Möchte diese Rede des Engels doch ein durch Mark und Bein bringendes zweischneidiges Schwert für alle sogenannten Aufklärer sepn: denn we enthält Blippseile der Wahrheit!

MIvn. Das ift unstreitig.

Ehanania. Rann ein Mensch diese Kräfte brauchen woliten, der einen überwiegenden hang zum Bosen hat?

: Albni Mein, freilich nicht. — Allein die Bernunft stößt in stillichen Dingen oft auf Widersprüche, wo sie sich nicht Beraushelfen kann.

Chanania. Und boch braucht hier der Mensch sichere Kennts niffe, die ihn zur Sittlichkeit leiten, die er aber gewiß in jenen Wibersptächen nicht findet.

Alon. Eben darum haben wir auch eine gottliche Offen

Barung an die Menschen.

Chanania. Du gestehest mir also nun ein, daß uns eine Dffenbarung nothig ift?

Mibn. Ja! und daß die Bibel sie enthält, das hab' ich

immer geglaubt.

Thanania. Wohl! diese Bibel lehrt aber den Fall Adams, die Genugthung Christi, und dessen Verschnung der Menschen mit Gott; ja sie lehrt die wesentlichsten Stücke der Symbole der protestantischen Kirche.

Alon. Dem Buchstaben nach freilich; aber ob das ihr

wahter Sinn sen, das ift eine andere Frage.

Chanania. Dieser Sinn muß doch so in den Worten lies gen, daß er aus benselben erkannt werden kann.

Alon. Nothwendig!

Chanania. Es ist also unmöglich, daß das Segentheil bon dem, was in dem Buchstaben liegt, behauptet werden könne? Alon. Das ist allerdings unmöglich.

Chanania. Da also die Lehre vom Falle Adams und der Verschnung der Menschen mit Gott durch Christum in der Bibel positiv behauptet wird, so kann das Gegentheil von beiden Stücken unmöglich wahr seyn.

Alon. Wie kann es aber doch wahr seyn, da es meiner Ver-

nunft widerspricht?

Chanania. Deiner Vernunft, nicht der meinigen, nicht aller Menschen Vernunft; und wenn das auch der Fall ware, so mußte der Fehler in der Schwäche der Vernunft gesucht werden, sobald sie mit einer wahrhasten Offenbarung Gottes in Alon. Ach ich Elender! wie wars doch mbglich, daß ich nich so täuschen konnte! — Aber ihr Bürger des Himmels! — was vergangen ist, das kann nun nicht mehr ungeschehen gemacht werden, und mein ganzes Ich sirebt doch dahin, den Willen Gottes zu erfüllen; sagt mir, was ich nun thun soll?

Usiel. Dort zur Linken gegen Mittag, fern von hier, an den entlegensten Grenzen des Kinderreichs, ist eine dammernde, insame Gegend, wo die Tugenhaftesten aus den rohen und wilden Rationen ihren Aufenthalt haben; zu diesen wirst Du gestwet; ihr roher Sinn wird Dir viel Leiden machen, aber, venn Du nun ansängst, jeden Keim des Stolzes, der Eigenstehe und des Verlangens nach sinnlichen Vergnügen aus Deisum Wesen zu vertilgen, wenn Du ihnen ein Vorbild der Desunth, der Sanstmuth und der Selbstverläugnung wirst, und se dann in den Kenntnissen, die sie zum himmlischen Leben uttig haben, unterrichtest, so wirst Du sie nach und nach Alle zwinnen: und so wie das geschieht, wird Deine Seligkeit wachesen, und Du wirst endlich zum Anschauen des Erhabenen gelangen.

Alon. Herr, Du Heiliger und Erhabener! — gelobet senst Du für Dein Urtheil, das Du durch diesen Deinen verherrlichten Diener über mich aussprichst! — ich empfinde tief, daß diese Bestimmung allen meinen Anlagen gemäß ist, — und gestorche mit der willigsten Aufopferung aller meiner Kräfte ').

Usiel. Die geheime Kraft vom Herrn wird Dich belehren und unterstützen; und wir werden uns dereinst mit unausspreche licher Freude wiederschen. Lieber Bruder Deguel! begleite ihn an seinen Ort.

(Deguel und Alon schweben fort.)

Usiel (zu Chanania). Enthulle Dich!

Chanania (im Enthüllen). Er hat meine Seele ers ldfet, daß sie nicht ins Verderben fahre, sondern mein Leben das Licht sehen moge.

Usiel. Ei Du frommer und getreuer Knecht! Du hast reiche lich Früchte voller Gnade und Wahrheit gewirkt und erworben,

<sup>1)</sup> Hier fing der gottliche Funken in Alons Seele Feuer, und die Quelle der Lebenswasser begann über das durre Erdreich zu xieseln, jest ließ sich wahre Fruchtbarkeit erwarten.

Degnel. Das glaube jeder Fanatiker, Schwärmer, Abergläubige und Ungläubige von seinem eigenen Spsiem ').

Alon. Das ist freilich wahr: allein es gibt doch allgemein entschiedene Jrrthamer und Wahrheiten; daß also der geistliche Vorstand derauf sehen musse, daß allenthalben gegen die ersten gepredigt und die andern gelehrt werden, verssteht sich von selbst.

Degnel. Du gibst doch zu, daß dieser geistliche Borstand diese Irrthumer und Wahrheiten gesetzmäßig bestimmen, und alsbann die neu anzustellenden Lehrer darauf verpflichten musse, daß sie gegen die ersten predigen und die andern lehren sollen?

Alon. Das muß ich freilich zugeben, denn sonst könnte ja icher Irrgeist lehren, was er wollte ?).

Degnel. Ganz recht! bestimmten nun aber nicht die proze testantischen Symbolen damals allgemein anerkannte Frethumer und Wahrheiten?

Alfon. Allerdings! aber das sind sie nun nicht mehr.

Deguel... Ist das allgemein herrschende Gewisheit bei dem Vorstande der beiden protessantischen Kirchen?

Alon. Rein, das konnte ich nicht sagen!

Degnel. Folglich find Eure Symbolen noch immer Rieschengesetze, die jeder Lehrer heilig beobachten muß: und wenn er das nicht mehr kann, so muß er sein Ame nieberlegen:

Alon. Ich komme wieder aufs Vorige: wie ist aber dann Fortschritt in der Aufklärung und Wachsthum in der Erkenntsniß möglich?

Deguel. Was dunkt Dich, was aus der Religions, und Rirchenverfassung werden wurde, wenn sich jeder einzelne

<sup>&</sup>quot;) Es ist wahr, jeder Fanatiker erklart sein System aus ber Bibel, und eben dies wollen ihr die Reologen zum Mangel ans rechnen, und ihr daher den Werth einer göttlichen Offenbarung abs sprechen. Der ganze Fehler liegt aber darinnen, daß man einzelne Stellen herausreißt, sie seinen eigenen Lieblingsideen anpast, und nicht den ganzen Bibelgeist in sein Wesen anfaimmt.

<sup>. 2).</sup>Die Alons geben das freilich zu, aber sie wenden den Satzur auf die alten Symbolen an; ihnen sind diejenigen nur Itrziehrer, die Glaube und Verschnung predigen, alle andere nicht. Wie inconsequent!

Lehrer bas Recht anmaßen wollte, die Symbolen zu verbef. fern und sein eigen System herrschend zu machen?

Alon. Das kann freilich schlechterdings nicht angehen,

Deguel. Siehst Du nun ein, wie nothwendig Symbolen find, und daß jeder Lehrer schlechterdings nach denselben lehren und sein Amt suhren musse?

Alon. Aber Lieber! beantworte mir doch die Frage: wie ift dann Fortschritt in der Aufklärung möglich?

Deguel. Die sollst Du selber beantworten: Gestehst Du ein, daß durch die Reformation die Austlärung befördert wor. den ist?

Alon. Das ist der rechte Punkt, der die Sache entscheidet; allerdings! und zwar in hohem Grade, aber hat Luther nicht auch seinen Eid gebrochen, indem er den Symbolen seiner Kirche entgegen arbeitete ')?

Deguel. Wenn ein Kirchenvorstand Gesandte ausschickt, die nicht allein den Symbolen widersprechende, sondern die Menschheit empdrende Dinge thun und lehren; was fordert dann der Eid des Volkslehrers?

Alon. Er muß alebann die Wahrheit unerschrocken sagen und vertheidigen. Ich sche nun wohl ein, daß das im Anfang bei Luthern der Fall war; denn der Ablaßkram war in allem seinem Rißbrauch gar nicht in den Symbolen der Kirche gegründet. Aber er griff auch hernach die Symbolen selbst an, die er doch beschworen hatte!

Deguel. Wenn zwei einen Vertrag miteinander machen, und der Eine bricht ihn, ist dann der Andere an sein Verspreschen gebunden 2)?

Alon. Rein!

Deguel. Du mußt doch gestehen, daß das bei Luthern ber Fall war! — Zudem wurde seine eigentliche Obrigkeit nebst

<sup>1)</sup> Hier kommen wir auf den rechten Punkt, und ich bitte fehr, die folgende vollkommen richtige Entscheidung wohl zu beherzigen.

<sup>2)</sup> Luther hatte der romischen Kirche den Eid des Gehorsams geschworen; sobald aber nun diese Kirche Dinge zu thun besahl, die offenbar sündlich sind, so konnte er seinen Eid nicht halten, und eben so wenig sein Lehramt niederlegen, weil seine Obrigkeit ihn dabei schätte.

vielen andern seiner Meinung, und sie nahm ihn in Schutz. Der romische Hof verfolgte ihn, that ihn in den Bann, und indem ihn also der, dem er geschworen hatte, nicht mehr für seinen Unterthan erkannte, so war er ja seiner Eidespflicht entledigt.

Alon. Ich sche nun wohl ein, daß die Resormation für

mich nichts beweist.

Deguel. Wenn sie nichts für dich beweist, so beweist sie gegen Dich: daß Du höchst strafbar gehandelt und ein Emporer in der Kirche Gottes gewesen bist.

(Deguel strahlt prächtig in himmlischer Majestät, Alon erfchrickt und Chanania feiert.)

Alon. Engel des Herrn! ich habe geirrt, aber doch nach meiner innigsten Ueberzengung gehandelt, und mein Wilke war, immer das zu thun, was ich fürs Beste erkannte!).

(Ustel schwebt auf einem goldfatbigen Gewölfe, mit einem purpurnen Widerscheine umtränzt, über das Gebirge herab, er strahlt einher, wie die Sonne über einem Donnerwetter, und stellt sich mit scierlich ernstem Blide vor Alon hin, der sich mit einem siesgebeugten Armensündergesicht zum Boden neigt.)

Usiel (zu Deguel.) Sen mir gegrüßt, lieber Bruder Des guel! was machst Du hier?

Degnel. Ich hörte diese beiden Nenangekommenen, ihnen unsichtbar, sich miteinander unterreden; dieser (auf Chanania zeigenb), sührte die Sprache eines Glaubigen, jener aber (Alon) ist ein christlicher Stoiker; ich habe angefangen, ihn zur Erkenut niß seiner selbst zu führen, allein ich hatte keinen Auftrag, ihn zu richten.

Usiel. So eben sah ich im Lichte und Rechte den Befehl des Erhabenen, Alons. Blick auf seinen ganzen Wirkungskreis zu leiten, damit er erkennen moge, was seine Thaten werth sind.

Alon. Heiliger, habe Mitleiden mit mir! Du wirst finden, daß mein ganzer Wille immer entschlossen war, nach meiner bes sten Erkenntniß zu handeln, und die Gebote des Herrnzu erfüllen ').

2) Eine unaussprechlich gefährliche Tauschung, in die man aber so leicht gerath! — es kommt ja Alles darauf an, ob dieser Wille

<sup>1)</sup> So tauscht sich die irre geführte sophistische Vernunft immer, und es wird sich nun zeigen, daß sie durch die Sinnlicht bestrogen worden ist. O wie oft geschieht dieß, ohne daß mans nur von ferne ahnt, wenn man sich nicht vom heiligen Geiste willenlos führen läßt!

Usiel Run so entwickle die Rolle Deines Gewiffens ')!

Alon. Da erscheint mein ganzes Leben vor mir, alle meine Gedanken, Worte und Werke sind entkleidet. Gott! wie viele Unvollkommenheiten entdecke ich! — aber laß Gnade für Recht ergehen! — ich habe ja mich selbst nicht gemacht, und was kann ich dafür, daß ich einen überwiegenden Hang zur Sinnslichkeit hatte? Bedenke, daß mein Wille aufrichtig gewesen ist 2)!

Usiel. Du sagst: Dein Wille sen immer unüberwindlich entschlossen gewesen, Deinem Grade der Erkenntniß des Guten zu folgen. Sab es aber nicht von jeher viele Verfolger der Wahrheit, die da glaubten, es sepe recht und dem Willen Got, tes gemäß, Jene, die nicht ihrer Meinung waren, zu allerhand Strasen zu verurtheilen? — Hast Du nie Deine Amtsbrüder, die anders dachten, wie Du, öffentlich getadelt, verhöhnt, in Gesellschaften gerichtet, und ihnen dadurch viele Leiden verurssacht? — Blicke auf jene Gegend in der Rolle Deines Gewissens!

Alon. Ja, ich habe das oft und vielfältig gethan, aber ich handelte nach meiner Erkenntniß, und ich glaubte, ben Irrthum aberall bekämpfen zu muffen 3).

Usiel. Bemerke diese Stellen in deinem Leben genau, so wirst Du finden, daß Stolz, Eigenliebe und Rechthaberei mehr Antheil an Deinem Richten, Verurtheilen und Disputiren hateten, als die Liebe zur Wahrheit.

Alon. Ach ja! auch das finde ich; aber ift denn die mensche liche Natur nicht so geartet, und hab' ich mich denn selber gemacht )?

1) Ach, wenn sich solche Manner nur hier schon bet Boiten die Mube nahmen, diese furchtbare Rolle zu entwickeln, um noch diese seits ibre Rechnung mit dem Erloser abzuthun!

2) Wie fest noch dieß Vorurtheil eingewurzelt ift, wenn man ben Kall Adams nicht glaubt! — Daß Alons Wille nicht aufrichtig war, das wird sich nun bald zeigen.

3) Da hatte er aber an den Befehl des Erlbsers beuten mussen, bas seine Diener das Untraut stehen lassen sollen, weil sie senkt ben Weigen mit ausrupfen tonnten.

4) Man tann es nicht laut genug sagen, daß der Unglaube in Unsebung des Falls unserer ersten Eltern das gefährlichke Schlanz gengift und die eigentliche hanptquelle des allgemeinen:Abfalls sep-

end die wahre Erkenntniß will? — wenn er fich felbk eine Erkenntniß wählt, und sie für die beste erklärt, so ist es dann keine Kunst, ihr zu folgen, aber wer sichert dann vor den gefähre Noften Irrthumern?

Usiel. Es ist die Frage, ob Du alle Deine Kräfte angez wandt hast, Deine verdorbene Natur zu bessern und zu bekämpfen? Hast Du alle Wahrheiten, auf deren Erkenntniß Deine Willensbestimmung zu Deiner wahren Vervollkommnung beruht, nach allen Deinen Kräften geprüft?

Alon. Ja, das war immer mein zweck.

Usiel. Sieh! wie Du Dich täuschest! — Prüse doch den Geist, der in allem Deinem Forschen herrschte! Zwei Systeme standen vor Dir, Du konntest wählen; das eine empfahl die Verläugnung Deiner sinnlichen Luste und Begierden, kämpfen bis aufs Blut gegen die Sünde und alle Regungen Deiner vers dorbenen Natur, und ernstliches Bestreben nach wahrer Reinigskeit des Herzens und der Heiligung; das andere empfahl Dir blos Wohlthätigkeit und Wirksamkeit zum allgemeinen Besten, Deine verdorbene Natur aber ließ es unangetastet, weil es Dich täuschte, die Natur sep nicht so verdorben, sondern nur in grösseren Reiz zur Sinnlichkeit ausgeartet, der sich aber allmählig durch Ausühung so vieler guter Handlungen vermindern würde. Nun sage mir aufrichtig, warum hast Du nicht das erste, sondern das zweite gewählt ')?

Alon. Bei dem ersten fand meine Vernunft Widersprüche, bei dem andern nicht.

Usiel. Und welche Widersprüche fandest Du bei dem ersten oder dristlichen System?

Alon. Die damit verbundene Lehre vom Falle des ersten Menschen, von der Erlösung durch Christum, vermittelst seines Leidens und Sterbens, und von den ausserordentlichen Gnadens wirkungen des heiligen Geistes.

Usiel. Wenn Du das nun auch Alles nach dem wahren Sinne der Bibel geglaubt hättest, wurde Dich das in der Ausübung aller anerkannten Sittenpflichten und in dem Fortschritte Deiner Vervollkommnung gehindert haben 2)?

2) Auf diesen Punkt sollte man doch den Blick richten; die Bezobachtung der Pflichten der Religion nach dem alten Systeme bile

<sup>1)</sup> Pruse, o pruse dich, dristlicher, lieber Leser! denn hier ist der Sit des ganzen Uebels. Man sucht Grunde gegen die cristzliche Religion, damit sie der Sinnlichkeit wehe thut. Ach, lies Usels Rede noch einmal recht bedächtlich und mit Theilnahme des Herzens!

rer eigenen verborbenen Natur, und so vieler machtiger Feinde außer ihr, sollten hergekommen seyn.

Paltiel. Du hast recht geurtheilt; das ist das einzige Mittel, wodurch sich der sterbliche Mensch über alle Mächte emporsschwingen und Alles überwinden kann; dann gehört aber auch die Kampstreue in allen, auch den kleinsten Versuchungen noch dazu, und beide Hauptstücke hatte ihr ihre Mutter von Jugend auf eingeslößt.

Elnathan. So selten in den höheren Ständen die wahre Gottseligkeit ist, so groß und erhaben sind dann aber auch die Geister, die sich in denselben der Heiligkeit widmen, und am Ende tren ersunden werden.

Paltiel. Das ist vollkommen wahr, denn alle Umstände vereinigen sich in diesen Ständen, den Weg zum Verderben leicht und angenehm, und den zum Leben schwer und verdrießlich zu machen '). Aber laßt uns nun in unser Strahlengewand eins hüllen, dort kämpft Brajas unterliegende Natur mit dem Tode.

Elnathan. Wie der Engel schon durch die Thonhulle schimmert! — Herrlicher Bruder! — solchen Ausdruck im Gessichte eines Sterbenden sah ich noch nie 2).

Paltiel. Solcher Sterbenden gibts aber auch wenig! Empor, Braja! — Flügel ber! — Flügel ber Morgenrothe! — Schwinge Dich zu uns, Du durchaus getreuer Geist! — eine Lichthülle aus dem Reiche der Herrlichkeit voll unendlicher und himmlischer Lebenskräfte vereinige sich auf ewig mit Dir! — und nun stehe da, wie ein Fürst des Erhabenen, wie ein Seraph vor seinem Throne!

Braja. Wo bin ich? Was ist aus mir geworden? — Welche Rube in mir! und welche reine, heitere Morgenluft um mich her! — Es ist mir, als wenn ich früh im Mai vor Sonnenaufgang erwachte und sanst geschlafen hätte! — Diese Dännmerung voller Wohlgerüche weht unaussprechliche Ahnungen gro-

<sup>1)</sup> Ja wahrhaftig! aber eben darum ist auch eine fromme Stan= desperson unendlich schätbar.

<sup>2)</sup> Wer gewürdigt wird, bergleichen Ausdrücke zu sehen, und bann nur klare Augen mitbringt, der kann dadurch auf sein ganzes Leben bin gestärkt werden.

Alon. Verzeihe mir, Du Heiliger! Gott wußte aber den Absfall der Menschen und allen Jammer vorher, und schuf ihn doch?

Usiel. Merke wohl, das christliche System hat Dinge, die der Vernunft im Erdenleben zu hoch, und zu begreifen unerreichbar sind '), aber das Deinige hat Widersprüche: Gott ist nach Deinen Vegriffen gerecht, heilig und die ewige Liebe, schafft aber doch Menschen, die von Natur mehr zur Sünde, als zur Tugend geneigt sind, und straft noch über das Alles das Laster. Er täuscht sie mit einem Gefühle von Freiheit des Willens, im Grunde aber sind doch alle ihre Handlungen bestimmt, solgslich nothwendig; dem Allem ungeachtet richtet Er sie so, als wenn sie vollkommen frei wären.

Alon. Du hast Recht, das sind Widersprüche.

Usiel. Du sagtest eben, Du hattest Dein System deswesen gen gewählt, weil es vernunftmäßiger sey, als das christliche oder symbolische Deiner Kirche; und dann behauptetest Du noch vorher, Du hattest alle Deine Kräfte zur Erforschung der Wahrsheit verwendet; ist nun Beides wahr? Prüse den Geist genau, der Dein ganzes Leben geleitet hat!

Alon. Ach ich fände mit Beschämung, daß nun Beides nicht wahr ist 2)!

Usiel. Gib Gott die Ehre, und bekenne, warum Du Dein Sustem gewählt hast?

Alon. Es gefiel mir besser!

Usiel. Warum?

Alon. Ach! mein ganzes Leben liegt ja enthüllt vor Euren Augen, Ihr wist es, seine Forderungen waren mir leichter zu ersüllen, als die Pflichten des ersten.

') Mochte doch jeder aufrichtige Zweister durch meine obigen, gewiß unwiderlegbaren Grunde sich hier schon überzeugen lassen!

<sup>1)</sup> Indessen läßt sich doch ein Blick in dieß große Geheimniß thun. Bei Gott ist keine Zeit, folglich keine Vergangenheit und keine Zukunft, die ganze Ewigkeit ist bei Ihm ein einziges gegenzwärtiges Run, in welchem das Leiden der Menscheit im Verzhältniß gegen ihr Glück ein Richts ist; nimmt man nun noch dazu, daß der christliche Kämpfer unendlich weit herrlicher und seliger wird, als der Mensch ohne den Fall Adams wurde geworden senn, und daß die Eribsung durch Ehristum die Menscheit unauszsprechlich alücklicher mache, als sie ohne ihren Fall wurde geworden senn, so ist der Blick in dieß Geheimniß noch heller.

Usiel. Siehe, wie Du den Erhabenen, Dich selbst und uns belogen hast: Du beriefst Dich auf Deinen guten Willen, auf Deine Treue in Erforschung der Wahrheit, und auf Deinen Fleiß in der Ausübung des Guten; wo ift nun Dein guter Wille? und wo Deine Redlichkeit im Forschen? — Nun wollen wir aber auch noch die Menge Deiner guten Werke prufen; Du hast Kandidaten ins Predigtamt befordert, die Deiner Meinung waren, und die nun lauter Schaden anrichten; Du hast Dir Einfluß an Hofen verschafft und Lehrer fur Prinzen besorgt, die Deine Freunde und Deinem Systeme zugethan waren, die aber nun Freigeister bilden, deren Wirkung auf die Nachkoms menschaft schrecklich senn wird. Du hast vielen Fleiß auf die Verbesserung der Schulen verwendet, indem Du Schullehrer bildetest, die aufgeklärt, das ist: Zweifler waren. Sehr hast Du Dich gehütet, Anstalten zu begünstigen, wodurch die Rinder zur Erkenntniß ihrer selbst und zu den Grundbegriffen der christs lichen Religion geleitet werden, dagegen aber war Dirs sehr darum zu thun, daß sie brauchbare Renntnisse fur das kurze Erdenleben bekämen: Dieses hättest Du thun, aber Jenes nicht vernachläßigen sollen. Du hast Schriften drucken lassen, worin Du Dein System mit sehr lebhaften Farben und mit vieler Kraft der Ueberredung vorgetragen hast, die also viele vom reche te: Wege berführt haben und noch verführen werden. Du hast auch hin und wieder Hungrige gespeiset, Durstige getranket und Nackende bekleidet, aber nicht aus Pflichtgefühl, bas ist: aus Liebe zu Gott, sondern entweder um Dir das Vergnügen bes Bewußtseyns guter Handlungen verschaffen, oder den Richter der Lebendigen und der Todten dereinst damit zu bestechen. Der Glaubensgrund, aus dem alle guten Werke fließen mußten, fehlte Dir also ganzlich, und da Du endlich auch bas Erlosungswerk des Weltheilandes gekannt und doch nicht geglaubt haft, so kann es Dir auch bei Deiner mit Sunden befleckten Gerechtigkeit nicht zu gut kommen! Sprich Dir also Dein Urtheil nun von selbst ')! Erbarmer, schrecklicher Richter! wie kounte ich zum

<sup>&#</sup>x27;) Möchte diese Rede des Engels doch ein durch Mark und Bein dringendes zweischneidiges Schwert für alle sogenannten Aufklärer seyn; denn ne enthält Blispseile der Wahrheit!

Erlöser auf diese Weise meine Zuflucht nehmen, da die Zurechnung einer fremden Gerechtigkeit meiner Vernunft widersprach ')?

Usiel. Hättest Du die Pflichten der christlichen Religion, die auch der allerungeübtesten Bernunft einleuchtet, nämlich: Bekampfung eines jeden Reims fundlicher Begierden, Berlauge nung alles deffen, was ben Reiz zu finnlichen Vergnügen nahrt, beständige Richtung der Aufmerksamkeit und des Begehrungs-Bermbgens auf Gott und sein Gesetz, und die immerwährende Bachsamkeit auf alle Deine Gedanken, Worte und Werke fleis Big geubt, so wurdest Du in Dir einen Abgrund des Berberbens entbeckt und gefunden haben, daß in Deinem ganzen Wefen kein Rettungsmittel, zu Deiner Bestimmung und Bervollfommnung zu gelangen, zu finden sen. Dann mußte aber auch Deine Vernunft erkannt haben, daß es der ewigen Liebe und Barmherzigkeit Gottes nicht gemäß sen, vernünftige Geschöpfe, denen bei allem ihrem Verderben doch noch ein sehnliches Verlangen nach Vollkommenheit übrig geblieben ift, hulflos zu lassen; Du wurdest dann ohne Vorurtheil und grundlich die Erldsungslehre gepruft, den Geift aus der Buchstabenhulle entwickelt, und dann mit hohem Frieden entdeckt haben: daß der Begriff von ber Verschnung der Menschen mit Gott durch Christum ganz und gar nichts Vernunftwidriges enthalte, folglich warde in Dir ein wahrer und thatiger Glaube entstanden seyn, der nun jest in ein Schauen und Genicßen überschwenglicher Seligkeit übergehen konnte 2).

<sup>1)</sup> Run da kommt denn endlich der lette Feind, der nun auch noch aufgehoben werden muß. Der Stolz der selbstschtigen Vernunft ist wirklich unbeschreiblich groß, sie will durchaus nichts für wahr erkennen, als was sie bei ihrem Lämpchen sieht — sie hat ein wahres Nachteulengesicht, das den Tag nicht vertragen fann!

<sup>2)</sup> Die Lehre von der Verschnung und der zugerechneten Sezrechtigkeit Christi ist nur der philosophisch aufgeklarten Vernunft widersinnig; dagegen der biblisch erleuchteten Vernunft ausserst zweckmäßig, heilig, gerecht und Gott geziemend; denn wenn Chrizstuß aus den Sunden am Ende lauter heilige und selige Folgen berleitet, die ohne die Sunde nicht hätten entstehen können, so bleibt die Sunde zwar immer noch abscheulich, und der Sunder unter dem Jorn Gottes; aber diese Gerechtigkeit Christi thut der Gerechtigkeit Gottes vollkommen genug, denn die Sunde wird in Segen verwandelt, und, sobald der Sunder nun wiedergeboren ist, und Christo das Bose zu guten Zwecken lenken hilft, so ist er sa versöhnt mit Gott und hat Theil an der Gerechtigkeit Christi.

Din erst selbst senn! — und auf der andern Seite rauscht das Harfengetone eines Chors dieser Fürsten, wie serner Donner.

Paltick Sieg! — Seraphim! Ihr Chbre singt und lobet den Herrn!

Elnathan. Sieg! und Gebet für die freitenden Bruder, Er boret Euch gern!

Braja. Sieg durch Ihn allein, nur Ihm gebührt der Triumph!

(Das Chor der Seraphim mit Gesang in die Harse.) Ichovahs Donner sprach einst Leben in das Nichts, Und Blitze strömten Strahlen seines Lichts

In die Unendlichkeit ').

Run wälzten Sterne fich in weiten lichten Zonen,

Es jauchzten ihm die hohen Orionen,

Aus Ewigkeit ward Zeit.

Der Erstling, die Vernunft, ein heller Morgenstern,

Stand hoch und hehr im Jubel vor dem Herrn,

D unerschaffnes Wort, erheitre doch Dein Licht:

Du Quell der Kraft, entweich dem Kämpfer nicht, Weck' hoben Muth in ihm!

Die Sieger mehren sich, Triumph! Jehovah siegt;

Seht, wie der Feind im Todeskampf sich schmiegt 2)!

. Nun jauchzt ihr Seraphim!

(Das ganze Chor im Donner ber Harfen.)

Hallelujah! Ichovah siegt! Hallelujah!

Paltick. Sieg im Kampfe mit der Sunde! Dn Gieger Jehovah!

Elnathan. Licht auf dem dunkeln Pfad im Staube! Halleluja!

Braja. Hohe Empfindung des Friedens dem Kämpser im Tobe!

(Der Jug naht sich der Stadt Gottes, die Straße führt zu einem majestätisch glänzenden, dis boch in die Höhe steigenden Thore, welches durchsichtigem Silber oder kostbaren Perlen ähnlich ist; seine Bauart, so wie die der gauzen Stadt, ist in ihrer Schön-

<sup>2)</sup> Sott fprach: es werde Licht! und es ward Licht.

<sup>2)</sup> Dazu wird es nun bald tommen, aber harte Kampfe muffen noch vorher gefampft, und der Glaube grundlich bewährt werden.

komm mit mir! Ich will Dir Dein-Erbtheil zeigen, das Du von nun an im Reiche des Lichts auf ewig bewohnen sollst.

(Beide schweben über das Gebirge weg.)

(Alon und Deguet im Reiche der Wilben.)

Alon. Sen mir gesegnet, du heilige, stille Eindde mit allen deinen waldichten Gipfeln, die das ewige Morgenroth erhellet, mit allen deinen dunkeln stillen Thalern, die kein Laut belebt! — Bald soll hier allenthalben des Herrn Lob erschallen, und mein unsterbliches Wesen soll sich hier allen Stürmen, wie ein Berg Gottes im Ungewitter, entgegenstemmen! — Durch Sanstsmuth will ich alle Geister bekämpsen und sie durch Demuth überswinden 1)! — dann will ich sie den Gesalbten Gottes kennen lehren und ihr Mose senn, der sie aus dieser Wüste ins gelobte Land sührt!

Deguel. Dalon, Dein Glaube ist groß! — ce geschehe, so wie Du gesagt hast! Ich will den Erhabenen bitten, daß Er mir erlaube, Dich oft zu besuchen, und Dich zu trösten, wenn Du leidest!

Alon. Mußte doch ein Engel den Gottmenschen in Gethesem ane trossen, wie viel mehr werde ich es nothig haben! Aber blos und allein des Herrn Wille soll geschehen; dem übers gebe ich mich ohne Vorbehalt.

Deguel. Nimm hin den Ruß der himmlischen Liebe! — und nun lebe und wirke im Segen! (Er verschwindet.)

<sup>1)</sup> Water im Himmel! — diesen Kampf lehre mich und alle Deine Kinder! Denn durch ihn wird man volltommen unüberwindslich. Die ganze Macht der Hölle vermag gegen diese Waffen nichts.

Im Selbstgefühl der Macht entbrannt sein eignes Licht In rother Gluth, des Herren Hochgericht Blitzt ihn aus seiner Bahn.

Das ew'ge Wort ertont, und sieh' im lichten Kreis Balzt. sich ein Stern sanstleuchtend, silberweiß. Ichovah liebte ihn ').

Er wankt aus seiner Bahn, trinkt Licht vom bosen Stern. Rollt vonnernd weg, entfernt vom Thron des Herrn Zu jenem Weltruin.

Jehovah reckt den Arm, er halt den Stern im Fall, Er lenkt ihn um, und dieser Erdenball Bard holder Liebling ihm.

Das Wort wird Stanb im Stanb, besiegt die finstre Macht "). Entlockt das Licht der ew'gen Todesnacht,

Run jauchzen Seraphini.

)

d

Alle. Preis, Lob und Dank und Hochgesang bem Urlicht! Hallelujah!

(Paltiel, Elnathan und Braja feiern am Juße des heiligen Berges: alle Schaaren der Palmträger und Harfenspieler seiern in unübersehdaren Reihen durch die Gassen hin. Zwei Kinderseugel schweben auf einem goldenen Gewölke vom Pallaste herab, und führen zene Drei hinauf vor den Thron, auf welchem das Urbild junger, männlicher Schönheit sist, die rothfunkelnden Sterne auf Händen, Küßen und in den Seiten strablen in unsaussprechlicher Majestät! Sein Gewand ist Silberlicht und einzsach, und auf Ihn sließt beständig ein geistiger Strom aus dem Lichtquell herab.)

(Paltiel, Elnathan und Braja stehen fern ausser dem Kreise ber Fürsten.)

Der Herr. Sen mir willsommen, meine Schwester! — aus dem Baterlande! — Du bist getreu gewesen bis in Deisnen Tod, und hast überwunden. Von nun an sollst Du in der Stadt Gottes wohnen, und Du wirst über Viele gesetzt wersten, um sie mir näher zu sühren.

Braja. Unbegreiflich Herrlicher, König der Engel und Mensichen! — nun seh ich Dich von Angesicht zu Angesicht; Dich, den ich im Leben meines Glaubens über Alles, aber in großer Schwachheit geliebt habe! — Dank Dir in Ewigkeit! Du haft

<sup>&#</sup>x27;): Unfere Erde.

<sup>2)</sup> Das Wort murbe Fleisch.

Paltiel. Eine Fürstin, die durch erstaunliche Trübsale gestäutert, durch die feurigsten Versuchungen bewährt, in den schreckelichsten Kämpsen Siegerin, und deren ganzes Leben ein Gewebe von edlen Thaten ist ').

Elnathan. Solch ein edles, erhabenes Wesen zu sehen und in seine Gemeinschaft zu kommen, erhöht jede Seligkeit. Willst Du mir auf dem Hinweg zu ihr ihre Geschichte erzählen?

Paltiel. Das soll mit hoher Freude geschehen. Braja heißt in unserer Sprache ber erhabene weibliche Geift, zu dem wir jett hineilen; sie ist die Tochter einer frommen Mutter, die sehr viel von ihrem Gemahl lidte, der seine Große darin suchte, Alles um sich her zittern zu machen; jede kleine Wohlthat, die er Jemand erzeigte, war ihm blos Gnade, aber nicht Pflicht; bagegen mar es eines Jeben strenge Schuldigkeit, Alles zu thun, was seine wildeste Leidenschaft heischte. In dem Dfen der Leis den geprüft, erzog sie ihre Tochter so, daß sie fähig wurde, Alles zu ertragen, mas fie selber bulden mußte, und gewohnte fie an die reinste und lauterste Gelbstverläugnung, verbunden mit ber Aufopferung aller Rrafte zum Wohle des Nebenmenschen; ber Regentenstand wurde dem jungen Gemuthe nicht anders vor gestellt, als ein Berhaltniß, worin man vor allen andern Menschen Gelegenheit habe, Gutes zu wirken, und alles Glud, aller Segen, den man barin um fich ber verbreiten tonne, fem nicht freie Willführ, sondern hohe Pflicht. Go ausgerüftet, wurde sie fruhe an einen wollustigen und von Grund aus verdorbenen Erbfürsten verheirathet 2). hier mußte sie nun täglich alle Greucl eines tief in den Abgrund aller Laster versuntenen Hofes ansehen, und mit lauter Menschen leben, deren Betragen so beschaffen war, als wenn sie bazu bestimmt maren, allentbalben Fluch und Berberben zu stiften. Db fie fich nun gleich in

<sup>1)</sup> Bei Standespersonen sind die Reize, die Gelegenheit und die Mittel zu sundigen, weit häufiger, mächtiger und stärker, als bei den gemeinen Leuten; wer also da treu aushält, auf den warsten himmlische Triumphe.

<sup>2)</sup> Dieß ist leider! eine sehr gewöhnliche Geschichte regierender Sauser. Uch, wie oft muffen Prinzessinnen und Gräfinnen das Opfer der Politik, der Connexion und der Vergrößerungesucht sein! — sollte aber der gerechte Richter an jenem Tage solche Gründe gelten laffen?! —

## Gillte Scene.

## Das große Geheimniß.

## Abdiek, Scluniel und Labrimon. (Im Kinderreiche.)

-Abbiel. Sey mir gegrüßet, mein Bruder Scluniclt Du wandelft ja so einsam im Dunkel des Myrthenhains, als wenn Du Geheimnisse der Ewigkeit enthüllen wolltest.

Seluniel. Ich empfinde hier das sanfte Wehen der allbelebenden Natur, und feiere dem Erhabenen.

Abdiel. Ich lese in Deinem Antlitz hohe Gedanken; Dein Geist arbeitet im Unermeßlichen.

Seluniel. Siehst Du jenen großen Fremdling, wie er feierlich ernst auf Hügel unter den Palmen wandelt?

28 bdiel. Ich sehe ihn, er blickt mit Unruhe nach dem Lichte; es scheint ihm hier nicht wohl zu senn ').

Seluniel: Er sehnt sich nach seiner Versöhnung mit Gott. Abdiel. Glaubt er denn das Geheimniß der Erlösung nicht? Seluniel: Er ist ein Bramine und hat die christliche Religion nie kennen gelernt.

Abdiel. Ist sein Leben geprüft?

Seluniel. Ich hab' ihn herübergeführt; er ist einer der edelsten Geister, und eben jetzt bereite ich mich, ihm das Gesheimniß der Wersöhnung zu enthüllen.

Abdiel. Es gab einen Zustand, in welchem die Engel die

ser Enthüllung mit Schnsucht entgegen jauchzten.

Seluniel. Gelobet sen die Quelle des Urlichts für diese Offenbarung! Weißt Du auch, mein himmlischer Bruder, daß dieses Licht schön drunten im Thale der Schatten und des Todes die hochsten Gipfel der Verge vergoldet?

Abdiel. Ja, ich habe erfahren, daß verschiedene unter den Sterblichen helle Blicke in dieß Geheimniß thun; auch dafüt

<sup>3)</sup> Wer in seinem Herzen seiner Versöhnung mit Gott noch nicht gewiß ist, der ift auch im Himmel nicht selig.

versagt wurde. Hier lebte sie mit einigen getreuen Personen viele Jahre ganzlich von der Welt abgeschieden, und diese Zeits brachte sie mit grundlicher Selbstprufung und Veredlung ihret Geistes zu, bis endlich ihr Gemahl plotzlich aus dem Taumel der Wollust in die Ewigkeit hingerissen wurde; jetzt richteten nun die wenigen, von allen Geschäften verdrängten Rechtschaffenen ihre Häupter auf, sie bewiesen nicht nur die Unschulb, sondern auch die hohe Tugend ihrer Fürstin rechtskräftig, und erhuben sie als Regentin und Vormunderin ihrer Kinder auf ben Runftenstuhl. So fehr ihr nun auch alles Wolf entgegen jauchzie, so groß war ihr Leidwesen, als sie den gänzlichen Ruln und die schreckliche Werwirrung ber Staatsverfassung, und dann das große Berderben ihrer drei Rinder entdeckte; der Erbpring war schon in den Grund verdorben, und die beiden Tochter Muster der Eitelkeit. Jetzt griff sie mit Muth und Heldenstärke bie Sache an: sie versammelte einige der größten und wurdige ften Manner um sie her, brachte ben Religiones und Rirchens Dienst in die beste Ordnung, verbannte allen Luxus, gab ihren Rindern die zwedmäßigste und klügste Aufsicht; und regierte fo, daß fie in zwolf Jahren durch fluge Sparsamteit, unermudeten Kleiß und Geduld, und mit unaussprechlicher Muhe die gange Berwirrung aufgelost, und Alles in guten Stand gefett hatte: Jetzt kam aber ihr Sohn zur Regierung, ber nun bie zu spät gefernten guten Grundsätze bald wieder vergaß, und ganglich in seines Baters Fußstapfen trat; seine wurdige Muts ter, die ihm überall im Wege war, wurde mit guter Manier wieder auf ihr altes Schloß verwiesen, wo sie noch einige Jahre in heiligen Uebungen verlebte, dann frank murde, und nun ihrer Auflösung nabe ist ').

Elnathan. Diese erhabene Seele muß wohl unaufhörlich im Geiste des Gebets vor Gott gewandelt haben: denn sonst war' es unbegreiflich, wo alle diese Kräfte zur Bekämpfung ihr

<sup>1)</sup> Mochte doch diese Erzählung zum wahren Negentenspiegel werden, in dem sie sich oft besähen! Allein was hilft dieser Wunsch? — meine Schriften kommen wenig Negenten in die Hände, diezenizgen, welche um sie sind, entfernen Alles, was ihren Absüchten zuz wider ist.

Bollfommenheit zu wirken. Besonders aber wurde mir der, unferm Stamme so gewöhnliche Stolz, als ein Tod aller Birks samkeit zum Guten, aufe Lebhaftoste vorgestellt. Dein Bater sagte: der Stolz liebt fich nur selbst, und schätzt alle Andere gering; er ist also bem Gesetze ber Menschenliebe gerade ento gegen; der Stolz wird von Jedermann gehaft, feine Lehren und seine Wirkungen zum Besten Underer konnen also unmöglich Eingang finden; der Regierer aller Dinge lenkt und beberrscht Alles auf eine unerforschliche Weise, ber kurzsichtige Mensch wirkt in diese verborgenen Gange mit ein. Wenn er nun stolz ift, so will er immer eigen machtig nach seinen Grundsätzen bandeln; er strebt also dem Allweisen und Allmächtigen in seis nen erhabenen Wegen immer entgegen 1). Der mahre Demis thige und Sanftmuthige aber wird von Jedermann gelicht, et läßt fich gern von Andern belehren und nimmt also immer an Beisheit zu; er schätzt sich nach seinem mahren Werth, und findet immer mehrere Unvollkommenheiten an fich selbst, als an Andern; er bestrebt sich also unaufhörlich, immer sittlich vollkommener zu werden und Alle um sich her auf seinem Wege mit sich fort zu ziehen, und endlich forscht er immer mit tiefer Unterwerfung, was wohl in jedem Augenblicke der Wille Gottes senn mochte; er wandelt in seiner Gegenwart, und wirkt dann nicht als Gelbstherrscher, sondern als Diener des Allerbochsten. Scht! das sind nun auch die Grundsätze, die ich von meiner Jugend an bis in meinen Tob nach allen meinen Krafe ten zu beobachten gesucht habe 2).

Abdiel. Gelobet sey der Herr, der diese Worte des Lebens in aller Menschen Seelen ausgesprochen hat! — Aber wie Wenige suchen und finden diesen Schatz, der so tief in ihnen verschlossen liegt! — Er hat ihn uns enthüllt, der Erhabene,

1) Dieß kann nicht genug beherzigt werden, besonders weil esdie Modefrantheit unserer Zeit ift.

<sup>2)</sup> Daß ich hier dem Braminen nicht mehr in den Mund lege, als er zu leisten fähig ist, das beweisen die Fakirs, die unglaubliche Abtödtungen der sinnlichen Luste unternehmen und aufführen; da dieß aber gewöhnlich nur geschieht, um sich den Heistigenschein um den Kopf zu erwerben, so ist es ein Gräuel vor Gott. Bei Tabrimon war der Grund redlich, darum wird er anch selig.

Empfindungsorgan! — Mur Einer dieser Blicke — nur ein leis fer Laut von hier wurde die abgelegte Hulle zerstäuben ')!

(Elnathan bringt brei webende Palmzweige und theilt fie aus; ein Seraph schwebt über das Thor herüber, sest der Braja eine strablende Lorbeerkrone aufs Haupt und zieht ihr ein blendend weißes Gewand an, das mit rothfunkelnden Sternen bestätt ist).

Paltiel. Weit auf das Thor, zum Siegeszug!

Elnathan. Der Held aus Juda siegt durch seine Rnechte, Durch Ihn, durch seine Rraft ward Braja, die Gerechte, Auch Siegerin 2), sie kommt!

Braja. "Ich komm! im Abscreflug!

(Sie ziehen alle Drei durchs Thor ein; dier schwebt ein lichter Wolfenwagen auf den Schultern zweier Cherudim einher, Palztel und Elnathan nehmen die Braja zwischen sich und steigen hinauf; nun geht der Zug vorwärts).

Braja. Ich sehe eine breite, gerade Straße vor mir; fle erstreckt sich bis in die außerste Ferne des Osten, und glanzt, als wenn sie mit Sonnengold gepflastert ware. Tief am außersken Ende straht ein wunderbares Licht bis ins Unendliche. Großer Gott, welch eine Herrlichkeit!

Elnathan. Siehst Du auch rechts und links bas schone, paradiesische Land, wie es ba in ber Morgendammerung ruht?

Braja. Ach ja! ich sche dieses Eden, und da mochte ich wohnen!

Elnathan. Das ist das Rinderreich; für Dich ist ein boberer Standplatz bestimmt.

Braja. Allgutiger! ich sehe Heere von englischen Kindern berzu schweben, und alle baben goldene Harfen.

Paltiel. Sieg! — Ihr himmlischen Kinder! - Singt und lobet ben Herrn!

Elnathan. Sieg! — und fleht für die Rampfer, Jehovah erhoret Euch gern.

<sup>1)</sup> Eben darum wird anch die sterbliche Hulle zerstäubt und ber verklärte, Christus ähnliche Körper angezogen, um höher empfin=
'den zu könnem.''

<sup>2)</sup> Ohne die Ueberwindungstraft des Geistes Jesu Christi wird tein Mensch Sirger, — diese muß errungen, erharret und erbeten werden.

des auch meine gebsten und ebelsten Handlungen nicht tein und lauter, nicht blos aus Pflichtgefühl entsprungen waren, sondern daß immer Stolz, Eigenliebe, Empfindung meiner Wolffommenheit, Citelfeit, und dergleichen unteine Triebfedern mehr, sich mit dazu gemischt hatten; ja ich nahm endlich zu meiner größten Bestürzung mahr, daß ich zwar Anlagen zum Guten in meinem Wesen batte, baß sie aber alle mit einem unergrunde lichen Berberben umgeben, und gleichsam wie gelahmt:waren, Bober nun biefe tiefe Berdorbenheit.in ber meuschlichen Ratur ?---Das reinste, heiligste und: gerechtefte Wesen kann unmöglich ben Menschen so unrein und verdorben geschaffen haben, und ber Mensch ist doch von Grund aus bbse; wer das laugnet, bat noch nie einen Blick in die Tiefe der menschlichen Seele gethan. Belch ein Widerspruch '). — Bei einer ferneren treuen und langwierigen Untersuchung fand ich, daß die Worsehung einen gang besonderen Gang mit den Menschen gebe, die mit Enft an ihrer eigenen und an Anderer Bervollkommnung arbeitet. und sich unabläßig bestreben, Gott wohlgefällig zu wandeln; se führt diese Menschen so heilig und so zwedmäßig, daß man blind senn mußte, wenn man nicht schen konnte, wie es die fitte liche Bervollkommnung am schleunigsten und machtigken besipp dert. Darans folgt also unwidersprechlich, daß die Goutheit das grundverdorbene menschliche Geschlecht dennoch liebe, und Ieden zu seiner anerschaffenen Bestimmung führe, sobald er nur ernfelich will 2). Das reinste, heiligste und vollkommen gerechte Wefen, liebt gegen feine Ratur ein unreines, unbeiliges und ungerechtes Wesen, ist das nicht abermals ein Widerspruch 3)? -Das unbegreiflichste aber, und was mir noch immer für bie Zukunft bange macht, ist: die Gewißheit, bag Gott bermoge seiner unendlichen und hochstvollkommenen Gerechtigkeit auch nicht das allergeringste Unrecht ungestraft lassen kann. Nun

<sup>1)</sup> Daß diesen Tabrimon fand, das ist ihm tein Schade, wenn thu aber ber Christ noch findet, so verdient et Mitleiden.

<sup>2)</sup> Diese Beobachtung war der Polarstern, nach dem er sich in seiner Finsterniß richten kounte.

<sup>3)</sup> Und eben dieß hatte ihn auf den Gedauten bringen tonnen, es muffe eine Verschnung der Menschen mit Gott vorgegaugen sepu.

Elnathan. Sieg! und fleht far bie Rampfer im Staub', Er erboret Euch gern!

Braja. Er! Er sieget allein, nur Ihm gebahrt der Triumph!

(Das Chor ber Engel bes Lichts mit Gesang in bie Parse.)

Er hat gesiegt! Das Licht aus seinen Wunden ')

Glänzt weit und breit von seinem Thron! ...

Und trägt mit Recht bie Siegeskron! . . . .

Sein Geist durchweht die Rampfer in dem Stande,

Sein Licht durchstrahlt das. Schattenthak. 50%

Ariumph, er siegt! — der hohe Christenglaube! : !!

Und mehrt mit Macht der Sieger Zahl 2).!

Betr; ströme Kraft hinab zur Muttererde,

Sprich Muth dem matten Kämpfer zu: 1888 18 18 18

Damit durch ihn die Wuth gedämpfet werde.

Du siegst allein, der Kämpfer Sieg bist Du!

Paltiel. Kraft binab zur Mnttererde, Jehovah!

Ballekuja!

Braja. Gnade dem strauchelnden Pilger im 'Schatten!

(Bei bem Einzuge ins Reich ber Herrlichkeite)

Braja. Hier schwindet jeder Ausdruck, dessen ein endliches Wesen fähig ist. Glühende Lichtsarben allenthalben, und lauter Ideale der Urschönheit! — Lehrt mich die Sprache der Seligen, damit ich das Lob des Freudenschöpfers nach Würden besingen könne! Welch eine unzählbare Menge strahlender Himmelssürssten mit hochwehenden Palmzweigen zieht da einher! — Gtos ser und erhabener Gott! welche eine Majestät, wie herrlich wirst

<sup>2)</sup> Die armen Vernünftler hienieden, die sich so sehr über das geschlachtete Lamm, Blut und Wunden scandalisiren, werden sich dereinst wundern, wenn sie sehen und hören, daß das Sprache des Himmels ist; indessen scandalisiren sie sich über Jupiters Abler, ben Psau der Juno, die Eule der Minerva und die Schlange des Aestulap ganz und gar nicht. Es ist entsessich! — man ist Ehristus und seiner Religion so satt, daß man nichts von Ihm mehr hören und sehen mag!

2) Großer und guter Gott! saß es doch bald wehr werden!

vollkommen frei! aber woher kommt benn nun sein naturlicher Hang zum Bofen?

Seluniel. Glaubst Du, daß ein Kind, wenn es von einem vollkommenen, weisen und heiligen Bater, mit ununterbrochener Ausmerksamkeit, von den kleinsten Regungen an, die zu ihrem Plebergange in Thatsache geleitet, bewacht und erzogen wurde, einen überwiegenden Hang zum Guten bekommen müßte ????

Tebrimon. Gang gewiß!

Seluniel. Wenn also ein boser Vater burch Beispiel und Leitung das Gegentheil davon thut, so wird das Kind einen hang zum Bosen bekommen?

Zabrimon: Unftreitig!

Seinniele On weißt boch auch, baß in der phyfifchen Ratur Reize ober Triebfedern zum Bofen liegen, die von den Eltern auf die Rinder fortgeerbt werden 2)?

Seluniel. Folglich wirst Du nun einsehen, daß ein physisch und moralisch verdorbener Vater auch einen physisch und moralisch verdorbenen, das ist, einen zum Bosen geneigten Sohn erzeugt, und nothwendig erzeugen muß 3)?

: "Labrimon." Das sehe ich vollkommen ein.

Seluniel. Wenn nun alle Menschen, so weit wir sie kennen, zum Bosen geneigt sind, oder einen Hang zum Bosen haben, so muß dieser Hang angeerbt sepn, und diese Erbschaft muß bis zum Stammvater hinaussteigen.

Tabrimon. Die Wahrheit dieses Schlusses sehe ich vollkommen ein; denn wie sollten sich alle Menschen vereinigt haben, den Hang zum Bosen in ihre Natur aufzunehmen? — Wenn das ware, so setzte das ja schon einen Hang vorans.

Seluniel. Du urtheilst ganz recht! — und so verhält sichs auch: der Stammvater der Menschen wurde vollkommen frei, whue Hang zum Bosen, geschaffen, et ward aber dutch ein

<sup>1)</sup> Man prufe diefen Sat aufs genaueste, damit man volltoms men davon überzeugt werde.

<sup>2)</sup> Auch dieser Sat muß als Grundsatz geprüft werden.

<sup>3)</sup> Diefer. Shluß sett also unn die Erbsunde ins Rlare. 1

heit durchaus unbeschreiblich. Die weithin fich erfiredenden Manern icheinen lauter toftbare Juwelen ju fepn, und bie Saufer der Stadt find himmelhohe Pallafte, von eben diefen Steineu gebaut. Lief im hintergrunde ragt eine sapphirue Sobe weit und breit empor, welche regenbogenfarbige Bolfen umgiebn. Auf diesem Berge ficht die Wohnung des Königs aller Welten, der Zeit und der Ewigfeit; ein Gaulenwert, wie von geschifs fenen Diamanten, das fic bis in die ewigen Soben erftrect, und das in einem Lichtmeere glangt, gegen welches alles Conneulicht Finfternis ift. Dieses ift nun das große Urlicht, wels des die drei himmlischen Reide durchstrahlt, und alles mit Licht und Barme, Babrheit und Gate erfüllt. Sinter diefem Lichte ift das ewige, jedem endlichen Geifte unerreichbare Dunkel, jur Rechten fieht ein Thron aus der glanzendften Lichtmaterie, auf fieben sapphirnen Stufen. Ein glubender Regenbogen freist um ibn ber, auf welchem viele Kinber, in Purpur gefleibet, ruben. Innerhalb des Regenbogens um den Thron ber walt sanft ein erpstallbeller Gee, in dem fich Thron und Licht mit himmlischer Schönheit spiegelt. Oben über dem Ehron ift die eigentliche Quelle alles Lichts, wo es fich ans dem ewigen Duns tel gebiert und unaufborlich die Geheimniffe der Borfehung enthult. Bor dem Ehrone, im weiten Areise, figen die vier und zwanzig Stammfürsten des Menfchengeschlechts, welche dem Erhabenen ungufhörlich die Gebete der Kampfer vortragen und ' die Beschäfte der niedrigen, entfernten Erde besorgen.)

(Der Bug gebt nun durchs Thor über die mit Gold gepflasterte Gaffe auf den heiligen Berg zn. Die Bürger steben auf beis den Seiten in ihrem Ornate mit hochwehenten Palmzweigen.)

Paltiel. Sieg! Ihr Burger Jerusalems! Singt und lobet ben Herrn!

Elnathan. Sieg! und fleht für die Kampfer im Staube! Er erhöret Euch gern!

Braja. Ihm allein Triumph!

(Die Bürgerfchaft Jerufalems.)

Feiert dem Herrn am Throne! — denn Er hat gesiegt! Feiert dem Urlicht! — Heilig! Heilig! Heilig ist Er! Feiert dem Wundengestirne! dem Ordenszeichen des Herrn! Feiert Ihm! — Er naht sich dem Thron! — die Grundveste bebt!

Hin zum Boben bas Antlit!

Heiliger! — richte den Gunder! — und stärke den Kämpfer zum Sieg!

Er ftrahlte himmelan ').

<sup>. &#</sup>x27;) Det Gatan.

Warum will ich begreifen, was in sich unbegreistich ist? — Aber belehre mich ferner! ich will nur Sachen fragen, die mein Geschlecht betreffen: da nun einmal alle Menschen einen übers wiegenden Hang zum Bosen haben, solglich nicht mehr volltoms men frei sind, wie kann da die göttliche Gerechtigkeit fordern, daß sie ihre Bestimmung zur Vollkommenheit erreichen sollen? — und doch muß sie das sordern: denn die vollkommene Gerechstigkeit eines unumschränkten Oberherrn kann ja nicht zugeben, daß ein Unterthan dem andern Unrecht thut.

Seluniel. Merke wohl, Tabrimon! was ich Dir jett sagen werde. Sobald Gott vernünstige Wesen außer sich schuf, so konnten diese nicht unendlich senn, wie Er; begreifst Du das? Tabrimon. Ja, das begreif ich! sie wären soust selbst Gott, also Er selbst gewesen.

Seluniel. Ganz recht! Diese Endlichkeit nuß aber barin bestehen, daß sie nicht alle Ideen auf Einmal, sondern eine nach der andern haben, daß sie also in der Zeit leben.

Zabrimon. Das ist unwidersprechlich.

Seluniel. Da nun Gott Alles auf Einmal erkennt, und Alles auf Einmal ist, die endliche Wesen aber in der Zeit leben, solglich ihnen der göttliche Wille in einzeln auf einander solgenden Iden oder Begriffen offenbaret werden muß, so gebar Gott von Ewigkeit her ein Wesen aus sich selbst, welches auf einer Seite die Unendlichkeit des göttlichen Verstandes umfaßt, Alles weiß, was Gott weiß, selbst Gott ist, aber auch auf der andern Seite die Fähigkeit hat, eine Idee nach der andern aus dem göttlichen Verstande zu entwickeln, und an die endlichen Wesen zu offenbaren. Diesser Hochheilige heißt das ewige Wort, oder der ein geborne Sohn Gottes. Du kannst leicht einsehen, daß ohne dieses Mittelwesen durchaus keine Mittheilung oder irgend eine Gesmeinschaft zwischen dem Unendlichen und dem Endlichen mögslich wäre.

Tabrimon. Jest geht mir ein großes Licht auf!

Seluniel. Nun höre ferner: Dieses Wort, oder der Sohnt Gottes spricht in jedem endlichen Wesen, folglich auch in jedem Menschen, auch im verdorbensten, unaushörlich das große und Eislings sammtt. Schriften. 11. Band.

mich durch Deinen Beist in Deinem Borte geleitet und mich bewahrt, daß die Sande in mir nicht hertschend geworben ist. Dir sep dafür nun auch mein ewiges Leben gewibmet ').

Der Herr. Deine unverbrüchliche Trene in so vielen Proben bewog mich, Dich nach Verhältniß zu stärken; nun stärke auch Deine unvollkommenen Brüder 2).

Braja. Gib mir Kraft, Du Quelle alles Lichts und alles Lebens! so will ich thun, was Du mir befohlen hast! — O wie erträgt mein endliches Wesen die unendliche Liebe zu Dir? Du Liebenswürdigster!

Der Herr. Eben diese unendliche Liebe erweitert Deine Schranken ins Unendliche. Liebe mich aus allen Deinen Krästen! denn darin besteht Deine höchste Seligkeit. Meine höchste Freude ist die Liebe zu meinen Erlösten.

Braja. Mein endlicher Geist erträgt die Wonne Deines Ansschauens nicht länger, Du göttlicher Bruder!

Der Herr. Dieser Name, meine Schwester! könnte meine Seligkeit erhöhen, wenn's möglich ware 3). Ihr lieben Freunde und Brüder, Paltiel und Elnathan! bringt die Selige an ihren Ort.

Braja. König der Menschen! darf ich zuweilen in Deinem Unschauen ein Fest des Himmels seiern?

Der Herr. So oft es Dein himmlischer Beruf erfordert. Du wirst mich oft sehen und aus der Lichtsquelle Aufträge erhalten.

Braja. Allerseligster, ewiger Dank Dir!

Paltiel. Gelobet senst Du, Erhabener auf Deinem Throne!

Elnathan. Preis Dir, Konig des Himmels und ber Erden!

Det herr. Genicht der Seligkeiten Fulle, meine Brader! -

2) Das ist unverbrückliche Pflicht und das mahre Wuchern mit dem anvertrauten Pfund.

aludlich ist der!

Je größte Idee, die ein Mensch denken kann, ist: ein Wessen meines Geschlechts, mein wahrer, steischlicher Bruder, ist der
wahre Gott des Himmels und der Erden, und die ewige Gottheit
ist ein. Wesen meiner Art geworden — und diese größte Idee
aller größen Ideen ist so groß, daß sie dem Herzen ties empfune
dene, unwiderlegbare Wahrheit wird, wobei jede Vernunst verstummt, sie ist die Grundseste und das Wesen der ganzen christischen Religion.

Zabrimon. Ber ift diefer Berführer?

Seluniel. Ein mächtiger Fürst, der mit der ganzen Rlasse seiner Art vor den Menschen auf der Erde wohnte, und aus eigenem Triebe, ohne Verführung, von Gott absiel '). Du wirst ihn und seine Versassung kennen lernen.

Labrimon. Ich habe in meinem vorigen Leben einige Kennts niß von dieser Sache gehabt 2).

Seluniel. Die Vorsehung machte allerhand Anstalten, die Menschen zur Erkenntniß ihres Verderbens, und auf den Weg zum Guten zu leiten; sie errichtete sogar einen eigenen Staat, zu dem sie ein besonderes Volk mählte, dem sie den eingebornen Sohn Sottes zum Regenten gab, der sich ihm unter dem Namen Jehovah sinnlich, und auf mancherlei Weise offenbarte: allein auch das war vergeblich, eben dieß ausers wählte Volk wurde fast noch schlimmer, als andere Nationen.

Tabrimon. Das ist entsetzlich und unbegreiflich! — Wer war dieses höchst straswürdige Volk?

Seluniel. Die Juden.

Labrimon. Die Juden! Nun wundre ich mich nicht mehr, warum dieses Bolk so verworfen und verlassen auf Erden hers umirrt, und warum es so ganz sittenlos und verdorben ist.

Seluniel. Noch mehr: Als das Verderben unter den Menschen allenthalben muchs, auch der Versuch mit dem Volke Gottes mißlungen war, so traf die ewige Liebe eine Anstalt, über deren wunderbaren, weisen und unbegreislich liebevollen Plan der ganze himmel erstaunte, in hohem Judel seierte. Der Sohn Gottes, oder der Jehovah hatte seinen Heiligen unter seinem Volke, wenn sie das allgemeine Verderben beweinten, gewisse Winke gegeben: es werde dereinst ein Erlöser ersch einen; daher entstand eine allgemeine Sage von einem Konige der Juden, der dereinst auftreten, und ein ewiges Reich bes Friedens, worin nichts als Gerechtigkeit herrschen sollte, siften wurde. Diese Sage wurde nun zwar allgemein geglaubt, aber Seder erklärte sie sich nach seinen Wünschen, und da die

<sup>1)</sup> G. die vierte Scene.

<sup>2)</sup> Da die Parsen seine Nachbarn waren, fo hatte er wahre scheinlich vom Ahrimann gehört.

sen der Herr gelobt! — benn nun wird bald das Licht die Finsterniß völlig besiegen .

Seluniel. Begleite mich Abbiel! — wir wollen zusammen dem Fremdlinge uns nabern.

Abdiel. Schr gerne, mein Bruder!

Seluniel. Friede sen mit Dir, Labrimon! in den Thalern des Friedens! - Sage uns doch, warum Deine Seele so arbeitet, und warum Du im Lande der Ruhe keine Ruhe sinden kannst? — Entdecke uns Dein Innerstes ganz.

Tabrimon. D wie gern will ich Euch, Ihr gottlichen Junglinge! die Geschichte meines sittlichen Lebens erzählen! und dann bitte ich Euch, stromt Licht in meine Dunkelheit!

Seluniel. Das soll mit Freuden geschen!

Trabrimon. Ich bin ein Bramine, und wurde zwar in den Geheimnissen des Brama unterrichtet, allein mein Baster belehrte mich schon in meiner frühesten Jugend; daß die höchste Pflichte, die Mutter aller Pflichten, in der Ausübung der Liebe gegen alle Menschen bestünde; Iedermann wohlzuthun, an sedes Menschen sittlicher Bervollkommnung unausbörlich und mit allen Kräften zu arbeiten, das sen es allein, was uns dem Wesen aller Wesen wohlgefällig machen könne. Alles nun, was uns zur Ausübung dieser Pflicht geschickt mache, sen Tugend 2). Unter allen Ingenden aber müsse uns die Verläugnung aller sinnlichen Verguügen, als die vornehmste, von der Kindheit an die zum Tode unabläßig begleiten, denn dadurch würde die Eigenliebe getöbtet, die uns sonst immer hins dere, unparteissch zu unserer und unsers Nebenmenschen sittlichen

<sup>1)</sup> In diesem Stude hat die Brudergemeine vor allen andern den Vorsprung, und sie wird deswegen auch ewig die Stammges meine best Reichs Gottes bleiben.

Augend heißt: zu etwas tangen; Vermögen und Kraft haben, etwas auszurichten; alles, was uns nun zur Ausübung der wahren Gottselizseit, der Gottes und Menschenliebe Kraft gibt und Fähigseit verschafft, das ist Tugend. Aber darum ist im Grunde jede wahre dristliche Tugend nicht eigenthümlich, sondern Gabe Gottes, folglich nicht Tugend, fondern Gnade. Man muß bemerken, daß hier ein heide redet. Zur natürlichen, philosophischen Tugend gibt nur die Eigenliebe Kraft, daber gehiert sie Stolz, Eigendünkel und Splitterchenst die Gnade him gezen wirkt göttliche Tugend und Gplitterchenst die Gnade him

was er auch bei dem ersten Menschen versucht hatte, denn dies sem Manne traute er nicht; er suchte Ihn also auf eine bleudende und seinere Art zu verführen ').

Tabrimon. Da fam er gewiß übel an!

Seluniel. Allerdings! er wurde mit seinen eigenen Wafsen aus dem Felde geschlagen. Icht sing nun der Sohn Gottes an, seinem Zwecke gemäß zu wirken. Da die Sinnlichkeit
eigentlich der Sitz alles Bosen im Menschen ist, so griff Er
diese recht an der Wutzel an, und eben darum war Er auch
in der niedrigsten Volksklasse Mensch geworden. Er offenbarte
das Gesetz der Sittlichkeit rein und lauter, und belebte es selbst
im höchsten Grade, so daß Er das höchste Ideal der vollkommenen Menschheit wurde; seine Lehren begleitete Er mit außerordentlichen Thaten zum Wohle seiner irdischen Brüder, daß
der gemeinste Menschenverstand überzeugt werden mußte, Er sen
ein solcher Gesandter Gottes an die Menschen; mit einem Worte,
Er war der liebenswürdigste, vortrefflichste Mann, der je gelebt
hat und je leben wird!

Tabrimon. Das glaub' ich! — D mein Geist jauchzt vor Liebe gegen diesen vortrefflichen Namenlosen 2)! — Aber wie benahm sich sein Bolk dabei?

}

ŗ

Geluniel. Der Urheber alles Bdsen bot seine ganze Macht gegen ihn auf: denn er begriff gar leicht, daß dieser Mann ihm und seinem Reiche gefährlich war; sein Plan ging also dahin, Ihn durch den Tod aus dem Wege zu räumen; zu dem Ende afüllte er die Obersten und Priester der Juden mit Wuth gegen Ihn, so daß sie Ihn auf alle mögliche Weise verfolgten und eine Ursache an dem Unschuldigsten aller Menschen suchten, um Ihn mit einigem Scheine des Rechts schmählich hinrichten zu können 3).

<sup>1)</sup> Hier wird auf die Versuchung Christi in der Wüste gezielt.

Diesen Ausbruch der Liebe gegen den Erloser bemerken alle heidenbekehrer, sobald ihr Wort Eindruck macht und das Herztihrt. D Gott! und unter den Christen gibt es Christushasser! — sehr richtig urtheilt der Verfasser von Sophiens Reisen von Remel nach Sachsen, daß der Christushaß die Eristenz des Teufels und seine Einwirkung auf die Menschen beweise; denn in der menschlichen Nazur ist er nicht gegründet.

<sup>)</sup> Eben das ist auch der Grund des hentigen Christushaffes.

als wir noch daulweit im Bleische wandelten, Halleluja in Ewige keit! — Rannte Dein Bater die Lehre der Christen? — und hast Du sie gekannt? —

"Täbrimon. Wir haben oft von ihr gehört, aber und immer mit Abschen von ihr entfernt gehalten ').

" Abdiel. Warum?

Labrimon. Wie kann ein Mensch, der als ein Uebelthäter mit Schande hingerichtet worden, ein Gott senn? — und wie kann ein Volk, das in den schrecklichsten Lastern lebt, zum Theil gedberer Abgötterei ergeben ist, als irgend eine Nation, zum. Theil gar keinen Gottesdienst hat, und übrigens mit dem undändigsten Stolze gränzenlose Habsucht, Naub, Mord und zügellose Wollust verbindet, die wahre Religion und eine götteliche Lehre haben 2)?

Abdiel. So hast Du die Christen in Deinem Vaterlande kennen gelernt; hast Du nie ihre heiligen Bucher gelesen? — Labrimon. Was kounte mich dazu aufmuntern oder and locken? — Aber Himmlischer! Warum fragst Du nach diesem verworsenen Volke??

! Abdiel. Das wirft Du bald erfahren!

Deines Baters von Deiner Jugend an, bis in Deinen Tod, mach allen Deinen Kräften zu beobachten gesucht: warum bist Du denn nun nicht zufrieden?

Tabrimon. Das ist eben der Pumkt, worauf es jetzt ankommt, und kannst Du mir dieses große Geheimniß enthalten, so din ich selig; ich will Dir also Alles sagen: So, wie ich in Erkenntniß meiner selbst und in der sittlichen Vollkomstenheit zunahm, so entdeckte ich immer größere Tiesen des Versderbens meiner Natur: erst fand ich bei scharfer Selbstprüfung,

<sup>1)</sup> Webe denen, die dazu Anlaß geben.

<sup>2)</sup> Hier urtheilt Cabrimon oberflächlich, aber die Chriften in Oftindien geben leider Anlag dazu.

<sup>3)</sup> Riemand wird dem Cabrimon seinen Widerwillen gegen Die Christen übel nehmen, der da weiß, wie sich die europäischen Rationen gegen die Bolter anderer Welttheile betragen haben. Man kann solche Geschichten ohne Schander und Abschen nicht lesen.

Labrimon. Diesen über Alles erhabenen und herzerhebens den Gebauten fasse ich noch nicht recht.

Sekuniel. Du erinnerst Dich doch noch dessen, was ich vorbin sagte, daß die Gottheit für sich ausser aller Zeit, und in der Ewigkeit jedem endlichen Wesen unbegreislich und schleche terdings unzugänglich sen; und daß sie zu dem Ende das ewige Wort ausgedähre, wodurch sie sich den endlichen Wesen mittheile?

Tabrimon. Ich erinnere mich dessen sehr wohl und sehe ein, daß es nicht anders seyn kann.

Seluniel. Mun, so wirst Du auch erkennen, daß dieses eingeborne Sohn Gottes, der allein erkennbare Gott, der König und Regent aller endlichen Wesen, der Repräsentant der Gott- beit seyn musse.

Tabrimon. Ja, das ist ganz richtig!

1

4

Seluniel. Da nun dieser Repräsentant der Gottheit sich mit der menschlichen Natur in Einer Person und unzertrennlich vereinigte, mußte da nicht diese menschliche Natur in Ihm dis zur höchsten sittlichen Würde, dis zu seiner göttlichen Natur hinauf geadelt werden, wenn nicht zwei sich widersprechende Prinzipien in Ihm stattsinden sollten?

Tabrimon. Jetzt sehe ich dieses hohe Geheimniß ein: die ser erhabene und wunderbare Mensch konnte nicht zugleich ein unvollkommener Mensch und vollkommener Gott seyn.

Seluniel. Jetzt wirst Du aber auch begreifen können, daß die menschliche Natur des Sohnes Gottes nicht anders die bichsten Proben der Tugend und Heiligkeit durchkämpfen konnte, als auf dem Wege des höchsten Leidens, deffen ein Mensch nur sähig ist !).

Tabrimon. Ja! nun begreife ich Alles! — Gott! welche unergrundliche Weisheit! — Gerade durch den Plan, wodurch der Feind alles Guten seinen Gegner stürzen und besiegen wollte,' wird er selbst gestürzt und besiegt!

Seluniel. Aber lieber Tabrimon! wie sehr wirst Du assaunen, wenn ich Dir nun auch die dritte Ursache des Lei-

<sup>1)</sup> Wenn man doch einfältig, ohne Vorurtheil und unbefaugen alle diefe Gründe prüfte! — Wahrlich! es könnte nicht möglichtien, sie ferner zu bezweifeln.

hab ich aber, aller meiner Treue im Bandel ungeachtet, taglich, von Jugend auf bis an meinen Tod, viel Gutes unterlaffen, das ich hatte unter den Menschen stiften konnen, und mit Ge danken, Worten und Thaten viel Boses ausgeübt, das nun noch immer auf der Welt fortwirkt, folglich muß die Gerechtigkeit Gottes schlechterbings fur das versaumte Gute Ersatz von mir haben, und fur das positive Bose, das ich veranlaste, muß ich erach Werhaltniß gestraft werben. So gewiß ich also nun mein tranriges Schicksal erwarte, und fur meine Sunden bugen muß, so mahr ift es boch, daß alsbann mein Loos das Loos aller Sterblichen ift. Wie läßt sich bas nun wieder mit der Weisheit und Gute Gottes vereinigen? — D ihr Berklarten! Konnt Mir, so enthulk mir dieses große und wichtige Geheimnis '). Seluniel. Gelig find, die ba hungern und durften nach Gerechtigkeit! denn sie sollen gesättiget werden 2). Du erkenmeft boch im Lichte ber Bahrheit, daß Gott, sobald Er vernunftige Befen schaffen wollte, diese vollkommen fren, bas beißt : weber mit einem überwiegenden Sange jum Bofen, noch

Tabrimon. Nicht zum Bosen, das sehe ich ein, aber warum nicht zum Guten?

jum Guten schaffen mußte 3)?

Seluniel. Kann denn ohne vollkommene Freiheit Sitte lichkeit; und ohne Sittlichkeit Zurechnung gedacht werden? — Wenn ein anerschaffener Hang, aber nicht die Vernunft, Triebfeder des Willens ware, das vernünftige Wesen ware also zugleich nicht vernünftig; denn nur in so sern ist ein Geist vernünftig, als er sich von der Vernunft bestimmen läßt 4).

Tabrimon. Das ist wahr! Gott schuf also den Menschen

<sup>&#</sup>x27;) Alle Versuche der Philosophen, dieß Geheimniß ausser der Erissung durch Christum zu enthällen, ist leere Spiegelsechterei.

<sup>2)</sup> Eben bie Sehnsucht nach der Ueberzeugung von der Erlosung burch Christum, ist der hunger und Durft nach Gerechtigkeit.

prufen und wohl zu beherzigen; batte er sie mit einem überwiez genden Hange zum Guten geschaffen, so wären sie blos selige Mazschinen geworden.

<sup>&</sup>quot;) Diese Rede Seluniels ift von ansferster Bichtigfeit in der Lehre vom Falle Abams.

sein sehr erleichtert. Wenn baber der Mensch ernstlich und und wiederrussich den Vorsatz faßt, dem Worte Gottes in sich zu folgen und das Bose mit allem Eiser unabläßig zu bekämpfen: so werden seine Kräfte durch die menschlichen Kräfte des Sohnes Sottes in ihm erhöhet, und so wächst er von Kraft zu Kraft, und wird seinem himmlischen Urbilde, das sich wesentlich in ihm spiegelt, immer ähnlicher. Siehst Du nun ein, in wiesern der Ersöser Antheil an der Vervollkommnung jedes sich bessenden Wenschen hat 1)?

Abrimon. D ja, jest begreife ich erst, wie es möglich ist, daß die schwächeren Kräfte zum Guten die stärkeren zum Bösen überwinden können; das war mir ehemals ein unerforschliches Geheimniß, und doch bemerke ich an allen wahre haft tugendhaften Menschen, daß es wirklich geschah.

Seluniel. Mun hore weiter! In einem solchen Menschen finden sich jetzt zwei Gestalten, oder eigentlich zwei Naturen in Einer Person, der neue gute Mensch, ber mit dem Sohn Gottes in sich vereinigt ist und sich von ihm regieren läßt; und ber alte verdorbene Mensch, der unaufhörlich emporstrebt und nach der Herrschaft ringt. Da nun die immer fortdauernde Abtod. tung des alten Menschen viele Schmerzen und immer anhaltende Leiden verursacht, der alte und der neue Mensch aber nur Gine Person ausmachen, so leidet der neue Mensch, und in demsel bin der Sohn Gottes mit. Ferner, da auch nicht die bosenhandlungen des Menschen und seine Unterlassungen, sondern der hohere oder niedrigere Grad des bosen Prinzips in der Seek, in seinem genauesten Verhältnisse, vor dem Gerichte der göttlis hen Gerechtigkeit, Die Zurechnung des höheren oder niedrigen Grades der Strafe verdient, die so eben bemerkten Leiden der Abtodtung aber sich genau so, wie der Grad jenes Prinzips verhalten, so wirst Du einsehen, daß jeder bekehrte Mensch genau sp viel leide, als er verdient; daß diese Leiden fortdauernde Leis din des Gottmenschen sind, wozu der Anfang in seinem eigenen Keiden und Sterben gemacht worden; und daß dieses die eigente

)

į

... ...

Ą

ı

<sup>&#</sup>x27;) Der Geist Jesu Christi hat die menschliche Natur angenommen und dadurch die Eigenschaft erhalten, die sittlichen Kräfte in der buffertigen Seele zu erhöhen.

Bificies, ibbfes Wefen: verführt, und er lieft fich; verführen 'D.

Zabrimon. Das ift mir nun Alles begreiflich p aber und rinmter febt ich nicht ein " warum Gott Wesen schuf, von benen ... i Golumbel. Bio;: wenn Er nun eine große. Menge von Gefchlechtern bernunftiger Befen mit vollfomniener Rrebit fcaf, michtiffe in eine foiche Lage fette, baft ihmen ibre Befinie mung jum Guten ju erreichen, leicht, ber Bang mun Wofen aber Bies möglich war; und unter ben ungabligen Maffen galle es thind groei, bit abfielenit), tutt auch biefeng Imden liefenite nicht allein ihre Freiheit, gut ju werben, fanbein Er gabe abuffe auch noch Mittel bagu an bie Sanb; was iwollteft: Dn ba Dem Allgatigen jur Anft leget Gift. Sholich bebente auch auch's Sbaff Mott voie, mange Uncublichleit im Ginen Milet faft! Wer matt Jeben , in ber Salle ber berbangenen, emigen Bufunfamoch aib entwickelt liegenben Erfolg; vor. Ibnt: ilb?bic.:moralifco Belt eine großelle. Bange ... bad: . Erident Raum ging bert Beit mitch auf Minimal idberfieht: ift ed zimmir niche: wiel gefriagbut und fogide Aberheitz: menn feit aublicher Beift unendliche Dinge begen-Cram in a management of the engine fen will?

Labrimon. Bergib mir, o Du Berklärtenb Wu haft mir alterntals eine neue, Unart einbeckt; ich falle, buftein gibeis mas verhorgenes Grolz die Urfache meines Forscheus war Br

<sup>&#</sup>x27;) 3ch tann nicht begreifen, wie es nichtlich ift, best man tielh ichen biefen Grunden, welche Bernunft und Menharpng; fok ichen, noch immer am gaße Abems zweifeln fann? — Wenn man os und immer am gaße Abemst zweifeln fann? — Wenn man os und ber Brund ber beiten belte, genau zu ptufen, so warhe man finden, daß irgend eine tief verborgene beterministische Ibek ber Grund von Alem ift; wie falsch aber der Determinismus ift, des geigen alle die Widersprücke, die er enthält.

Dad ist wen die Allone: un melder so Wiele Scheltern: man

<sup>&</sup>quot;) Das ift then bie Allope; un welcher fo Biele fceitern; mgn

<sup>21,,,2)</sup> Diefe gwei Rlaffen find die bofen Geiften und bie Menfchen, und die übrigen Rlaffen, beren nach der heiligen Schrift febr vieln find, neunen wir mit einer allgemeinen Benennung Engel ober gute himmiliche Geifter.

amei Rlaffen vernünftiger Wefen am Ende noch weit feliger witroben, als wenn fie nie gefallen waren?

Der Geols ift bie allgemeine Urfache bed Unelaubend. .

3n Muthe! Nun erklare mir doch auch noch, wie bas versaumte Sute eingebracht wird?

Seluniel. Bist Du nicht unsterblich, und haft Du nicht die ganze Ewigkeit vor Dir, in welcher Du unaushörlich Gelegenheit finden wirst, alles Bersäumte wieder einzubringen? Denn glaube mir, in diesem erhöhteren Zustande Deiner Kräfte kannst Du weit mehr ausrichten, als auf der ersten Stuse Deines Lebens.

Labrimon. Das ist wahrlich wahr! und ich werde thun, was nur immer in meinen Kräften steht; aber die göttliche Gerechtigkeit fordert doch, daß jede gute Handlung zu ihrer Zeit, nämlich dann, wann sie versäumt wird, geschehen muß; dieser versäumte Zeitpunkt ist doch nicht wieder einzubringen ').

Seluniel. Die Gottheit weiß von keiner Zeit, sie stellte sich die ganze ewige Dauer eines jeden endlichen Wesens auf einmal und in einer Idec vor; seine ewige Unnaherung ju ihr, und seine ewig steigende Bollkommenheit ift ihre Fordes rung, und diese wird bei jedem Geiste, der wirklich bekehrt ift, ufult; daher sieht sie auch jeden schon in Gnaden an, sobald er seine ewige Richtung in ihr angefangen hat, in sofern fie weiß, daß er in dieser Richtung beharren wird 2). In dem Verstande Gottes ift die ganze erloste Menschheit ein einziger Mensch, von welchem sein Sohn das Haupt ist; alle einzelne Menschen aber sind seine Glieder; da ihm nun das Vergangene so gegenwartig ift, wie das Zukunftige, und Er die ganze Unendlichkeit in einem Blick faßt, so sieht Er diesen großen moralischen Menschen in aller seiner steigenden Bollkommenheit; er sieht in ihm die vollkommene Menschheit seines Sohnes, in aller ihrer Wirk samteit; Er sieht, daß die Quelle alles Guten im irdischen Leis den des Erlbsers durch Leiden und Tod eröffnet wurde, und daß dieser große Mensch immer genau in dem Verhältnisse leis det, in welchem er noch unvollkommen ist, daß also seiner Ges nchtigkeit vollige Genuge geschieht. Siehe, lieber Zabrimon!

1

<sup>1)</sup> Aber, wenn nun eben dieß Versaumniß burch die Regierung Christi wieder die Quelle eines noch größeren Suten wird, so ist ja auch diese Schwierigkeit gehoben.

<sup>2)</sup> Daher ist auch eine ernstliche Bekehrung auf dem Todten= bette nicht vergebiich.

allgemeine Gefetz aus, und biefe wirksame Araft in jedem endlichen Wefen heißt der Geift, der vom Bater und Sohu ausgeht.

Labrimon. Ach wie wohlthatig sind diese göttlichen Bahrheiten! Jett erkenne ich, was das moralische Gefühl und das Gewissen im Menschen ist ').

Seluniel. Jeder Mensch wird bei genauer Selbstprüfung sinden, daß ihm das Wort Gottes bei jeder Gelegenheit in seisnem Geiste offenbart, was recht ist, und daß er ungeachtet seisnes Hangs zum Bbsen doch immer noch die Kraft hat, dem Gesetze Gottes zu folgen, wenn er nur will; er braucht nur treu und unaushbrlich gegen seinen Hang zu kämpsen, so wird jene in ihm wohnende göttliche Kraft ihn immer mehr unterstützen. Ja er darf nur ernstlich gut und heilig werden wollen, so sehlts ihm an Kraft nie 2).

Tabrimon. Ja, das ist alles vollkommen wahr, und ich hab' es an mir selbst erfahren, allein dem allem ungeachtet sind doch bei weitem die mehrsten Menschen bose, und werden immer boser; diese Anstalten zu ihrer Besserung scheinen mir also auch nicht kräftig genug zu senn.

Seluniel. Ist es denn Gott geziemend, freie Geschöpfe zu zwingen? Und muß benn Alles auf der ersten Stufe des menschlichen Dasenns im Erdenleben geschehen? Kannst Du wissen, was in dieser zweiten Periode und in den kunftigen geschieht?

Tabrimon. Verzeihe, Herrlicher! ich habe wieder thöricht geurtheilt. Nun belehre mich auch noch über die übrigen Punkte; besonders in Unsehung der Versöhnung mit Gott!

Seluniel. Bon Herzen gerne! — Der Hang zum Bbsen nahm vom ersten Stammvater an unter den Menschen immer zu, und wurde immer herrschender, und ihr Verführer breitete sein Reich immer weiter auf Erden aus.

Das moralische Gefühl ist die Stimme der Natur in dem Menschen, und das Gewissen diese namliche Stimme, aber durch die Religion erhöht oder modisicirt. Je nachdem nun eine Religion mehr oder weniger falsch ist, je nachdem wird auch das woralische Gefühl verfälscht, und das Gewissen irrend, so daß es nicht mehr den reinen Willen Gottes ausspricht.

<sup>2)</sup> Der volltommene, Gott ergebene Wille ist der Magnet, der die Arafte aus dem gottlichen Elemente anzieht.

Seluniel Die ernftliche Umkehr des Willens vom Bbsen jum Guten ist dem Christen beinahe so schwer, als dem Nichts driften, und in jedem Menschen spricht die Stimme des Go wiffens laut, in Jedem fagt ber menschgewordene Gohn Gottes, was recht und gut ist, ob ihn gleich der Mensch dem Namen nach nicht kennt. Wenn es nun unter den Christen etwas leiche ter ist, gut zu werden, so ist auch die Verantwortung und die Zurechnung bei dem, der es nicht wird, desto schwerer, und wenn ein Michtchrift sich der Heiligkeit widmet, so wird fein Lohn desto größer, und bei dem, der es nicht thut, die Strafe besto erträglicher senn. Gott ist gerecht, und seine Gerichte sind gerecht! — Die dristliche Religion wird immer mehr ihr Licht berbreiten, und nach und nach Alles aufklären. So wie die Rrafte des Reichs der Finsterniß wachsen, so werden auch die Kräfte des Reichs des Lichts zunchmen, und endlich, wenn das Maß der Bosheit voll ist, so wird im letzten schrecklichen Kampfe ber Sohn Gottes über den Fürsten der Finsterniß und alle seine Unhänger siegen und an den Ort der Qual verbannen, wo sie Niemand mehr verführen, Niemand mehr schaden konnen 1).

C.

Tabrimon. DIhr Herrlichen! wie bin ich nun so selig! aber ich brenne vor Verlangen, den Herrn zu sehen, und Ihn in seinem Anschauen zu verherrlichen; wie unaussprechlich gut ist Er, dieser Mensch auf dem Throne Gottes! — Ach Gott! — ein Mensch — mein Bruder! — Gott und Regent aller Welsten! Welch ein Geheimniß! Welch eine Quelle von unbegreislichen Freuden, und doch so wahr, so angemessen allen mensche lichen Bedürfnissen! — Dürft ihr mich denn nicht zu ihm sühren, Ihr himmlischen Brüder?)?

Abdiel. Du sollst Ihn sehen, und Dich mit unausspreche licher Freude freuen; erst mußt Du aber mit himmlischer Herelichkeit verklart werden, und Dein Strahlengewand anziehen.

heit noch nicht allen Wölfern bekannt geworden, und was bishet nicht geschehen ist, das wird noch geschehen, und am Ende aller Dinge wird ja Alles noch errettet und selig werden.

<sup>1)</sup> Dieser große Kampf ist nun wirklich im Gange, und Schaaren von Evangelisten predigen in allen Welttheilen die Wahrheit von Jesu Christo.

<sup>2)</sup> Bie sehr beschämt hier der Heide die todtfalten Christen!

Mehrsten sehr finnlich bachten, so erwartete man nichts anders, als einen weltlichen Monarchen, der die Juden zu Herren der Welt machen werbe.

Labrimon. Das war weit geschlt! — Ich erklarte mir vielmehr diese Sage so, daß ein Lehrer auftreten sollte, der die menschlichen Pflichten allgemein bekannt machen würde, damit sich Niemand mehr mit der Unwissenheit entschuldigen könnte: weil das hochgestiegene Berderben die Ohren so verstopst hatte, daß sie die Stimme des ewigen Worts in ihren Seelen nicht mehr hörten.).

Seluniel. Ganz recht! — Aber wer biefer Lehrer war, bas erräthst Du nicht. Jebovah selbst, bas ewige Wort, der eingeborne Sohn Gettes, belebte burch seinen Geift, ohne zusthun eines Mannes, einen menschlichen Keim in einer sehr frommen, judischen Jungfrau, und ward von ihr, also als wahrer Mensch, aber ohne Hang zum Bosen, solglich veillemmen frei, so wie ber Stammvater ber Menschen vor bem Falle war, geboren,

Labrimon. D, bas ist erstannlich! — Wie weislich was diese Anstalt getroffen! — Da trat also wieder ein neuer Stammovater aus. Ach, warum weiß bas nicht jeder Mersich auf Erben?

Seluniel. Ein großer Theil der Menichen weiß es, und die übrigen alle ersabrens bier.

Zabrimon. Wer find denn tie glücklichen Biller, denen bas große Geheimniß befannt ifi?

Seluniel. Aur Gebuld! Du mirft es eriahren. Der Sohn Gottes war unn Menich, und zwar Einer aus ber niedrigsken Bollstlasse, obgleich seine demals arme Mutter von ibnigslichem Geschlechte berstammte; er wurde in aller Heiligleit erzogen, wuchs heran und zeigte einen außerordentlichen Berstand und Alles übertressende Kentatnisse.

Tabrimon. Das ift neahrlich lein Bunder!

Seluniel. Endlich, als Er nun im Begriffe war, als Achrer auszutreten und den Zweck seiner Sendung zu verländigen, so wagte der Fürst der Finskerniß bei Ihm das Nämliche,

<sup>&#</sup>x27;) Man deule ja nicht, daß hier Tabrimon incenfequent spreche. Das, was er fagt, muß jeder wahrhast meralisch gute und deulente Aeps an seiner Stelle sagen.

Pasie L' Beist Du die jetzige Versassung ber streitenden Airche auf Erden nicht?

Jedid ja. Ich starb als Kind, wurde bann im Kinderreiche erzogen, und hernach hieher ins Reich des Lichts versetzt. Bis, der bin ich noch zu Gesandtschaften nicht gebraucht worden; und was ich von der Erde erfahre, sind nur einzelne Thatsachen.

Sasiel. Nun, so will ich Dir die ganze Verfassung erzählen: Du mußt sie wissen, denn bald wird der große und letzte Kampf des Reichs des Lichts gegen das Reich der Finsterniß beginnen ').

Je di d ja. Gelobet sen Der, der auf dem Throne sitzet!— Es ist auch bald einmal Zeit, daß dem Grimme der Hölle Eins halt gethan wird. Nun lehre mich, himmlischer Bruder, lehre mich die Verfassung meines Vaterlandes kennen.

Hasiel. Die Entsernung von der Zeit, in welcher unser Herr auf Erden lebte, der Gang, den die menschliche Vernunst in ihrem Wissen genommen hat, und der hohe Grad des blos sinnlichen Genusses, hat den Glauben an den Erloser so sehr gesschwächt, daß es außerordentlich wenig wahre Kämpfer mehr gibt; sie leben stille und zerstreut umher; und außer dem Streit, den sie für sich mit dem Reiche der Finsterniß sühren, können sie fürs Allgemeine wenig mehr thun 2).

Jedidja. Es ist doch erschrecklich, daß der so gierige Forsschungsgeist der Menschen nach so vielen Jahrhunderten noch nicht die reine und so klare Glaubenswahrheit sinden kann.

Hasiel. Lieber Jedidja! er mag sie nicht finden, weil sie seinem natürlichen Hange entgegenstrebt. Nun hore weiter! Die zweite Klasse der Christen besteht aus wohlmeinenden Seelen, diese lieben Gott und den Erloser; aber da sie das natürliche

<sup>1)</sup> Er ist schon wirklich begonnen: Denn die allgemein herrs schende Erkaltung in der Religion, Verachtung und sogar vielfalztiger Haß gegen Christum, steigt von Tag zu Tage, und werz den bald der Langmuth Gottes ein Ziel steden.

<sup>2)</sup> Jest hat nun die große englische Missions = Societat, an welche sich almählig die deutschen Christen anschließen, den Weg zur allgemeinen Vereinigung gebahnt, und in allen Welttheilen beginnen die Missionen Eingang zu finden; auch in Deutsch land sind hin und wieder wichtige und weitaussehende Erweckunsen, folglich wächst auch das Reich des Lichts mit Mact.

Zabrimon. Ich begreife wohl, daß äußerst sinnliche, grunds verdorbene Menschen die sen Heiligen, der gerade das Gegens theil von ihnen selbst war, unmöglich lieben konnten, vielmehr daß sie ihn im höchsten Grade hassen mußten: allein, daß ihnen ihre Anschläge nicht gelungen sind, das versteht sich von selbst.

Seluniel. Guter Tabrimon! so denkt der kurzsichtige Mensch; gerade dieses Plans der allergrimmigsten Bosheit bestiente sich der Sohn Gottes, um seinen erhadenen Iwed aus

zuführen.

Tabrimon. Wie! — wie soll ich das verfiehen?

Seluniel. Das will ich Dir erklären, und dann wirst Du in tiefster Demuth die unergründliche Weisheit Gottes anbeten. Du wirst doch einsehen, daß der Mann, der das höchste Urbild der sittlichen Vollkommenheit und das höchste Muster der Heis ligkeit senn sollte, in allen, auch den höchsten Proben, bes
währt werden mußte?

Tabrimon. Dja, das sehe ich wohl ein!

Seluniel. Dieß war die erste Ursache, warum der Sohn Gottes freiwillig sich dem schmählichsten Tode unterzog, dem er gar leicht hätte ausweichen können; auch hier besiegte er das sittliche Verderben in der menschlichen Natur in so hohem Grade, daß er in der schrecklichsten Marter, nahe vor seinem Tode, noch für seine Feinde bei seinem himmlischen Vater um Verges dung bat ').

Zabrimon. D ber unaussprechlich Gute!

Seluniel. Der zweite Grund, der ihn bewog, zu stersben, bestand darin, daß er sich durch diesen Sieg über alles sittliche Verderben, und durch die Erkämpfung der hochsten, dem Menschen nur immer erreichbaren Tugend, das Recht erwerben mußte, ein ewiger Konig der erlösten Menschheit zu werden?).

<sup>1)</sup> Man behalte diese erste Ursache des Leidens Christi wohl, denn sie adelt seine Seele zur hochft vollkommenen sittlichen Würde empor, die ja ohne eine solche Probe nicht entwickelt, nicht zur Araft geworden ware, auch Andere zu heiligen.

<sup>2)</sup> Denn dieß Recht zum Königreiche konnte nur ein höchst vollz kommener Mensch bekommen, der zugleich Gott und Erlöser der Menschen war. Man lese das, was Seluniel serner sagt, mit der gespanntesten Ausmertsamkeit.

nit Macht daran, den Herrn zum blogen Menschen herabzus varbigen. Er ist ihnen nichts weiter, als ein frommer und weiser Lehrer, und seine Lehre erklaren sie völlig nach ihrem tinmal angenommenen System; was nicht damit übereinstimmt, bas nehmen sie gar nicht an, es mag in der Bibel stehen, oder nicht. Ihre Vernunft ist die bochste Richterin in allen Religions. sachen. Vom Glauben wollen sie nichts wissen. Sie bedenken gar nicht, daß die Bernunft groblich irren kann, wenn sie von falschen Grundsätzen ausgeht; und ob sie gleich diese Berirrungen täglich an Andern seben, so hilft das doch nicht, sie haben einmal Recht! — Dabei sind sie unerträglich stolz, daß sie nicht die geringsten Einwurfe gegen ihr Spstem ertragen konnen; sie berspotten, beschimpfen und verfolgen Alles, was anders lehrt, als sie, und werfen sich eigenmächtig zu Reformatoren auf. Ihr Leben entspricht indessen ihrer Sittenlehre so wenig, daß sie fich alles erlauben, was nur dem außeren Wohlstande nicht gerabezu entgegen ist; besonders sind ihrer Biele wollustig und ausschweisend. Du siehst also, daß bei dieser Klasse die Sittenlebre nur blos dafür da ift, um ihrem Systeme den Schein des Rechtes und der Religion zu geben; im Grunde aber find fie Hoße Raturalisten, und ohne es senn zu wollen, die fruchtbarften und thatigsten Werber fur bas Reich der Finsterniß; sie beschleunigen die Fullung des Maßes der Bosheit und des Tas ges der Rache 1).

Jedibja. Gibts dieser gefährlichen Menschen viel?

Hasiel. Sehr viele! besonders aber wird ihr Einfluß baburch gefährlich, daß sie großentheils Gelehrte sind, die theils mundlich, theils schriftlich auf das Publikum wirken und also ihre bosen Grundsätze auf alle Weise und allenthalben verbreiten 2).

Jedidja. Das sind ja schreckliche Aussichten!

Sasiel. Freilich sind die Aussichten schrecklich; aber Gott

Diese Menschenklasse geht dann auch nach und nach zum Wisberwillen, Etel und sogar zu Haß gegen Christum über, und bezreitet die Macht der Finsterniß oder des Antichrists vor; sie ist depot!

<sup>2)</sup> Die schrecklichste und gefährlichste Wirkung dieser bedauernsz wardigen Menschenklasse besteht in ihren Necensionen religioser Schriften.

vird die Quelle aller Deiner Traurigkeit versiegen. Du haft fehr recht geurtheilt, daß die gottliche Gerechtigkeit vollkommes ven Ersat für alles versäumte Gute, und angemessene Strafe für alles begangene Bose sordern musse. Dieser Gerechtigkeit that nun endlich der Sohn Gottes vollkommen Genüge, indem Er als der allerheiligste Mensch die Strase des größten Lasters erduldete, und also als ein Suhnopfer für die Sünden der Mensschen state in die sem Tode, in die sem Opfer, lieber Tast im on! liegt die Genugthnung dessen, was Du versäumt, und dessen, was Du Boses gethan hast ').

und anbetungswürdigen Erlösers! — D Berklärter! Du eröffe nest mir eine unversiegbare Quelle der Seligkeit. Aber noch Eins: wie kann die göttliche Gerechtigkeit durch die Genugsthung eines Andern versöhnt werden? — nach ihren unveränderslichen Gesetzen nuß doch gerade der ersetzen, der versäumt, und der gestraft werden, der gestündigt hat?

Seluniel. Ich will Dir einen Blick in dieses, einem endlichen Geiste nie völlig begreifliche Geheimniß eröffnen, der Dich
ganz beruhigen wird. Der Sohn Gottes starb, und durch seine
göttliche Kraft verklarte er am dritten Tage seine menschliche Natur, seinen Leib zur Herrlichkeit des Himmels; Er stand also
aus dem Grabe auf und seine sich auf den Ihron aller Welten zur Rechten seines Baters, wo Er nun in Ewigkeit herrscht und tegiert. Nun merke mohl, lieber Tabrim on! Du wirst Dich uoch
erinnern, daß ich porhin sagte: der Sohn Gottes spreche in jedem menschlichen Geiste das erhabene Sittengesetz aus; durch
keine Menschmerdung und durch seine, durch Leiden und Tod
höchst pollsommen gewordene, menschlichen Natur ist diest Work
Und ihr ähnlicher geworden; dadurch wird also die Umkehr vom
Bhsen zum Guten, und die Ueberwindung des Hangs zum Bbs

Dieß ist nun eigentlich das der Vernunft so schwer eingehende Verschnungs-Geheimniß, welches aber doch dadurch begreislicher wird, wenn man bedenkt, daß Christus durch diesen Tod die Aniexung der Welt erwarb, und dadurch die Sunden tilgt, daß Er sie zu Mitteln guter Iwede brancht.

daß durch die Offenbarung besselben an die Menschen Viele gebeffert wurden; im Judenthume regierte ber Aberglaube mit ber Erkenntniß Gottes, aber ohne die Offenbarung des ewigen Borts, oder des Sittengesetzes in und außerhalb dem Menschen; es konnten also abermals Biele durch diese Entwicklung gerettet Im Christenthume geschah diese Offenbarung, aber auch hier richtete ber Aberglaube seinen Thron auf, unb leukte die Richtung vom Worte ab auf sich selbst. Endlich wurde auch diese Richtung auf das wahre Biel, auf das Gesetz der Liebe gelenkt; allein nun nahm ber Aberglaube eine feine, geistige Form an, und setzte sich in den Symbolen fest, wo er denn doch noch immer bas große Idol ausmachte, das allgemein verehrt wurde; nun fing man endlich an, diesen Gotgen kennen zu lernen, anfatt ihn aber aus bem Tempel bes Herrn wegzuthun, schleift und zerstort man den Tempel selbst, und richtet nun den Thron bes Thiers, das aus dem Abgrunde aufsteigt, namlich des Uns glaubens, an diefer heiligen Stelle auf 1).

Jedidja. Es scheint also, als wenn nun keine Anstalt mehr möglich wäre, ben Menschen zu retten; denn Unglaube bei einer vollendeten Offenbarung ist der höchste Grad des Verderbens.

Hafiel. Es sind doch für die zweite und dritte Klasse noch zwei Mittel übrig. Die Ursache alles disherigen Jammers und Berderbens liegt in dem Irrthum, daß die sinnliche Vernunft, welche die Grundsätze zum Sittlichen aus sinnlich en Begriffen abstrahirt, zur Richterin in Religionssachen anges wommen werden müsse. Wenn also nun aussührlich und dem gemeinen Menschenverstand faßlich dargethan wird, daß die Grundsätze aus sinnlichen Prinzipien zum Sittlichen ganz und gar nichts taugen, sondern schlechterdings irre führen; dagegen aber einleuchtend erwiesen wird, daß die sinnlichen Prinzipien nur für die Körperwelt, für die Geisterwelt aber das Sittenge setz im Geiste des Menschen Bestimmungssyrund seyn müsse; so bleibt dem Unglauben durchaus keine Schutzs

<sup>1)</sup> Die Zweifelsucht etzeugt den Unglauben, und dieser macht die Vernunft unfähig, vernünftige Glaubensgrunde anzunehmen: dem er glaubt nun auch der Vernunft nicht mehr, da ist also kein Mittel mehr übrig!

vird die Quelle aller Deiner Traurigkeit versiegen. Du hast sehr recht geurtheilt, daß die göttliche Gerechtigkeit vollkommes nen Ersat für alles versäumte Gute, und angemessene Strafe für alles begangene Bose sorbern musse. Dieser Gerechtigkeit that nun endlich der Sohn Gottes vollkommen Genüge, indem Er als der allerheiligste Mensch die Strase des größten Lasters erduldete, und also als ein Sühnopfer für die Sünden der Menschen stadt, in diesem Tode, in die sem Opfer, lieber Tas hrimon! liegt die Genugthuung dessen, was Du versäumt, und dessen, was Du Boses gethan hast.

und anbetungswürdigen Erlösers! — D Berklärter! Du eröffs nest mir eine unversiegbare Quelle der Seligkeit. Aber noch Einst: wie kann die göttliche Gerechtigkeit durch die Genugs thung eines Andern versöhnt werden? — nach ihren unveränders lichen Gesetzen nuß doch gerade der ersetzen, der versäumt, und der gestraft werden, der gestündigt hat?

Seluniel. Ich will Dir einen Blick in dieses, einem endlichen Geste nie völlig begreifliche Geheinniß eröffnen, der Dich
ganz beruhigen wird. Der Sohn Gottes starb, und durch seine
göttliche Kraft verklärte er am dritten Tage seine menschliche Natur, seinen Leib zur Herrlichkeit des Himmels; Er stand also
aus dem Grabe auf und setzte sich auf den Thron aller Welten zur Rechten seines Vaters, wo Er nun in Ewigkeit herrscht und regiert. Nun merke wohl, lieber Tabrim on! Du wirst Dich noch erinnern, daß ich porhin sagte: der Sohn Gottes spreche in iedem menschlichen Geiste das erhabene Sittengesetz aus; durch king Menschwerdung und durch seine, durch Leiden und Tod bichst vollkommen gewordene, menschlichen Natur ist diest Work Gretze in der Seele näher mit der menschlichen Natur verwandt und ihr ähnlicher geworden; dadurch wird also die Umkehr vom Bosen zum Guten, und die Ueberwindung des Hangs zum Bos

Dies ist nun eigentlich das der Vernunft so schwer eingehende Verschnungs-Geheimnis, welches aber doch dadurch begreislicher wird, wenn man bedenkt, das Christus durch diesen Tod die Mexiexung der Welt erwarb, und dadurch die Sunden tilgt, das Er sie zu Mitteln guter Zwecke brancht.

besteht der große Unterschied, daß hier der innere Werth den Grad des Standes bestimmt, dort aber die Geburt, woher es denn sehr oft zutreffen muß, daß die Bosen den Guten befehlen.

3

D

ï

it

13

Ä

5

3

Ş

1

Ė

Ŀ

3

3

Hasiel. Das kann aber nicht geändert werden, lieber Jebibja! Dier offenbart das himmlische Licht ben innern Werth eines Menschen alsosort vor Jedermann, und Jeder ist auch genau mit dem Grade der Kraft versehen, der seinem innern Werth gemäß ist; auf der Erde aber, wo dieses Licht nur von einigen Wenigen, und noch dazu sehr dunkel erkannt wird, da kann dieser Werth nur sehr selten, und nur von den Allerrechtschaffensten und zugleich Weisesten bestimmt werden. Du siehst also ein, daß die Ordnung der Stände durch Wahl höchst unvollkommen, höchst unssicher und also keineswegs die beste sen, und daß dagegen die Ordnung durch Erbsolge, in Ansehung der Nutzssistung, allerdings den Vorzug habe, sobald sie durch weise Geseingeschränkt ist. 1).

Bebibja. Ich erkenne die Wahrheit dieses Satzes vollkommen.

Hasiel. Du wirst also auch leicht begreifen, daß auf der Erhaltung dieser Ordnung die ganze Existenz der Menschheit beruhe: denn ohne obrigkeitliche Gewalt läßt sich keine menscheliche Gesellschaft denken.

Jebidja. Das ist unstreitig! — Doch gab es auch Versfassungen, die von keiner Erbfolge wußten.

Hafiel. Deren gibt es jetzt wirklich noch einige; allein wenn sie nicht äußerst unsicher seyn sollen, so mussen sie mit einer andern in einer Verbindung stehen, die ihre Wahl leitet. D. Was dunkt Dich aber von dem jetzt herrschenden Geiste unter den Christen, der da will, daß das Volk vollkommen frei seyn, und sich seine Gesetze und Regierungsform selbst bestimmen soll?
— Freiheit und Gleich heit ist jetzt das allgemeine Symbol eines gewissen Volks, das seit Jahrhunderten in der sinnlichen

<sup>&#</sup>x27;) Die Erbfolge bringt ununterbrochene Sicherheit mit mangels bafter Regierung, die freie Wahl aber bringt oft unterbrochene Sicherheit, und doch ebenfalls mit mangelhafter Regierung.

<sup>2)</sup> Wie ficher die Republiken sind, das hat das Beispiel von Solland, der Schweiz und Benedig in unsern Zeiten bewiesen.

liche wirkende Urfache aller dieser Abtdbtungen, folglich der Grund aller Genugthung sen, daß also der Sohn Gottes in jedem Frommen die Gottheit versähnt, indem Jeder durch Seine Kraftgenau so viel leidet, als sein Grad des Verderbens verdient.").

Labrimon. Ich werbe durch diesen Beweis unaussprechtlich beruhiget! D Dank Dir, Du Herrlicher! für diese Belehtrung; auch ich habe von Jugend auf dis in meinen Lod sehr viel gelitten. Aber noch eine Schwierigkeit ist mir übrig. Ich begreife nun wohl, wie die Verschnung mit Gott geschieht, und din in Anschung der Strafe beruhigt; aber weder durch das Leiden des Erlosers, noch seiner Erlosten, wird denn doch das versäumte Gute ersetzt, und das ausgeübte Bose ungesche hen gemacht; und beides ist doch eine unbedingte Forderung der göttlichen Gerechtigkeit.

Seluniel. Auch diese Schwierigkeit will ich Dir heben; ber Sohn Gottes regiert alle Handlungen der Menschen auf eine unbegreisliche und hochst weise Art, so daß alles Bose zu lauter guten Zwecken wirkt; denn da er in jedem menschlichen Geiste, bosen und guten, sein Tribunal hat, so weiß Er, ohne Einschränkung der Freiheit, jeder Handlung eine solche Richetung zu geben, daß sie Gutes wirkt: denen nun, die sich nicht dekehren, kommt dieses nicht zu gute, denn sie werden nach dem Grade des bosen Quells ihrer Handlungen gerichtet; den Frommen en aber kann das gewirkte Bose nicht mehr zugerechnet werden, denn ihr boser Quell ist verstopst, der gute geöffnet, und alle ihre Handlungen, bose und gute, wirken zu heilsamen Iwecken 2).

Tabrimon. Wie einem Gefangenen, dem man eine Fessel nach der andern abnimmt, oder, wie einem Blinden, der von Grad zu Grad sein Gesicht wieder bekommt, gerade so ist mir

<sup>1)</sup> Die Leiden, die sich der Christ nicht selbst zuzieht, sondern die ihm durch die Vorsehung zugeschickt worden, sind die Gemeinsschaft mit dem Leiden und Sterben Christi, wodurch er auch Theil an der Verschnung bekommt.

<sup>2)</sup> Dieß ist eigentlich der genugthuende, die gesunde Vernunft beruhigende Begriff von der Genugthung Christi. Er regiert so, daß alle Sunden unendliche Folgen des Segens werden, und Badurch geschieht ja der Serechtigkeit Gottes volle Genüge.

diese höchstwichtige Seche war es, die meine jetzige Reise nach der Erde veranlaßte. Laß mich Dir diese große Geschichte erzählen, die auch den Engel mit heiligem Schauer erfüllt.

11

Ţ

9

IE

7

1

3

Υ,

r.

?

•

Jedidja. Mein ganzer Geist horcht mit stiller Ehrfurcht. Hasiel. Ich fand auf meiner Sapphirtasel solgende Flammenschrift: Hasiel! gehe zum Tempel der menschliden Schicksale, und erfülle meine Beschle. Hast Du diesen Tempel gesehen, oder Etwas davon gehört?

Jedidja. Gesehen hab' ich diesen heiligen Ort nicht, wohl aber einzelne Nachrichten von ihm gehort.

Da siel. Dort, wo das Reich der Herrlichkeit an das ewige Dunkel grenzt, erhebt fich ein Gebirge, bas von Ferne wie übereinander gethurmte Gewitterwolken aussieht, und sich in den ewigen Hohen verliert. Hier schwingt man sich über Abgrunde hinuber, allenthalben herrscht einsame, schauervolle Stille, und ein dammerndes Licht schimmert auf den Pfad des englischen Banderers, ber gewürdiget wird, dieses Deiligthum zu besuchen. Benn man endlich der hochsten Sohe naher kommt, so sieht man bor sich einen gelblichten Glanz, in demselben ein großes Thor zwischen zwei Saulen, die wie durchsichtiges Gold, aber rothlich schimmern. Die Säulen stehen schrecklich und mächtig da, als wenn sie eine Welt zu tragen hatten; oben auf ihnen ruhen die sieben Donner, und an diesen merkte ich zuerst, daß das Geheimniß ber Zukunft seiner Entwicklung nabe senn muffe: denn ihre schwarzen, drohenden Gewölke sind vom Zorne des Weltrichters hoch aufgeschwollen, und ce bauchte mir, als wenn ich tief in ihrer Gewitternacht schon etwas Rothschimmerndes bemerken konnte. Das Thor selbst besteht aus zween Flügeln, die wie ein Diamant oder fein polirter Stahl im Abendroth glans un; es ist beständig fest verschlossen, und nur der starke Seraph, der seitwärts auf dem Hügel steht, und den kommenden Boten von Ferne bemerkt, kann es dffnen. Voll heiligen Schauers nahte ich mich dieser Pforte; indem dieß geschahe, enthullte ich mich bem Seraph, er sah meinen Auftrag, und nun schoß er

Sache beschleunigen; Alles wird zur Anarchie übergeben, in dies sem Chaos werden bann die zwei Mächte des Lichts und der Finfterniß tampfen und die erste den feierlichsten Sieg davon tragen.

bas ist die Erdffnung des großen Geheimnisses, in sofern ein endlicher Geist davon stammeln kann').

Tabrimon. Gelobet sen Gott! — und gelobet sen sein Sohn in alle Ewigkeit! — Meine ewige Dauer soll Ihn unabiläßig verherrlichen und alle meine Kräfte sollen Ihm gewidmet senn! — Jetzt bin ich vollkommen beruhigt, und in meinem Geiste eröffnet sich eine Quelle des ewigen Friedens. Aber sage mir, Du himmlischer! warum sind diese große Wahrheiten auf Erden nicht bekannt?

Geluniel. Sie sind vielen Millionen Menschen bekannt.

Tabrimon. Gott! - wer find diese Glucklichen?

Seluniel. Lieber Tabtimon! - die Christen! -

Tabrimon. Allmächtiger Gott! — und Christus ist ber eingeborne Sohn Gottes, der Erloser 2)?

Seluniel. Ja! kein anderer!

Tabrimon. Während Deiner Erzählung erwachte eine geheime Ahnung in mir, die mir aber jetzt erst deutlich wird. Du Unbegreislicher! wie dunkel sind Deine Wege! — D verzib, Du menschgewordener Gott! — daß ich Deinen Namen haßte, — nun will ich Dich desto stärker lieben und anbeten. Aber sage mir doch, Du Verklärter! wie kommt es, daß diese erhabene Anstalt zur Erlösung der Menschen abermals mißlingt? — Die Christen sind ja, meines Bedünkens, noch weit schlimmer, als die Juden?

Seluniel. Das ist natürlich: je heller das Licht der Wahrheit ist, desto größer ist der Grad der Bosheit derer, die es nicht erkennen wollen. Du hast aber auch die ganze Christenheit nicht kennen gelernt; sie enthält doch nach Verhältniß weit mehr gute und heilige Menschen, als andere Völker.

Tabrimon. Warum ist aber die Wahrheit von Christo nicht allen Polkern bekannt geworden 3)?

<sup>1)</sup> Man hat getadelt, daß ich das Geheimniß der Verschnung begreislich zu machen gesucht habe; allein ich bin überzeugt, deß es redlichen Zweislern Veruhigung einflößt; der wahre Christ, der die Verschnung empfindet — bedarfs freilich nicht.

<sup>2)</sup> So wirds auch begreislich, wie fromme, aufrichtige Heiden, die von Christo nichts wissen, doch durch Ihn selig merden konnen.

<sup>3)</sup> An Gott und Chrifto hat es nicht gefehlt, daß diese Wahr-

gleich brulte einer von den sieden Donnern so schoecklich durch die ewigen Höhen bin, daß der ganze Tempel erbebte, er sprach ganz vernehmliche Worte!

fand ber Abendbammerung im violetten Lichtschimmer feierte ?

" Safiel Ja, bamals war es!

Jedidja. Wir hörten Alle das Rollen des Donners; aber wir verstanden seine Worte nicht.

Da stell Die Borte ber fieben Donner werden nut im Tempel verstanden, und bann auch ba, wo sie verhallen. Darauf fahrte mich einer von den Engeln hinter den Altar; bier standen fieben goldene Leuchter im Rreise herum, in dreien mar bas Del vein ausgebrannt, und sie waren ausgeldscht; die übrigen vier brannten noch, aber sehr bunkel; ber vierte war mit krystallhellem Dele bis oben angefüllt; jetzt berührte ber Engel die kamm sichts bare Flamme des vierten Leuchters, und dann den Docht des fechsten, welche beide nun belle zu brennen und zu leuchten begannen. Auf Ginmal fuhr ein zweiter Blitz auf ben funften und fiebenten Leuchter herab, der sie umwarf und weit wegschlenderte, der Engel aber bub fie auf und setzte fie wieder an ihren Ort; nun waren sie ganzlich verloschen, ben vierten und sechsten Leuchter aber nahm er, schwebte damit in die Sohe und stellte sie mitten auf den Altar, wo sie weit und breit strahlten und den Tempel mit ihrem Lichte erfüllten; aus dem Gewite ter herab senkte fich nun ein milder Lichtstrahl auf ihre Flammen, der sie wie das Thronenlicht erhellte und sie bis zum Gewitter hinauf verlängerte. Dadurch wurden die schwarzen Wolken ver-Nart, sie zertheilten sich, und nun strahlte bes Herrn Herrlichkeit, mit dem Lichte der beiden Leuchter vereinigt, durch die gauze Beite des Tempels '). Jetzt redete mich der Engel-Priester an und sprach zu mir: Du hast verstanden, lieber Bruder Da siell

Die ersten drei, Ephesus, Smyrna und Pergamus, bedeuten die apostolische Gemeinde, die Gemeinde der Märtprer und die Airche unter Constantin dem Großen; Thyatira ist die mahrische Brüdergemeinde, Sarden die katholische Airche, Philadelphia die Gemeinde des Herrn aus allen Religionen der Epristen, und Laodicka die protestantische Airche.

was Du gesehen haft. Der eifte ber fieben Donner bet ben ! Anbruch des Gerichts Gottes über die Christenheit verkandigt; das Reich der Finsterniß hat ein großes Heer gesammelt, und wird noch viele sammeln; es wird mit geistigen Waffen kampfen, die sich überwinden lassen, werden auf seine Seite treten und die Schaaren der Holle vermehren; die sich aber wibersetzen und ritterlich fampfen, sollen siegen durch Blut und Tod! Er aber, der auf dem Throne der Welten sitzt, wird, wenn des Wüthen und der Jammer auf das Höchste gestiegen ift, seine Beiligen um fich ber sammeln und selbst gegen sie ausziehen; dann wird Er ihre Sprache verwirren, so daß sich Jedermanns Schwerdt gegen Jedermann kehren, und sich die gottlose Rotte untereinander selbst aufreiben wird. Bon ba an wird Er bann herrschen, und es wird Friede seyn von einem Ende ber. Erbe bis zum andern. Jest gehe nun zur Erde hinab und kundschafte allenthalben die treuen und rechtschaffenen Seelen aus, die vor den Leiden des Gerichts bewahrt und vorher in den Himmel abgeforbert werben sollen; diesen Allen floße Ahnung der naben Zukunft und neuen Eifer zur Vollendung ein '); Du wirst in jedem Geiste seine Bestimmung lesen. Diejenigen, welche bom Rampfplate an sichere Derter entfernt werden muffen, unterrichte, und mache sie aufmerksam auf die Wege der Vorschung, das mit sie das enge Pfortchen bemerken, durch welches sie bem zufunftigen Zorne entrinnen konnen. Alle Rampfer aber begeis stere mit hohem Muthe, getren zu senn bis in den Tod, und baß sie, doch aber nur sparsam, die Kräfte der zukunftigen Welt Nun gab mir dieser erhabene Engel noch einige gebeime Auftrage an die Großen der Erde, die ich aber nicht ents decken darf. Während dieser Rede verschwanden die Leuchter wieber vom Altare, bas Gewitter verschwärzte fich wie vorher, und anstatt bes Lichts schimmerte die vorige. Abenddammerung burch bie ganze Weite bes Tempels. Ich stand eine Weile und feierte; dann wandte ich meinen Flug, das Thor donnerte bin-

<sup>6.</sup> Offenb. Joh. 14. B. 11. wo es nach dem Grundtent so beist: Bon dieser Beit an find die glackich, die in dem Herrn Kerben; denn sie exleden den bevorstehenden Jammer nicht, n. s. w.

ter meinen Fersen wieder zu und der starke Seraph auf dem hägel blitzte den großen blanken Riegel wieder vorwärts ').

Jedidja. Das war eine große und seierliche Scene! Bei solchen Auftritten ruckt der Engel immer einen Grad weiter in der Bervollkommnung.

Hasiel. Das ist wahr! und er empfindet, wie klein er ist. Jedidja. Aber, Lieber! wie war Dir zu Muthe, als Du Dich der Erde nähertest? — oder bist Du seit Deinem Selig, werden mehrmals da gewesen?

Hasiel. Ich habe dfters sterbenden Frommen ihren Abschied eileichtert, und war also mehrmals wieder da; allein niemals machte ihr Aublick einen so tiefen Eindruck auf mich, als jetzt.

Jedidja. Das ist naturlich! — Du hattest auch nie einen so großen und erhabenen Beruf, wie dießmal. Aber ich kann mir doch vorstellen, daß der Anblick des Sterns, wo man sein erstes Dasenn empfangen hat, sonderbare Empfindungen erweisken muß.

Hasiel Das ist zwar richtig, allein es sind Empfinduns gen des tiefsten Mitleidens, und — wenn man nicht den milden Quell ber Saufmuth und ber Liebe in fich batte, so wurde man Blitze auf die schnode Sunderrotte hinschlendern. Es gehört wahrlich Engelestärke dazu, das Anschauen so vieler Werke ber holle zu ertragen. Ich kam an einem Morgen von Ferne; durch den blauen Acther schwang ich mich hinab und sah die blaßrothliche Rugel schief abwarts vor mir hinrollen. Erbarmendes Mitleiden über meine dort leidenden und kampfenden Bruder erfüllte mich ganz, und ich erinnerte mich lebhaft an die Beit, wo ich unter den romischen Tyrannen mit vieler Marter meine irbische Sulle ablegen mußte; dann dankte ich dem Erhas benen, daß Er mich so väterlich geleitet und mich nunmehr zu der Stelle, zu dem Grade meines Dasenns, in dem ich mich befinde, hinauf beforbert hat. Unter biesen Gebanken kam ich nas ber, ich schwebte über Europa bin und sabe mit tiefem Rummer das allgemeine Verderben; dort wuthete ein Volk in seis

<sup>1)</sup> Mit dieser Vorstellung verbinde man das pantomimische Drama im 2. Bande dieser Scenen.

nen eigenen Eingeweiden mit einem Grimme, der nur in der Holle seines Gleichen hat, und mordete seinen unschuldigen Ronig. Allenthalben stieg ein fauler Geruch der Ueppigkeit und
der Wollust auf, und selbst unsere Getreuen ermatteten und krankelten in diesem Pesthauche. Eine elastische drückende Krast
arbeitete mir allenthalben entgegen, so daß ich mich anstrengen
mußte, vollends hinunter zu kommen. Es war der Geist der Freiheit und der Gleichheit, der mit einer grimmigen Wuth empordünstete. Denke nur einmal nach, lieber Jedidja! — Freiheit — wo Jeder Jedem eigennützige Gesetze ausdringt und Keiner Keinem gehorcht; und Gleichheit bei der unendlichen Verschiedenheit der Geisteskräfte, des Reichthums und der Macht!

Jedidja. Es läßt sich nichts Unsinnigeres denken; dieser Geist ist wohl der mächtigste und schädlichste, den Satan auf die Erde senden konnte, um die Menschen zu verderben ').

Hasiel. Ja, er ist der schädlichste, wenn man zugleich die gegenwärtige Richtung des menschlichen Geistes damit verdindet; aber auch der letzte, denn Freiheit mit Gesetzlosigkeit und unerstättlichem Hunger nach irdischen Gütern, und Gleichheit mit dem undändigsten Stolze, Alles zu beherrschen, das ist eine Stellung, wobei die Menschheit in allen ihren heiligsten Banden zertrummern muß 2). Aber ich habe mich nun von meiner Reise wieder erholt, und mein Wesen hat seinen Glanz wieder, tch eile also von Dir in meinen Wirkungskreis. Dein Zustand werde immer vollkommener, und des Herrn Licht gehe immer heller auf über Dir!

Jedidja. Amen! Und Dir, himmlischer Bruder! geschehe ebenfalls, was Du mir gewünscht hast. —

<sup>2)</sup> Es ist der Geist des Thiers aus dem Abgrunde, das endliche Mesultat der Politik des Satans, um die Menschen zu verberben.

<sup>2)</sup> Gott erbarme fich; daß sie es nicht anders als burch bie Cto fahrung lernen mill!

### Preizehnte Scene.

## Die Hierarchie.

# Hillel und Huel. (Im Schattenreiche.)

huel, Das weiß ich sehr wohl, daß ich nicht werth bin, ein Burger in jenem Reiche des Lichts zu werden, bas mir fo sanft über das Gebirge ber entgegen glänzt; aber wenn es auf das Werthsenn ankommt, so sehe ich nicht ein, wie irgend einer von meinen Brudern, den Menschen, Anspruch auf die Burgerschaft machen konne; und boch werben von Zeit zu Zeit viele meiner Bekannten hinüber befordert, ich aber bleibe gurad. Reiner von den Glänzenden, die das selige Geschäft haben, die Geister abzuholen, sieht mich an, sie betragen sich Alle, als wenn ich gar nicht zugegen wäre, — was wird denn endlich aus mir werden? — Kann ich schon meinen Aufenthalt allhier nicht durch irgend ein Zeitmaß bestimmen, so baucht mich boch, ich mußte schon viele Jahre hier zugebracht haben. Ich durchdenke mein ganzes irdisches Leben, alle meine Gedanken, Worte und Werke habe ich geprüft, und gefunden, daß ich freilich jeuer Herrlichkeit unwürdig bin: allein ich habe doch ben größten Theil meis ner irdischen Wallfahrt mit innigstem Unbangen an Gott zugebracht, ich habe von Herzen an den Erldser geglaubt, mein ganzer Wille war bis in den Tod fest und unveränderlich auf die Ere füllung des Gesetzes der Liebe Gottes und des Rächsten gerichtet, ich that in meiner Schwachheit, was mir möglich war, und spurte auch oft in meiner Seele den hohen Frieden und das innige Bohlgefallen meines Gottes, und doch bin ich verlassen in dieser dunklen fillen Wuste, mein ewiges Schicksal bleibt unentschieden. D Du Bater der Menschen, wenn Du auch hier noch Gebete erhörst, so erbarme dich meiner! — Siehe, da glanzen wieder Verschiedene das Gebirge herab — welch eine Majestät strahlt aus ihrem Ansehen! — es ist, als wenn sich die purpurne Morgenrothe in aller ihrer Herrlichkeit aus dem ewigen

Osten herabsenkte. — Ach, wenn sich boch einmal Einer meiner erbarmte! — Aber da zieht mir ja Einer entgegen; ich will mich ihm gebeugt und in Demuth nahen, vielleicht daß er mich in Gnaden ansieht, so wie ehemals Christis den Kranken zu Bethesda ').

Hillet. Du scheinst mir ja ganz ermüdet zu senn, und auch das entfernteste Irdische aus Deinem Wesen weggetilgt zu haben.

Buel. Gelobet sey der Herr für die Gnade, daß mich ends lich einmal einer der Himmlischen anredet.

Hillel. Du warst noch nicht reif bazu; jetzt aber offenbare bie ganze Rolle Deines Gewissens.

onel. Erhabener Erldser! siehe, da sieht mein ganzes Leben enthalt vor Die, Deinem himmlischen Diener und mir! — ich appellire an Dein vollgütiges Verdienst.

Hillel. Dein neuer Name ist Huel: Du wirst selig seyn, denn Du bist redlich gewesen, und hast den Glauben bewahrt bis ans Ende; aber Etwas liegt in Deinem Geiste, das Dich bisher an Deiner Beförderung gehindert hat, und noch hindert. Du bast eine Neigung, die der wesentlichsten Gesinnung der Hinsmelsburger geradezu entgegen ist, und die Du noch nicht erkannt, solglich auch noch nicht abgelegt hast.

Spuel. Ach! entbecke mir doch diese Unart, damit ich sie verschenen und aus meinem Innersten wegtilgen könne!

Hillel. Du mußt sie selbst aufsuchen; und mich wundert, daß Du in der langen Zeit, die Du hier bist, und bei der sorgsfältigen Prüfung Deines ganzen Lebens, diesen geheimen Feind in Deinem Wesen noch nicht gefunden hast 2).

Huel. Gib mir doch nur einen leisen Wink, Du himmlischer! damit ich auf die Spur kommen moge.

Dieses ganze Selbstgespräch des guten huels zeugt von einer Gemuthsbeschaffenheit, die ungemein vielen frommen Seenlen eigen ist; sie haben, vermittelst der wahren Selbstprusung, udd nicht den ganzen Grund ihres Verderbens durchgeschaut, das ernstliche Gebetchen: Pruse mich, herr! und erforsche mich, sehlt noch.

<sup>2)</sup> Ja, wenn sich der Feind in einen Lichtsengel vergestaltet,. dann gehört viel dazu, ihn zu entdecken, und das war hier der Fall.

Dillel. Gerne, lieber Huel! Untersuche nur einmal die Quelle, aus welcher die Kraft fließt, die Deinen ganzen Wirskungskreis auf Erden belebte! Warum redtest und schriebst Du so gerne von Regierungssachen? — Warum urtheiltest Du immer über Staatsgeschäfte, und tadeltest alle Regenten und Versfassungen, die nicht nach Deinem Sinne waren ')?

Huel. Diese Neigung hatte das allgemeine Wohl der Mensichen zur Triebfeder, denn da die Regenten die Macht in den Händen haben, Glück und Segen um sich her zu verbreiten, so wünschte ich mit Sehnsucht, daß sie es auch thun mochten.

Hillel. Prüfe diese Neigung einmal genau, und unterssuche, ob ihre Triebseder rein ist.

Huel. Ich merke, daß etwas sehr Geheimes mit untermischt ist, das ich mir aber noch nicht recht erklären kann.

Hillel. Stieg nicht oft ein geheimes Verlangen in Dir auf, daß dich doch die Vorsehung mochte zum Regentenstande bestimmt haben?

Huel. Dja, sehr oft, allein der Grund, warum ich dieß wünschte, war doch kein anderer, als um desto mehr Gutes stifsten zu können 2).

Hillel. Sieh' wohl zu, daß Du Dich nicht täuschest! — Wie, wenn Du in die Lage gesetzt wärest, ein ganzes Wolk zu regieren, doch aber so, daß es kein Mensch gewußt, Niemand jemals erfahren hätte, daß all das Gute von Dir herkame; wenn Du zugleich in einem niedern Stande hättest leben und kummerlich Deine Bedürfnisse befriedigen mussen, wäre Dir das eben so gleichgültig gewesen, als wenn Du auf dem Throne ges glänzt und von Jedermann Verehrung genossen hättest?)?

huel. Rein, allerdinge nicht!

Hillel. Aber warum denn nicht? Wenn das allgemeine Beste die einzige und reine Triebseder Deiner Handlungen war,

<sup>1)</sup> Der herrschende Geist unserer Beit!

<sup>2)</sup> Das ist eben die Lichtshülle der Schlangen, die aber Hillel in seiner Antwort mit mächtigem Arme abstreift.

<sup>3)</sup> Nach diesem Muster prufe sich doch Jeder, der sich mit Wohl= thatigkeit und Russtiftung breit macht. Das Wirken mit der rechten Hand, ohne daß es die linke weiß, ist die Hauptsachel

so mußte Dir die erste Lage lieber senn, wie die letzte, weil ste mit weit weniger Gefahren verpaart ist.

Huel Jetzt geht mir ein großes Licht auf. — Wie uner gründlich ist doch das menschliche Verderben! — Ein geheimer, tief gewurzelter Hochmuth wars also, der alle meine Handlungen, auch die besten, besteckte ').

Hillel. Jetzt hast Du gefunden, was Dich bisher an Deiner Verklärung hinderte; und eben diese Neigung ist es, die der himmlischen Verfassung geradezu entgegen strebt; ja, ste ist die Urquelle der Hölle und alles Bosen.

Huel. Ach! lehre mich doch diese Versassung kennen, das mit ich mich ihrer würdig machen könne! Ich habe ja doch mit Willen diese Wurzel alles Bosen nicht genährt; nun da ich sie kenne, bin ich ihr von Herzen gram, und ich beruse mich in Anssehung ihrer auf die Genugthnung des Erlösers.

- Hillel. Sie wird Dir zu gut kommen, lieber Huel, und damit Du Dich zu Deinem neuen Stande anschicken konneft, so. will ich Dich unterrichten. Die Demuth entsteht aus der mahren und richtigen Erkenntniß seiner solbst, so daß man den Grad seiner Vollkommenheit oder Unvollkommenheit weder hoher noch niedtiger sest, als er ist; burch eben diese Erkenntniß aber weiß man, bag man nicht das geringste Gute von sich selbst, sondern blos und allein aus dem unergrundlichen Reichthume der Barms herzigkeit des Herrn empfangen habe; dagegen aber, daß alle unsere Mangel und Unvollkommenheiten unser Gigenthum sind. Das daher entstehende schmelzende Gefühl der eigenen Niedrigs keit, und der Erhabenheit Gottes ist es nun, was man eigentlich Demuth nennt; sie ist eben so die Mutter aller Tugenden, wie der Hochmuth der Vater aller Laster ist; sie bestimmt im Himmel den Abel und den Grad der Regierungsfähigkeit, so wie der Hochmuth in der Holle 2).

<sup>1)</sup> Ach prufe dich, lieber Leser! auch die Himmel sind nicht rein por Ihm — wie nothig ist uns die Reinigung durch das Verdienst Christi! — Wer diesen Blick bekommt, der kann nicht auders, als von Herzen demuthig werden.

<sup>2)</sup> Diesen Grundsat fasse man wohl, so hat man den richtigen Maasskab, in wie fern man zur Burgerschaft Gottes geeignet ist.

Dust. Dem zu Folge ist also im himmel ber Allerbemds thigste zugleich der Allerhöchste?

Hillel. Allerdings! der Herr war in den Tagen seines idischen Lebens von Herzen demuthig; er wählte freiwillig den geringsten und ärmsten Stand, er litt Schmach und Verachtung dis zur tiessten Erniedrigung, und dadurch adelte er eben seine Menschheit dis zur höchsten Würde empor. Jetzt empfindet Er nun auf seinem Throne in seiner Menschheit den allerhöchsten Grad der Bollsommenheit, zu welchem Er von der niedrigsten Stuse der Wessen vom ewigen Vater erhoben worden; und eben dieses ist die Quelle des Oceans der Seligkeit, der sein ganzes Wesen beglückt und von ihm in alle seine Erlösten übersließt; die daher entstehende unbegreisliche Liebe zu seinem Vater und der bichste Grad der Dankbarkeit gegen Ihn ist denn auch das Vand, das diese beiden göttlichen Wesen so innig verbindet 1).

Huel. Verzeihe mir, o Verklärter! daß ich Dir hier einen Einwurf mache; ce liegt also doch im Wesen des Menschen ein anerschaffener Erhöhungstrieb: denn eben das Gefühl der Geligkeit entsteht doch dadurch, daß das Niedrige erhöht wird.

Hillel. Ganz richtig! aber diese Erhöhung kann sich auf zweierlei Weise außern: wenn man sich entweder über Andere erhebt und sie beherrschen will; oder wenn sich der Geist selbst veredelt und seinem höchstvollkommenen Urbilde immer ähnlicher zu werden sucht <sup>2</sup>).

Huel. Das ist wahr! der Erhöhungstrieb ist also in seinem abstrakten Begriffe heilig und gut; aber in seiner Richtung und praktischen Anwendung so verschieden, wie Licht und Finsterniß.

Hillel. Du hast recht geurtheilt! — Aber ich will Dir nun auch einmal die Folgen beider Richtungen entwickeln. Wenn

<sup>2)</sup> Je tiefer man seine Niedrigkeit empfindet und dann doch nach dem Grade dieser Empfindung erhöht wird, desto höher steigt der Grad der Liebe und der Dankbarkeit. Dieses ist das Wesen aller himmlischen Verhältnisse.

<sup>2)</sup> Man merte diese Unterscheidung wohl, sie ist unaussprechlich wichtig; benn die erste Art der Erhöhung rührt aus der Quelle der Selbstsucht her, aus welcher die ganze Hölle entstanden ist, die andere aber entsteht aus Liebe zur höchsten Vollommenheit, und diese ist ja das Wesen der Seligkeit.

Aultur und im sittlichen Berberben vor allen Andern den Bots sprung hatte ').

Jedidja. Wenn dieser Geist die Herrschaft behält und vollends allgemein wird, so ist freilich der letzte große Rampf im Beginnen: denn die Menschheit wird sich selbst aufreiben.

Hafiel. Bei der vierten Klasse ist er allgemein, die dritte gebiert ihn aus, und die zweite hindert seinen Wachsthum nicht. Du kannst denken, mas da zu erwarten ist. — Jetzt stell' Dir nur einmal die ganze Sache im Zusammenhange vor! Die finne liche und technische Kultur ist auf das höchste gestiegen, man muß die reichsten Lander ber Erde plundern, um seine Bedurf. nisse zu stillen, daher allenthalben ein unersättlicher Trieb nach finnlichen Bergnügen und ein raftloses Streben nach den Gutern, die sie befriedigen. Zugleich hat der jedem Menschen wesentliche Berpolkommnungstrieb ebenfalls seine Richtung auf irdische Beredlungen, namlich des sinnlichen Genusses, der Ehre, ber finnlichen Wiffenschaften und bes Reichthums genommen, folglich ift die ganze korperliche Natur für sie zu arm. Nun kommt ber, aus den gang verdorbenen Meligionsgrundsätzen entstandene Freiheitstrich, der alle burgerlichen Bande zerreißt, noch bazu; was kann baraus anders entstehen, als daß sich die Menschheit selbst untereinander zu Grunde richtet 2).

Jedidja. Aber, mein himmlischer Bruder! diesen schrecklichen Ausgang kann doch die Sache nicht nehmen! denn der Herr, der Erhabene, wird dem Urheber des Bosen und seinen Anhängern den Sieg nicht lassen, sondern Er muß mit seinen Getreuen die Herrschaft der Erde endlich behaupten, und seinen Feinden ihre grimmige Bosheit auf ihren Kopf vergelten.

Hasiel. Ja, mein theurer Jedidja! das wird und das muß geschehen, und zwar bald; denn um der Auserwählten willen werden die Tage des Jammers abgekürzt werden 3). Eben

2) Eben der allgemeine Freiheits: und Gleichheitstrieb wird die

<sup>1)</sup> Und jest, nur wenige Jahre spater, sind diese Wörter: Freischeit und Sleichheit, ein bloßer Schall, eine Aegide, hinter welcher sich der Despotismus versteckt.

<sup>2)</sup> Jest scheint dieser Freiheitsdrang zu ruhen; sollte aber die Hierarchie ihr eisernes Scepter wieder erheben, so wird er sic wieder ruhren und die Noth wird aufs Höchste steigen.

das sich vom starken Reiben der Fenermaterie elektrisch entzundet, und so seinen eigenen Stoff vernichtet. Wenn Satan mit seinem Reiche die Wuth der Bosheit und der Emphrung so hoch treibt, daß man an den äußersten Grenzen des Himmels die widrige Wirkung zu empfinden beginnt, so entzünden sich die Gerichtsbonner, welche ihn mit seiner Rotte in ihre Kerker dars nieder brüllen, wo sie dann ohnmächtig und betäubt zittern und knirschen, die sie sich nach und nach wieder erholen, und dann auf neue Anschläge sinnen ').

Huel. Allmächtiger Gott! wann wird dieser Jammer und dieser Unfug einmal ein Ende nehmen?

Hillel Dann, wann der Hochmuth selbst Demuth ist. Huel. Das ist aber unmöglich 2)!

Hille L. Rein endlicher Geist weiß Alles, was Gott mdglich ift. Nun will ich Dir aber auch die Folgen schildern, die da entstehen, wenn der anerschaffene Erhöhungstrieb so wirkt, daß sich der Geist selbst veredelt, und seinem höchstvollkommenen Urbilde immer ähnlicher zu werden sucht; in dieser Schilderung wirst Du dann die Quelle unserer himmlischen Verfassung finden.

huel. Diese Beschreibung wird mir ein Borgeschmack der Seligkeit seyn.

Hesens in Beziehung auf die vernünftigen Geschöpfe, in einer vollendeten Weisheit und Erkenntniß aller Dinge, und dann in der hochsten Wirksamkeit zum allgemeinen Besten, der Freiheit aller Wesen unbeschadet, verbunden mit der hochsten Macht wirsten zu können, bestehe.

huel. Ja, das weiß ich!

Hillel. Folglich muß sich der Erhöhungstrieb des Menschen in den Berähnlichungstrieb mit dem höchsten Urbilde der Menschsteit, das zugleich Gott ist, verwandeln; die daher entstehenden

2) So scheint es; allein so wie Selbst sucht in Selbst liebe verwandelt werden kann, so kann auch Hochmuth Demuth werden.

<sup>1)</sup> Eben so zertrummern auch auf Erden die Reiche des Despotismus und des Egoismus endlich durch sich selbst; denn da die Selbstsucht unnatürlich ist, so fann unter ihrer Herrschaft feine Ratur bestehen.

Einen Blitz auf den Riegel des Thors, der Riegel führ zuruch, und die beiden Flagel wehten mit einem dumpfen Donner-langsam einwarts. Hier eröffnete sich mir nun eine Aussicht, die auch den Engeln neu und furchtbar ist. So weit, als der weiteste Horizont, wenn man auf dem hochsten Berge steht, reichen mag, so weit standen im Zirkel herum die Gewolbtrager bes Tempels; boch ftrahlten fie in die Hohe, ce waren Saulen, wie aus Kryställfelsen gehauen, in deren Innerstem eine Fenerglut wallt und wählt. Ihr Fußgestell bestand aus trystallenen Würfeln, die wie schmelzendes Gold glanzten, und aus benen bet Feuerquell burch bie Saulen aufwarts zu steigen schien. Der ganze weite Boben war eben, und gleich einem Smaragbe, mit weit und breit sich herumwindenden Lichtstreifen. Das erschteck liche Gewölbe sah aus, wie Lasur, auf dem safranfarbene Ge wölke ruheten, die obenüber dem Purpur ahnlich waren. Rechts unten im Mittelpunkt bes Gewölbes aber hing ein fürchterliches schwarzes Donnerwetter, an dem man weiter nichts bemerken konnte, als daß sich die Wolken langsam umzuwälzen schienen. Gerade senkrecht unter diesem Gewitter, genau in der Mitte bes Tempels, stand ein Altar boch und weit, wie ein Berg Got tes, er glich einem hellpolirten Calcedonier, über und über mit blutigen Lichtstreifen überzogen, die wie aus seinem Innersten herauszukommen schienen. Dben auf diesem Altar schwebte ein Engel-Priester, ber von Zeit zu Zeit eine Schaale auf die Mitte desselben ausschüttete; so oft dieses geschahe, loderte eine dunkle Flamme mit Opferdampf gegen das Gewitter empor, der das Donnergewölke zu vermehren schien. Der ganze Tempel war wie von einem dammernden Abendroth erleuchtet... So wie ich bem Altare naher fam, bemerkte ich fieben Engel, Die hinter beinfelben herbortraten, und fehr ernst und feierlich einher schwebten; Einer von ihnen trug eine Rolle mit fieben Giegeln, die aber alle erbrochen waren. Diese Rolle ließ er weithin weben, und sprach mit einer sehr seierlichen Stimme: "Die Zeit ift da, daß das Gericht vom Allerheiligsten ausgehe, ben Erdfreis mit Gerechtigkeit zu richten!" -So wie diese Worte ausgesprochen waren, fuhr ein hellleuchtens der Blit aus dem Gewitter herab, mitten auf den Altar; que Eine merkt, daß der Andere Etwas noch nicht weiß, das ihm doch nützlich senn könnte, so unterrichtet er ihn mit einer Liede und Demuth, die den Andern zu der nämlichen Liede und Demuth bestimmt; daraus folgt dann ganz natürlich die vollkommenste Regierungsversassung, die nur möglich ist ').

huel. D, das ist eine bochst gluckselige Einrichtung!

Sillel. Im himmel bilben fich ebenfalls, je nach ber Aehnlichkeit ber Charaktere und der Reigungen, burgerliche Gesellschaften, fo daß das ganze Reich Gottes aus lauter kleinern und größern Gemeinden besteht, beren Biele zusammen wieder einen größern Staat ausmachen, die bann endlich alle zusammen unter der Gemeinde der Erstgebornen stehen, deren Haupt der Herr ist; alle diese größere und kleinere Gesellschaften wohnen auch in gewissen, ihnen angemessenen, Gegenden beisammen, und ba Jeder Jeben nach seinem innern Werthe schäft, so gehorchen Alle freiwillig mit Lust und Liebe dem vollkommenern, und Dies fer herrscht nicht mit Zwang, sondern nur durch sein gtoßeres Licht ber Wahrheit, das aus seinen Borschriften hervorleuchtet 2). Der Herr selbst regiert nicht durch 3wang, sondern blos durch Offenbarung seines Willens, ber aber immer bem Gesetze bes allgemeinen Besten vollkommen gemäß ist; nun kennt aber Jeder das allgemeine Beste, und will es auch, folglich gehorcht auch Jeder gerne. Ueberhaupt ist die & Grundmaxime des Reichs Gottes: jedes vernünftige Wesen muß frei senn, und seiner Natur gemäß dem anerschaffenen Sittengesetze ober gottlichen Raturrechte folgen, dieses ablein muß seinen Billen, aber boch burch Freiheit, bestimmen; nun hat aber bie bochste Beisheit die moralische Welt so wunderbar eingerichtet, daß mit bem Grade bes Gehorsams gegen das himmlische Naturrecht, auch der Grad des beständigen Bergnügens ober der Glücks seligkeit wachst, und im Gegentheil, wie der Grad des Ungeborfams steigt, so steigt auch ber Grad ber Qual und des Jam-

<sup>1)</sup> Wenn alle gehorchen wollen und Reiner befehlen will, so bes folgen Ale den hochst vollkommenen Willen, und der ist der Vorsgesete, der diesen am besten weiß. —

<sup>2)</sup> Niemand argere sich baran, daß ich Swedenborg diese Ideen abgeborgt habe: denn sie sind sehr vernünftig, und Swes den borg hat sehr viel Schones und Gutes, aber auch Irribumer.

was Du gesehen haft. Der erste ber sieben Donner hat ben Anbruch des Gerichts Gottes über die Christenheit verkundigt; das Reich der Finsterniß hat ein großes Heer gesammelt, und wird noch viele sammeln; es wird mit geistigen Waffen kampfen, die sich überwinden lassen, werden auf seine Seite treten und die Schaaren der Holle vermehren; die sich aber widersetzen und ritterlich kämpsen, sollen siegen durch Blut und Tod! Er aber, der auf dem Throne der Welten sitt, wird, wenn das Wuthen und der Jammer auf das Hochste gestiegen ift, seine Beiligen um sich her sammeln und selbst gegen sie ausziehen; dann wird Er ihre Sprache verwirren, so daß sich Jedermanns Schwerdt gegen Jedermann kehren, und sich die gottlose Rotte untereinander selbst aufreiben wird. Von ba an wird Er dann herrschen, und es wird Friede seyn von einem Ende der Erde bis zum andern. Jetzt gehe nun zur Erde hinab und kundschafte allenthalben die treuen und rechtschaffenen Scelen aus, die vor den Leiden des Gerichts bewahrt und vorher in den Himmel abgefordert werden sollen; diesen Allen floße Ahnung der nahen Zukunft und neuen Gifer zur Vollendung ein '); Du wirst in jedem Geiste seine Bestin mung lesen. Diejenigen, welche vom Rampfplate an sichere Derter entfernt werden muffen, unterrichte, und mache sie aufmerksam auf die Wege der Vorschung, das mit sie das enge Pfortchen bemerken, durch welches sie dem zukunftigen Zorne entrinnen konnen. Alle Rampfer aber begeis stere mit hohem Muthe, getreu zu senn bis in den Tod, und daß sie, doth aber nur sparsam, die Rrafte der zukunftigen Welt Nun gab mir dieser erhabene Engel noch einige geheime Aufträge an die Großen der Erde, die ich aber nicht ents decken darf. Während dieser Rede verschwanden die Leuchter wieder vom Altare, das Gewitter verschwärzte sich wie vorher, und anstatt des Lichts schimmerte die vorige Abendbammerung durch die ganze Weite des Tempels. Ich stand eine Weile und feierte; dann wandte ich meinen Flug, das Thor donnerte hin-

<sup>2)</sup> S. Offenb. Joh. 14. B. 11. wo es nach dem Grundtent so heißt: Bon dieser Zeit an find die gluckich, die in dem Herrn sterben; denn sie erleben den bevorstehenden Jammer nicht, u. s. w.

und dakinnen die Weltkörper sehen; nun aber, in Deinem erhöhten Zustande, siehst Du die ehemals unsichtbare Welt nur allein; wenn Du aber auch viel weiter in den himmlischen Kenntnissen vorgerückt bist, so bekommst Du allmählig die Fähigkeit, auch die Körperwelt wieder zu sehen, und dann erst kannst Du auch zu Gesandtschaften in dieselbe gebraucht, und mit Recht ein Engel genannt werden ').

1

Huel. D, das ist erstaunlich! Aber ich bitte Dich, beschreibe mir doch die Natur des Himmels und seine Beschaffenheit, das mit ich Alles besser begreifen könne, wenn ich dahin komme.

Hillel. Du bist außerordentlich lernbegierig; folge mir! ich will Dich hinüber führen und Dich im Anschauen der Dinge selbst unterrichten.

Huel (im Hinschweben über das Gebirge.) Jetzt widers steht mir diese Luft nicht mehr; wenn ich mich sonst derselben nahen wollte, so konnt' ich nicht, denn es war mir, als wenn ich ersticken mußte; wie ist das?

Hillel. So lange das Innerste eines Geistes noch nicht offenbart ist, so lange ist auch sein Schicksal noch nicht entschies den, und er weiß nicht, wohin er sahren wird; es ist also noch etwas in ihm, das sowohl der Annäherung des Reichs des Lichts, als des Reichs der Finsterniß widersteht. Sobald er aber entshült ist, so zieht ihn seine nunmehr bestimmte Natur dahin, wohin er gehört <sup>2</sup>).

Hrel. Unaussprechlich, unaussprechlich ist die Schönheit des Landes, das ich vor mir sehe. Ich überschaue ein unermeßlich großes Paradies in der schönsten Morgendammerung. Alles der irbischen Naturähnlich; aber weit über alle Vorstellung schöner!

Hille L. Die unübersehbare Weite rechts und links, und

<sup>2)</sup> Diese Hypothese dringe ich Niemand auf, sie ist mir aber wahrscheinsch. Auch hier bin ich wieder Swebenborg gefolgt. Eigentlich bekommen die Seligen erst dann wieder ihre volltoms mene Sinnlichkeit, wenn ihr Körper auserweckt und wieder mit der Seete vereinigt ist.

<sup>2)</sup> Dieser Gas ist ganz in der menschlichen Ratur gegründet und daher gewiß; denn ehe man die Uebereinstimmung seiner sitt-lichen Ratur mit einer bürgerlichen Gesellschaft weiß, kann man auch noch keinen Zug dahin haben.

ven eigenen Eingeweiden mit einem Grimme, der nur in der Holle seines Gleichen hat, und mordete seinen unschuldigen Konig. Allenthalben stieg ein fauler Geruch der Ueppigkeit und der Wollust auf, und selbst unsere Getreuen ermatteten und kränkelten in diesem Pesthauche. Eine elastische drückende Krast arbeitete mir allenthalben entgegen, so daß ich mich anstrengen mußte, vollends hinunter zu kommen. Es war der Geist der Freiheit und der Gleichheit, der mit einer grimmigen Wuth empordunstete. Denke nur einmal nach, lieber Jedidja! — Freiheit — wo Jeder Jedem eigennützige Gesetze ausdringt und Keiner Keinem gehorcht; und Gleich heit bei der unendlichen Verschiedenheit der Geisteskräfte, des Reichthums und der Macht!

Jedidja. Es läßt sich nichts Unsinnigeres denken; dieser Geist ist wohl der mächtigste und schädlichste, den Satan auf die Erde senden konnte, um die Menschen zu verderben ').

Hasiel. Ja, er ist der schädlichste, wenn man zugleich die gegenwärtige Richtung des menschlichen Geistes damit verdindet; aber auch der letzte, denn Freiheit mit Gesetzlosigkeit und unerstätlichem Hunger nach irdischen Gütern, und Gleichheit mit dem undändigsten Stolze, Alles zu beherrschen, das ist eine Stellung, wobei die Menschheit in allen ihren heiligsten Banden zertrümmern muß?). Aber ich habe mich nun von meiner Reise wieder erholt, und mein Wesen hat seinen Glanz wieder, ich eile also von Dir in meinen Wirkungskreis. Dein Zustand werde immer vollkommener, und des Herrn Licht gehe immer heller auf über Dir!

Jedidja. Amen! Und Dir, himmlischer Bruder! geschehe ebenfalls, was Du mir gewünscht hast. —

<sup>1)</sup> Es ist der Geist des Thiers aus dem Abgrunde, das endliche Resultat der Politik des Satans, um die Menschen zu verderben.

<sup>2)</sup> Gott erbarme sich; daß sie es nicht anders als durch die Etfahrung lernen will!

Duel. Wie vortnefflich ift bad! - Auf die Meife lebt alfo bieder Selige in einer Gegend, die ihm ganz nathrlich ift, die ifin aufo auch am besten gefällt, und in welcher er sich untudspende lich wohl besinden muß?

Gesellschaft, ber immer auch in Ausehung ber Erkenntzis und der Liebe ber Bollfommenste ift, und dem seine Unterthanen und in Ausehung des Eharafters abnlich sind, dirigirt auch die Restaute, den man bald erkennen lerut, welche Gewächse und Wiere aus jeder Art der Erkennen lerut, welche Gewächse und tigste in allen Einsichten ist, so ordnet er seine Borstellung so, und theilt sie auch seiner Gesellschaft so mit, wie es die Versschaftsung seines Laubes erfordent.

Duel. Aber ich sehe auch allenthalben viele Bohnungen, prachtige Pallafte von einfacher und erhabener Majeftat, bann auch geringere Saufer, die aber alle unbeschreiblich schon find; die Materie ift unvergleichlich, woher iff fie genommen und wer

bent fie?

Dille L. Die schöpferische Kraft vom Bern, die allenthale ben in der himmlischen Natur gegenwärtig ift, stellt jedem Geiste gleichsam in einem Augenblicke die Wohnung bin, die seinem Besen angemessen ift; die innere Berschönerung und Auszie zung aber bangt wiederum vom Linwohner selbst ab. Geister, beren Reigung zum Ernsten und Erhabenen gestimmt ist, wohnen in Gebirgen, wo es Aussichten und Scenen gibt, die Aussichten in Gebirgen, wo es Aussichten und Scenen gibt, die Aussichten und Seenen gibt, die Aussichten und Seenen gibt, die Auss

Due L. Mein ganges Befen erhebt fich und jauchst über alle bie Bunber, bie ich bore. Aber werben benn bier auch bie Go-

machfe ju Etwas gebraucht?

Dillel. D ja! erinnere Dich nur ans Effen vom Solge bes Lebens, an die Baume, beren Blatter jur Gefundheit ber Deiben bienen follen, und an bas Gemache bes Beinftocks,

<sup>1)</sup> Wer bier in diesem Leben feinen Gefcmad nach bem mabe pen Schonen und Gnten bilbet und ibn bann bem herrn beiliget, ber wird in fener Belt baburd feine Geligfeit erboben; aber gben biefes mabre Schone und Gnte ber Aung liegt mabrich und in ben griechischen und romifchen Untilen allein.

won dem der Herr in seines Waters Hause trinken wollte 1). Wan genicht alles, um mehr Kraft zur Erkenntniß und zur Liebe zu bekommen. Aber lieber Huel! ich muß Dich zu Deis ner Bestimmung sühren; Du wirst eine Menge noch ungebilde ter Geister, dort an der Gränze dieses Kinderreichs, unter Deine Aussicht und Leitung bekommen, ihre Unvollkommenheiten werden Dich veredeln, und Dich zur vollkommenen Demuth leiten. Komm ich will Dich hinsihren und serner unterrichten!

Huel. Der geringste Platz und das geringste Aut wird für mich Seligkeit genug seyn!

#### Vierzehnte Scene.

## Die christlichen Pharisaer.

Elon, Jathir, Meraja und Gadiel.
(Im Schattenreiche.)

Elon. Ich bin zum ewigen Leben erwacht, mein Lauf auf Erden ist vollender! diese stille dunkse Wüste ist der Reinigungssort, wo ich nun vollends von meinen Unvollkommenheiten und Unlauterkeiten gereinigt werden muß. Ungefähr so hab ich mir die Sache auch vorgestellt. D, wie glücklich bin ich nun, daß ich auf Erden Deinen Verläugnungsweg, o ewige Liebe! gewans delt habe. Ich war eben in den Stand der gänzlichen Versnichtung übergegangen, als Du mich abriefst, und ich empfinde noch immer tief in meiner Seele die innige Verlassung von Dir.

— Wer wandelt mir da entgegen 2)?

Jathir. Willsommen, Elon! — kennst Du Deinen Brus

Elon. Nein! ich hatte Dich nicht gekannt, so sehr hast Du Dich verändert; bist Du denn noch hier? — Du bist ja acht Jahre vor mir gestorben.

) Ich glaube, daß dies Trinken bereinst hienieden im Reicht des Herrn geschehen wird.

<sup>2)</sup> Diese selbst genügsame Sprache, die Keiner führen kann, der sich nicht aus eigener Tugend zum Himmel berechtigt glaubt, zeigt schon, weß Geistes Kind dieser Mann ist.

Sathle. So Benber! ich well nicht, wat ich fagen follt wie wenen auferer Sache fo gewiß; wenn wir in auferen Burfemenlungen: heifermmen faffen und und frenten , baf und bie Derr vor fo vielen Anbern begnabigt und und feinen Billem fund gemacht batte. fo glaubten wie in Danuth, wie warben auch por pielen Anbern felig worben !): aber bente nur Bruber! ich Babe gefeben', bag Biele von bewen, bie wir nicht fur erwecht gehalten haben, mit Trinmph: von ben Engeln ins Reich ber Seligen binfiber gefichet worben, mich aber bat bis babin fein Engel bemertt; eben fo geht es auch unferm Bruber Derafa. - Dort ficht er einfam und erquert; benn vor Aurzem nabete er fich einem ber bimmlischen Gefandten, allein es fuhr ein dels trifcber Ochlag, wie ein Blig, von ibm and, und ber arme De raja prelite weit meg. Du weißt, wie boch wir ben Deraja fchanten, feine Babe ber Berebfamleit und ber Erfenntnif war fo groß, bag wir iben, als unferem Rabrer folgten ; fein genandt Bandel in der Gegenewart Gottes, feine Abgeschiebenhalt von ber Belt und feine Treue, bie er und in ber Bemerfung unferer Rebler bewies, überzeugte und Alle, er marbe bier ein berte Sides Erbtheil ampfangen 1); allein Wielt find ihm vorgezogen worben, die wir nicht für Auserwählte ansaben.

Elon. Bruber Jathir! Du erfchreckt mich! — Gefchicht bas am grunen Dolge, was wird bann aus bem barren werben? West wer von unfern Befannten ift benn bem Me baja vorzujegen worden?

Fathlt. Sehr Biele! — bas aber war mir unbegreiflich, baf unfer por Rutzen bier angefommener Prebiger, ohne Aufernthalt, mit großer Portlichfeit eingeholt wurbe.

Elon. Wer? - unfer Prebiger! - Gott! wie if bas

<sup>&</sup>quot;) Eine Lige nach ber endern! — Sie waren weber mahrhaft begnadigt, noch bemuthig; aber so gehte, wenn man bas Ishanmolicht ober ben Morgenstern für die Sonne halt, fich mit ber
reften Erweitung beruhigt und bruftet!

") Eben so tauschen fich auch die geistlich stolzen ga fire in Ind
bo kan, die weit niehr verläugnen und weit mehr ber Welt auf

boftan, die weit mehr verläugnen und weit mehr ber Welt abbierben, als fe ein Christ gedacht hat, und doch find sie gewöhnten beige, verworfene Geschopfe: darenf tommts nicht an. Meraja wat freisch sehr treu in Bemertung fremder fehler, war an beide femients er werder.

eine große Menge Menfchen ben Erhöhungstrich außer fich auf Andere leuft, wenn Jeber Alle beberrichen will, so wendet auch Jeber sein Daß an Kräften zu tiefem 3wede an; da unn Jeder regieren, aber Keiner gehorchen will, so zwingt immer der Machtigere ben Schwächern; dieser gebercht mit Daß und Rachsucht, und jener herrscht bestwegen mit Buth und Unterbrudung. Siehe, bas ift die Grundmaxime des Reiche der Finfterniß ')! Da nun im Geifterreiche überhaupt bie Stande nicht, wie auf Erben, durch Gewerte und andere sinnliche und physische Berhältnisse, sondern durch die Achnlichkeit der Gefinnungen und der Charaktere entstehen, indem sich die burgerlichen Gesellschafs ten je nach der Aehnlichkeit des Wollens und Begehrens bilden, so herrscht in jeder Höllengesellschaft der Mächtigste, und Alle gehorchen ihm durch Zwang, und zwar Jeber nach dem Grade seiner Schwäche. Aber auch diese Mächtigsten find fich wieder nach ben Graben ihrer Macht untergeordnet, bis auf den obers sten Fürsten, ber bann unter ber Gewalt des Herrn aller Geis ster steht. Dieses ganze Höllenreich ist also der allervollkoms menste Despotismus, und das Urbild alles Jammers und aller Qualen, die nur durch 3wang und Bedruckung möglich find 2).

Huel. Das ist eine fürchterliche Verfassung, von der man auf der Erde schon Vorspiele genug hat. Allein was beobachtet denn unser anbetungswürdiger Himmelskönig für eine Marime, um jenen Wütherich mit seinen mächtigen Fürsten in den Schranken zu halten?

Hillel. Eben diejenige, die er auch auf Erden von Ansfang an beobachtet hat, und die auch die einzig mögliche ist. Er läßt ihn seine Plane entwerfen und befolgen; da aber diese der Natur des Geisterreichs geradezu entgegen sind, so entsteht ungefähr so eine Verfassung in der moralischen Natur, wie auf Erden in der physischen, wenn lange viele schädliche und brennsbare Dünste in die Höhe gestiegen sind; sie bilden ein Gewitter,

<sup>1)</sup> Und in gewissem Grabe auch ber irdischen Reiche.

<sup>2)</sup> Nach diesem Ideal kann man nun auch die Staaten und Resgierungs: Versassungen der Menschen auf unserer Erde beurtheilen, in wie fern sie dem Reiche der Hölle mehr oder weniger abnlich sind; das Reich des Antichrists, des Menschen der Sanden, wird ihm am ahnlichsten sepn. Die Vorbereitung dazu beginnt schont

teines Anblicks gewindigt; sogar din ich zurückgestoßen worden, als ich mich Einem von ihnen nahen wollte. Denket nur einmal, die abtrünnige Maria, die uns immer so widersprach, gar von uns ausging und sich wieder zur Welt gesellte, diese Maria, über die wir uns so beklagten, die wir so bedauerten, die ist alsofort, so wie sie ankam, selig geworden ').

Elon. Die Maria? — das kann unmöglich mit Rechetem zugehen.

Meraja. Und doch ist es nicht anders!

Jathir. Ich habs auch mit Erstaunen angesehen; sie machte eine so frohe, demuthige Miene, daß ich sast zweisle, ob sie nicht den richtenden Engel getäuscht habe.

Elon. Wenm hier noch Täuschung möglich ist, so ist Gottes Wort nicht Gottes Wort; nein, ich glaube vielmehr, daß
die Seelen, die ihr abholen sahet, an Acinigungsörter gebracht
worden, oder daß es hohe Versuchungen sind, die Gott zuläßt,
um uns zu prüsen; vielleicht sind es bose Geister, die sich in
der Gestalt der Lichtsengel zeigen.

Jathir. So kommt mir die Sache nicht vor.

Meraja. Mir auch nicht; doch es muß sich endlich aufklären.

Elon. Was sehe ich dort? — was für herrliche Gestalten fahren aus der Morgenrothe das Schirge herab?

Meraja. Das find die Engel, welche die Seelen richten; willst Du es einmal mit ansehen?

Elon. Ja, es verlangt mich sehr, zu sehen, wie das zugeht. (Sie schweben alle Drei dem Gebirge näher.)

Jathir. Siehst Du, Bruder Elon! den, der da vor dem Engel steht? — Gott! wie er bis zum Zwerge zusammensschrumpft! — Jetzt lodert eine Flamme aus ihm empor, siehst Du die schrecklichen Dinge in der rothen Flamme?

Elon. Herr Gott, das ist fürchterlich! — Allmächtiger Erbarmer! — er verwandelt sich in ein Ungeheuer! Sieh! wie er dorthin in die Nacht wegzischt, als wenn ihn die Flamme versengte!

Das glaub ich! Maria tam als eine arme, buffertige Gunsberin und bettelte um den himmel, und ihr wollt ihn dem lieben Gott durch einen Prozes abgeminnen.

Angenden sind dann immer wachsende Erkenntniß und Riche ).

huel Das ist eine unlängbare Wahrheit!

Hillel. Der Mensch muß also seine ganze Richtung zur Erkenntniß Gottes und seines moralischen, oder des Geisterreichs nehmen, und dann, so wie seine Erkenntniß wächst, auch zum allgemeinen Besten werden.

, huel. Ganz gewiß!

hillel. So wie seine Erkenntniß wächst, so wächst auch seine Einsicht in die Unendlichkeit der Vollkommenheiten Gottes, in die Größe, Mannigsaltigkeit und unbegreifliche Weisheit, die in allen seinen Werken hervorleuchtet, und in seine eigene Einseschränktheit, so daß auch der höchste endliche Geist in allem seinem Wissen und Wirken gegen den Unendlichen wie Nichts zu achten ist, und in gar keinem Verhältnisse steht. Diese Ueberzeugung nun spornt den Verähnlichungstried immer stärker, zus gleich aber sällt dadurch alle Anmaßung eines höheren Werths vor Andern weg. Du siehst also, daß die Demuth zur Erkenntnis und zur Wirksamkeit in eben dem Grade antreibe, in dem seist zur Wirksamkeit in eben dem Grade antreibe, in dem Geist zu veredeln, lieber gehorche, als herrsche <sup>2</sup>).

huel. Das sehe ich vollkommen ein!

Hillel. Da nun Keiner in den Himmel kommt, der diese Gesinnung nicht hat, nur daß sie Alle dem Grade der Erkenntniß und der Liebe nach verschieden sind, so stehen alle Himmelsbürger in der Richtung der Annäherung zu ihrem höchsten Urbilde; Alle hungern mit einem unendlichen Triebe nach Erkenntniß, Weisheit und Wirksamkeit zum allgemeinen Besten; Jeder
sucht in dem Gesühle seiner Kleinheit und Eingeschränktheit von
Fedem zu lernen und Jedem zu gehorchen. Und wenn der

besteht darin, wenn alle Wesen zugleich mit ihm zu seiner Vervollkommnung wirken, und dieß thun sie, wenn auch der Mensch
ihrer Aller Bestes sucht. Daher hat alsdann erst der Erhöhungstrieb des Menschen seine wahre Richtung, wenn er aus wehter Gottes = und Menschenliebe das allgemeine Beste kennt
und bewirkt.

<sup>3)</sup> Könnte ich doch durch das Lesen dieser Stelle allen Lesern "und anch mir diesen Geist der Demuth aus seiner Quelle ins herz leiten! Auf ihn kommt Alles an.

Eine merkt, daß der Andere Etwas noch nicht weiß, das ihm doch nützlich senn könnte, so unterrichtet er ihn mit einer Liede und Demuth, die den Andern zu der nämlichen Liede und Demuth bestimmt; daraus folgt dann ganz natürlich die vollkommenste Regierungsversassung, die nur möglich ist ').

Juel. D, das ist eine hochst gluckselige Einrichtung!

Hillel. Im himmel bilden fich ebenfalls, je nach der Aehnlichkeit der Charaktere und der Neigungen, burgerliche Gesellschaften, so daß das ganze Reich Gottes aus lautze kleinern und größern Gemeinden besteht, deren Biele zusammen wieder einen größern Staat ausmachen, die dann endlich alle zusammen unter der Gemeinde der Erstgebornen stehen, deren Haupt der Herr ist; alle diese größere und kleinere Gesellschaften wohnen auch in gewissen, ihnen angemessenen, Gegenden beisammen, und ba Jeder Jeben nach seinem innern Werthe schäft, so gehorchen Alle freiwillig mit Luft und Liebe dem vollkommenern, und Dieser herrscht nicht mit Zwang, sondern nur durch sein gtoßeres Licht ber Wahrheit, das aus seinen Vorschriften hervorleuchtet 2). Der Herr selbst regiert nicht durch Zwang, sondern blos durch Offenbarung seines Willens, der aber immer dem Gesetze bes allgemeinen Besten vollkommen gemäß ist; nun kennt aber Jeder das allgemeine Beste, und will es auch, folglich gehorcht auch Jeder gerne. Ueberhaupt ist die & Grundmaxime des Reichs Sottes: jedes vernünftige Wesen muß frei seyn, und seiner Natur gemäß dem anerschaffenen Sittengesetze ober gottlichen Raturrechte folgen, dieses allein muß seinen Willen, aber boch durch Freiheit, bestimmen; nun hat aber die bochste Weisheit die moralische Welt so wunderbar eingerichtet, daß mit bem Grade bes Gehorsams gegen das himmlische Naturrecht; auch der Grad des beständigen Bergnügens ober ber Gluck. feligkeit wachst, und im Gegentheil, wie ber Grad des Ungehorsams steigt, so fleigt auch ber Grad ber Qual und des Jam-

<sup>1 2)</sup> Wenn alle gehorchen wollen und Keiner befehlen will, so bes folgen Alle den höchst vollkömmenen Willen, und der ist der Vorsiefete, der diesen am besten weiß. —

<sup>2)</sup> Niemand argere sich daran, daß ich Swedenborg diese Ideen abgeborgt habe: denn sie sind sehr vernünftig, und Swesdenborg hat sehr viel Schönes und Sutes, aber auch Irrihumer.

glanzen; schau, er bekommt einen Lichtkreis um sich her, bei immer heller und heller wird! Wie sanst blaulicht und weiß ist das Licht; es schimmert, wie polirt Silber im Vollmond!

Lichte, eine lebende Sprache der Heiligkeit und Gottseligkeit!

Lichte, eine lebende Sprache der Heiligkeit und Gottseligkeit!

Hell on Ja, ich sehe es! — der muß ein sehr frommer Mensch
gewesen seyn; nein! das ist kein Betrug des Satans — keine hohe Versuchung!

meter Schulmeister Elias? ...

Elon. Er war sehr krank, als ich starb; allein der kanns boch nicht seyn; denn dieser ist ja ein Heiliger; siehe, er schwebt schon wie ein Seraph über das Gebirge hin! der Schulmeister aber war nicht einmal erweckt <sup>2</sup>).

(Gabiel naht: sich ihnen.)

jetzt ist er ein Fürst im Lande der Gerechten, sein Erbtheil ift herrlich; denn sein Loos ist aufs Lieblichste gefallen.

Elon. Berzeihe mir, Du Verklärter! wenn ich mich uns terstehe, Dich um Etwas zu fragen.

Gabiel. Frage, was Dir beliebt.

Elon. Wir können nicht begreifen, wie dieser Schulmeister selig werden kann: benn er war nicht einmal erweckt.

Gadiel. Was verstehst Du unter dem Ausdrucke: ets weckt seyn?

Elon. Wissen die Engel nicht, was erweckt seyn ist? Gabiel. Ob wir es wissen oder nicht wissen, bavon ist die Bebe nicht, sondern davon, ob Du es weißt.

Elon. Gott Lob! ich weiß es 2); denn ich bin schon über vierzig Jahre erweckt gewesen. Man wird erweckt, wenn man sein sündig Elend und seinen höchst verdorbenen Zustand eine

<sup>&#</sup>x27;) Ja freilich war er erwedt, aber er prahlte nicht damit, sone dern schwieg und ließ nur sein Licht leuchten, und das sahen diese Elenden vor ihrem eigenen Lichte nicht. Es kann nicht genüg seifest werden, daß es durchaus nicht auf Form und Sprache, sons dern unt aufs Herz ankomme!

2) Ich daule Dir Gott, daß ich nicht bin, wie andere Menschwi!

sieht, von Herzen bereut, und sich dann erustlich zu Gott in Christo wendet.

Sabiel. Der Begriff ist ganz richtig, und das Gebot, das er enthält, ist dem, der selig werden will, vollkommene Pflicht. Du sagst, Du wärest schon über vierzig Jahre erweckt gewesen: Du mußt es also weit in der Selbsterkenntniß und in der Einssicht in Dein natürliches Verderben gebracht haben?

Elon. Darin kann man es nicht zu weit bringen; ich habe mich in meiner Schwachheit an die ewige Liebe übergeben, und mich von ihr bewirken lassen ').

Sabiel. Sage mir, in welcher Pflicht vereinigen sich alle Pflichten des Menschen?

Elon. In der Liche; Gott lieben über alles, und den Rächsten als sich selbst, das ist das Gesetz und die Propheten; die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung!

Gabiel. Das ist ewige Wahrheit, und das Grundgesetz, nach welchem alle Menschen gerichtet werden. Was ist aber die Liebe, und worin besteht sie?

Elon. Die Liebe ist eine herzliche und innige Zuneigung der Seele zu Gott und zu den Menschen.

Gabiel. Aber worin außert sich diese Zuneigung?

Elon. Sie außert sich gegen Gott durch ein beständiges Anhangen an Ihm, und durch einen beständigen Wandel in seisner Gegenwart, und gegen die Menschen darin, daß man sich unabläßig bestrebt, sie Alle, und nach allen Kräften Ihm zuzusühren 2).

Gabiel. Du vergissest die Hauptsache: Gott lieben heißt: seinen Willen nach allen seinen Kräften zu erfüllen, und den Nächsten lieben, sein Bestes, so wie das eigene Beste befördern.

Elon. Das sind die Fruchte, die aus jenem Baume hers vorwachsen.

Sadiel. Ganz recht! ein Baum, der also diese Früchte nicht mitbringt, in dem wirkt auch diese Liebe nicht; wer Gottes Willen nicht erfüllt, dessen Anhangen an Ihm, und dessen

2) Das ist thre Hauptsache, sie wollen führen, Führer sepu t

<sup>2)</sup> Welch eine Tänschung! er ließ sich von seiner Eigenliebs bewirken, und hielt sie far die ewige Liebe!

bann bis an jenes ferne Gebirge, ist das Reich des Untersentichts, in welchem die Kinder, die vor den Jahren des Untersenschieds sterben, nebst allen in der Erkenntniß nicht weit gestwiesen derten Seelen, zu den übrigen Reichen erzogen werden.

Huel. Dauert denn diese Morgendammerung immer so

fort, ohne daß die Quelle des Lichts aufgeht?

Natur aufs Genaueste mit der moralischen Beschaffenheit ihrer E Bewohner überein; hier wohnen lauter Geister, denen das Licht it der Wahrheit blos dammert; jenseits jenem Gebirge aber er scheint des Herrn Herrlichkeit über dem Horizonte; dort ist das ii Reich des Lichts, seine Bürger heißen eigentlich Engel, ob is man gleich diesen Namen allen Himmelsbürgern gibt, und dort in herrscht die vollständige Erkenntniß allenthalben. Abermals hins it ter einem dritten Gebirge ist das Reich der Herrlichkeit, is und an den Grenzen der Ewigkeit liegt die Stadt Gottes mit is der Wohnung des Herrn, von welcher das Urlicht ausstrahlt, t das den ganzen Himmel erleuchtet. In diesem Reiche wohnen ih Geraphim, welche mit dem höchsten Grade der Erkenntniß auch den höchsten Grad der Macht verbinden; sie werden auch n Erzen gel genannt.

Huge so lieblich ergotzen?

Hilel. Auch diese stehen im genauesten Verhältnisse mit dem Zustande der Bewohner; wie die Arten der Erkenntniß einer hürgerlichen Gesellschaft sind, so bilden sich auch die Arten der Gewächse und der geistigen Thiere in der Gegend, die sie besitzt; und wie der Grad der thätigen, wirksamen Liebe der Bürger beschaffen ist, gerade in dem Grade des Wachsthumstriches stehen auch alle Gegenstände um sie her. Wäre es moglich, daß sich ein verdammter Seist einige Zeit hier aushalten konnte, so wurde bald eine wüste Eindde um ihn her entstehen ").

<sup>&#</sup>x27;) Es ist eine herzerhebende Idee, daß fich die Landschaft um einen seigen Geist her, mit allen ihren Gegenständen, nach seinem Schöngefühle und Seschmacke bildet, und er also gleichsam ber Schöpfer seiner Gegend ist. Diese Sppothese läßt sich die zum hohen Grade der Wahrscheinlichkeit bringen.

Huek Wie vortrefflich ist bas! — Auf die Weise lebt also jeder Selige in einer Gegend, die ihm ganz natürlich ist, die ihm also auch am besten gefällt, und in welcher er sich unaussprechtlich wohl befinden muß?

3

Hillel. Das ist gewiß! Der Regent oder Fürst einer jeden Gesellschaft, der immer auch in Ansehung der Erkenntniss und der Liebe der Vollkommenste ist, und dem seine Unterthanen alle in Ansehung des Charakters ähnlich sind, dirigirt auch die Natur; denn, da man bald erkennen lernt, welche Gewächse und Thiere aus jeder Art der Erkenntniß entstehen, er aber der Rächtigste in allen Einsichten ist, so ordnet er seine Vorstellung so, und theilt sie auch seiner Gesellschaft so mit, wie es die Versschönerung seines Landes erfordert.

Huel. Aber ich sche auch allenthalben viele Wohnungen, prächtige Palläste von einfacher und erhabener Majestät, dann auch geringere Häuser, die aber alle unbeschreiblich schon sind; die Materie ist unvergleichlich, woher ist sie genommen und wer baut sie?

Hillel. Die schöpferische Kraft vom Herrn, die allenthals ben in der himmlischen Natur gegenwärtig ist, stellt jedem Geiste gleichsam in einem Augenblicke die Wohnung hin, die seinem Wesen angemessen ist; die innere Verschönerung und Auszierung aber hängt wiederum vom Einwohner selbst ab. Geister, deren Neigung zum Ernsten und Erhabenen gestimmt ist, wohnen in Sebirgen, wo es Aussichten und Scenen gibt, die Alles übertressen, was man sich nur Großes vorstellen kann.).

Huel. Mein ganzes Wesen erhebt sich und jauchzt über alle die Wunder, die ich hore. Aber werden denn hier auch die Gewächse zu Etwas gebraucht?

Hillel. D ja! erinnere Dich nur ans Essen vom Holze des Lebens, an die Bäume, deren Blätter zur Gesundheit der Heiden dienen sollen, und an das Gewächs des Weinstocks,

<sup>1)</sup> Wer hier in diesem Leben seinen Geschmack nach dem wahern Schönen und Guten bildet und ihn dann dem Herrn heiliget, der wird in jener Welt dadurch seine Seligkeit erhöhen; aber eben dieses wahre Schöne und Gute der Kunst liegt wahrlich nicht in den griechischen und romischen Antiten allein.

von dem der Herr in seines Vaters Hause trinken wollte.). Man genicht alles, um mehr Kraft zur Erkenntnist und zur Lieberzu bekommen. Aber lieber Hucl! ich muß Dich zu Deisner Bestimmung sühren; Du wirst eine Menge noch ungebilde ter Grister, dort an der Gränze dieses Kinderreichs, unter Deine Aussicht und Leitung bekommen, ihre Unvollkommenheiten wersden Dich veredeln, und Dich zur vollkommenen Demuth leiten. Komm ich will Dich hinsühren und serner unterrichten!

Huch Geligkeit genug senng seine Platz und das geringste Aunt: wird für mich. Seligkeit genug senng senn!

## Vierzehnte Scene.

# Die dristlichen Pharisaer.

Elon, Jathir, Meraja und Gadiel.

(Im Schattenreiche.)

Elon. Ich bin zum ewigen Leben erwacht, mein Lauf auf Erden ist vollendet! diese stille dunkse Wüste ist der Reinigungssott, wo ich nun vollends von meinen Unvollkommenheiten und Unlauterkeiten gereinigt werden muß. Ungefähr so hab ich mir die Sache auch vorgestellt. D, wie glücklich bin ich nun, daß ich auf Erden Deinen Verläugnungsweg, o ewige Liebe! gewans delt habe. Ich war eben in den Stand der gänzlichen Versnichtung übergegangen, als Du mich abriesst, und ich empfinde noch immer tief in meiner Seele die innige Verlassung von Dir.

— Wer wandelt mir da entgegen 2)?

Jathir. Willsommen, Elon! — kennst Du Deinen Brus

ber Sathir nicht mehr?

Elon. Nein! ich hatte Dich nicht gekannt, so sehr hast Du Dich verändert; bist Du denn noch hier? — Du bist ja acht Jahre vor mir gestorben.

i) Ich glaube, daß dies Trinken bereinst hienieden im Reicht des Herrn geschehen wird.

<sup>2)</sup> Diese selbst genügsame Sprache, die Reiner führen kann, der sich nicht aus eigener Tugend zum Himmel berechtigt glaubt, zeigt schon, web Geistes Kind dieser Mann ist.

Jathir. Ach Bruder! ich weiß nicht, was ich sagen soll; wir waren unserer Sache so gewiß; wenn wir in unseren Bers sammlungen beisammen saßen und uns freuten, daß uns ber Herr vor so vielen Andern begnabigt und uns seinen Willen kund gemacht hatte, so glaubten wir in Demuth, wir wurden auch vor vielen Unbern selig werben '): aber bente nur Bruber! ich babe geseben', daß Biele von benen, die wir nicht fur erweckt gehalten haben, mit Triumph von den Engeln ins Reich ber Seligen hinaber geführt worben, mich aber hat bis dahin kein Engel bemerkt; eben so geht es auch unserm Bruder Meraja. — Dort steht er einsam und trauert; denn vor Kurzem nahete er fich einem der himmlischen Gesandten, allein es fuhr ein elets trischer Schlag, wie ein Blitz, von ihm aus, und der arme Mes raja prellte weit weg. Du weißt, wie hoch wir ben Meraja schätzten, seine Gabe der Beredsamkeit und der Erkenntniß war so groß, daß wir ihm, als unserem Führer folgten; sein genauer Wandel in der Gegenwart Gottes, seine Abgeschiedenheit von der Welt und seine Treue, die er uns in der Bemerkung unfes rer Fehler bewies, überzeugte uns Alke, er wurde hier ein herrs liches Erbtheil empfangen 2); allein Viele find ihm vorgezogen worden, die wir nicht für Auserwählte ansahen.

Elon. Bruder Jathir! Du erschreckst mich! — Geschieht das am grunen Holze, was wird dann aus dem durren werden? Aber wer von unsern Bekannten ist denn dem Meraja vorges zogen worden?

Jathir. Sehr Viele! — das aber war mir unbegreiflich, daß unser vor Aurzem hier angekommener Prediger, ohne Aufenthalt, mit großer Herrlichkeit eingeholt wurde.

Elon. Wer? — unser Prediger! — Gott! wie ist bas

<sup>1)</sup> Eine Lüge nach der andern! — Sie waren weder wahrhaft begnadigt, noch demuthig; aber so gehts, wenn man das Johan= nislicht oder den Motgenstern für die Sonne halt, sich mit der ersten Erweckung beruhigt und brüstet!

<sup>2)</sup> Eben so tanschen sich auch die geistlich stolzen Fakirs in Ins dostan, die weit mehr verläugnen und weit mehr der Welt abb sterben, als se ein Christ gedacht hat, und doch sind sie gewöhnlich stolze, verworfene Geschöpse: darauf kommts nicht an. Meraig war freilich sehr treu in Bemertung fremder Fehler, nur an sich felbst bemerkte er wenige.

minlich ! . du Mann .: der ftine Berfiele muberte, eine Daloftenfe sund filberne Schnallen trug pylogar einen golbenen: Ming ant Ainger, batte! .- ben follte ber arm geworbene Beiland gir Ende den angenommen baben? - Ein Mannit bemet nicht berauf andam zureilen ban abidenlichen Kenalivielen ober einem eiteln Alange gunn feben ? ber bie Ritchenmufit bei mus einfihrete, ber pour Banbel in ber Geneuwart. Bottes, bourter Gintibn, von -bunklen Glauben und glen Buftanben einer pernichtigten Gerle grichts wußte, ber follte bier, obne eine landwierint und febriebe "Ranterung erfelig igeworben ifenn f.) Poppieg eine bie beiten bie. . Jathir. Ja er ift felig bennt bem Anseben nach in einem febr boben Grabe. Mager 1956 B. . 'Elon. Co offenbart fich entweber Gott in ber Seile enbera. gals bie Sache ber Mabrheit nach ift, und bas ware ja eine Betteslafterung ; ober, bas was Du gofeben baff, ift eine Spiegellechterei ber Abeften ber Minfternig gewefen; benn mas fich nen unferm Ders und Gewiffen ale Babrbeit legitimirte, bas Kann boch unmöglich felsch sepn 3).

Jathir. Du rebest ba barte Borte, Bruber Elon, aber ich fann Dir boch nichts bagegen einmenben. Siebe, ba tommt auch Meraja.

id Meraja. Ser mir gegrußt, Bruber Clon!

Elan. Auch Dich hatte ich nicht mehr gekannt. Mender! ihr babt Euch febr verandert, ihr febt so arm und verbungert aus; ich bore, es geht hier ganz anders, als wir es uns vorstellten. Maraja. Bon Allem, was ich bier sebe, begreif ich kein Wort; wir haben uns boch mehr wie Andere bestrebt, den Willem Gottes zu thun; wir haben uns verlängnet, abgethotet, von den Welt Abelt abgeschieden gelebt und ritterlich gegen unsere geiftliechen Feinde gefampft; und doch werden wir von den Engeln

2) D der Lasterung! Gott muß Unrecht haben, bamit nur fit Mecht behalten. Ach! wie wichtig ift es, bas man den Unterschied beischen eigenen Sefühlen und Empfindungen und den Mintungen Des Geiftes Gottes mobl tennen lerne!

Das Affes hatten bie ermen Arbofe bemertt und besmegen Das Gericht ber Lafterung über ibn anegesprochen; aber feine unausselprechliche Gottes: und Menfcenliebe, feine Bebetstraft, feine außerorbentliche Bohlthatigteit und feine Demnth, bas Alles betrem fie überseben.

kines Endicks geweindigt; sogar din ich zurückzestoßen werden, als ich mich Einem von ihnen nahen wollte. Denket nur ein mal, die abtrunnige Maria, die uns immer so widersprach; gar von uns ausging und sich wieder zur Welt gesellte, diese Maria, über die wir uns so beklagten, die wir so bedauerten, die ist alsosort, so wie sie autam, selig geworden ').

Ekon. Die Maria? — das kann unmöglich mit Rechtem zugehen.

Meraja. Und boch ist es nicht anders!

3

Jathir. Ich habs auch mit Erstaunen angesehen; sie machte eine so frohe, demuthige Miene, daß ich sast zweiste, ob sie nicht den richtenden Engel getäuscht habe.

Elon. Wenm hier noch Tänschung möglich ist, so ist Gottes Wort nicht Gottes Wort; nein, ich glaube vielmehr, daß
die Seelen, die ihr abholen sahet, an Reinigungsörter gebracht
worden, oder daß es hohe Versuchungen sind, die Gott zuläßt,
mu uns zu prüsen; vielleicht sind es bose Geister, die sich in
der Gestalt der Lichtsengel zeigen.

Jathir. Go kommt mir die Sache nicht vor.

Meraja. Mir auch nicht; doch es muß sich endlich aufklären. Elon. Was sehe ich dort? — was für herrliche Gestalten sahren aus der Morgenrothe das Gebirge herab?

Meraja. Das find die Engel, welche die Seelen richten; willst Du es einmal mit ansehen?

Elon. Ja, es verlangt mich sehr, zu sehen, wie das zugeht.

(Sie schweben alle Drei dem Gebirge näher.):

Fathit. Siehst Du, Bruder Elon! den, der da vor dem Engel steht? — Gott! wie er bis zum Zwerge zusammensschrumpft! — Jetzt lodert eine Flamme aus ihm empor, siehst Du die schrecklichen Dinge in der rothen Flamme?

Elon. Herr Gott, das ist fürchterlich! — Allmächtiger Erbarmer! — er verwandelt sich in ein Ungehener! Sieh! wie er dorthin in die Nacht wegzischt, als wenn ihn die Flamme versenzte!

Das glaub ich! Maria tam als eine arme, buffertige Supe. dertu und bettelte um den Himmel, und ihr wollt ihn dem lieben. Gett durch einen Prozes abgeminnen.

glanzen; schau, er bekommt einen Lichtfreis um sich het, der immer heller und heller wird! Wie fanft blaulicht und weiß ist das Licht; es schimment, wie polirt Silber im Vollmond! Sathir. Aber sichst Dn auch alle die Schönheiten in dein Lichte, eine lebende Sprache der Heiligkeit und Gottseligkeit! Schon, Ja, ich sehe es! — der muß ein sehr frommer Mensch gewesen seyn; nein! das ist kein Betrug des Satans — keine hohe Versuchung!

Meraja. Gott sen uns gnädig! den kenne ich, ist das nicht ber Schulmeister Elias? --

Elon. Er war sehr krank, als ich starb; allein der kanns doch nicht sehn; dem dieser ist ja ein Heiliger; siehe, er schwebt schon wie ein Seraph über das Gebirge hin! der Schulmeister aber war nicht einmal erweckt !).

(Gabiel naht: sich ihnen.)

Babiel. Ja! eben dieser war der Schulmeister Elias; jetzt ist er ein Fürst im Lande der Gerechten, sein Erbtheil ist herrlich; denn sein Loos ist aufs Lieblichste gefallen.

Elon. Berzeihe mir, Du Verklärter! wenn ich mich uns terstehe, Dich um Etwas zu fragen.

Gabiel. Frage, mas Dir beliebt.

Elon. Wir konnen nicht begreifen, wie dieser Schulmeister selig werden kann: benn er war nicht einmal erweckt.

Sadiel. Was verstehst Du unter dem Ausdrucker ers

Elon. Wissen die Engel nicht, was erweckt seyn ist? Gabiel. Ob wir es wissen oder nicht wissen, bavon ist die Rebe nicht, sondern davon, ob Du es weißt.

Elon. Gott Lob! ich weiß es 2); denn ich bin schon über vierzig Jahre erweckt gewesen. Man wird erweckt, wenn man sein sundig Elend und seinen höchst verdorbenen Zustand eine

9 34 bante Dir Gott, daß ich nicht bin, wie andere Denichen!

<sup>&#</sup>x27;) Ja freilich war er erwedt, aber er prahlte nicht damit, sons dern schwieg und ließ nur sein Licht leuchten, und das sahen diese Elenden vor ihrem eigenen Lichte nicht. Es kann nicht genüg gestagt werden, daß es durchaus nicht auf Form und Sprache, fons dern nur aufs Herz ankomms!

sieht, von Herzen bereut, und sich dann erustlich zu Stett in Christo wendet.

1

I

1

Ì

Sabiel. Der Begriff ist ganz richtig, und das Gebot, das er enthält, ist dem, der selig werden will, vollkommene Pflicht. Du sagst, Du wärest schon über vierzig Jahre erweckt gewesen: Du mußt es also weit in der Selbsterkenntniß und in der Einssicht in Dein natürliches Verderben gebracht haben?

Elon. Darin kann man es nicht zu weit bringen; ich habe mich in meiner Schwachheit an die ewige Liebe übergeben, und mich von ihr bewirken lassen ').

Sadiel. Sage mir, in welcher Pflicht vereinigen sich alle Pslichten des Menschen?

Elon. In der Liche; Gott lieben über alles, und den Nächsten als sich selbst, das ist das Gesetz und die Propheten; die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung!

Gabiel. Das ist ewige Wahrheit, und das Grundgesetz, nach welchem alle Menschen gerichtet werden. Was ist aber die Liebe, und worin besteht sie?

Elon. Die Liebe ist eine herzliche und innige Juneigung der Seele zu Gott und zu den Menschen.

Gabiel. Aber worin äußert sich diese Zuneigung?

Elon. Sie außert sich gegen Gott durch ein beständiges Anhangen an Ihm, und durch einen beständigen Wandel in seisner Gegenwart, und gegen die Menschen darin, daß man sich unabläßig bestrebt, sie Alle, und nach allen Kräften Ihm zuzusühren 2).

Gabiel. Du vergissest die Hauptsache: Gott lieben heißt: seinen Willen nach allen seinen Kräften zu erfüllen, und den Rächten lieben, sein Bestes, so wie das eigene Beste befordern.

Elon. Das sind die Fruchte, die aus jenem Baume hers vorwachsen.

Sadie L. Sanz recht! ein Baum, der also diese Früchte nicht mitbringt, in dem wirkt auch diese Liebe nicht; wer Gottes Willen nicht erfüllt, dessen Anhangen an Ihm, und dessen

2) Das ist thre Hauptsache, sie wollen führen, guhrer feput

<sup>2)</sup> Welch eine Tanschung! er ließ sich von seiner Eigenliebs bewirten, und hielt sie far die ewige Liebe!

Wandel in seiner Gegenwart ist nichts, als eine elende Länschung und ein Spiel der Phantasie; und wer seines Nebenmenschen Bestes nicht in allen Stücken nach dem Maßstäbe seines Eigenen. befördert, dessen Bestreben, ihn zu bekehren und selig zu machen, ist eitel!

en Elwine: Das ift wahr ")...

Gabiel. Du wirst doch überzengt senn, daß seinen Rebene menschen haffen schnurgrad dem Willen Gottes entgegen sen, und daß derjenige, ber dieß thut, unmöglich Gott lieben könne?

Elon. Wer seinen Nebenmenschen haßt, in dem ist kein Funke des göttlichen Lebens; wer keine Früchte bringt, ver g dient schon als ein unnützes Holz abgehauen und ins Feuer gewerfen zu werden; wer aber sogar arge Früchte trägt, der perdients im höchsten Grade!

Gabiel. Du bist ein strenger und gerechter Richter; aber erklare mir doch, worin sich eigentlich der Haß gegen den Nächsten offenbare?

Elon. Wenn man ihm zu schaden sucht, anstatt sein Be-

Gabiel. Sehr richtig! Liebte der ältere Bruder des verslornen Sohnes diesen seinen Bruder, als er vom Felde kam, und über die Freudenbezeugungen seines Vaters zornig ward, oder haßte er ihn?

Glon. Nein, er liebte ihn keineswegs, sondern er haßte ihn. Gabiel. Liebtest Du den frommen Schulmeister Elias, als Du ihn der Seligkeit unwerth hieltest 2)?

(Alle Drei zittern und beben vor Schreckeni) : : :

Du bist vierzig Jahre erweckt, hast die ganze Zeit über Dich im Anhangen an Gott, im Wandel in der Gegenwart Sottes und im Bekehren Deiner Brüder geübt, und noch nicht einmal die erste und unerläßlichste Pflicht des Christen: "Niemand zu hassen," erfüllt!

Elon. Ach Herr, verzeihe! -

2) Der Eigendünkel geht so weit, daß dies Alles nochanicht wirkt.

<sup>2)</sup> An diesem Probierstein pruft euch Alle, die ibr ench fit erweckt haltet und d.nn. dabei euren armen Mitbrüder richtet, und ihm Absichten andichtet, die nie in sein verz gekommen sind-

Gabiel. Wir haben alle nur einen Herrn, und ber ift der Erhabene, der auf dem Throne fitt.

Elon. Ach, verzeihe mir, Du Himmlischer! — wir haben uns doch von Herzen bestrebt, dem Herrn zu gefallen und nach unserer besten Erkenntniß zu wandeln gesucht.

Gabiel. Offenbaret Euer Innerstes im himmlischen Lichte ber Wahrheit!

(Sie werben alle Drei enthüllt.)

Bie kannst Du sagen, Ihr hattet Euch von Herzen bestrebt, bem herrn zu gefallen, und nach Gurer besten Erkenntniß zu wandeln gesucht? — Ihr habt einmal einen Blick in Guer nas turliches Berberben gethan, und die Nothwendigkeit der bestäus bigen Sinnesanderung erkannt, das heißt Ihr: erweckt senn; darauf suchtet Ihr im beständigen Andenken an Gott, in frommen Betrachtungen, in Uebungen, im Lesen, Beten und Singen, und in Berbindung zu engeren Gesellschaften untereius ander, die ganze Erfüllung Eurer Religionspflichten; Ihr vermeidet zwar die groben Ausbruche der Gunden, aber die feineren, viel schlimmeren Unarten, geistlichen Stolz, erheuchelte Demuth, Berachtung und Berurtheilung berer, die beffer maren, als Ihr, die hegtet und pflegtet Ihr nicht allein, sondern Ihr sahet sie als Eifer um das Haus Gottes an; Ihr habt Euch immer bemubt, das zu wissen, was man thun musse, um Gott zu gefallen, und dieses Wissen setztet Ihr austatt des Thuns. Ihr bildetet Euch ein Religionssystem aus Wahrheit, Unfinn, Empfindelei und Phantasie; dieses Ausbreiten nanntet Ihr dem Herrn Seelen zuführen, und darin suchtet Ihr die Erfüllung ber Liebespflichten gegen ben Nachsten: wers nun nicht annahm, ben hieltet Ihr des Reichs Gottes nicht wurdig. Wo habt Ihr ben Hungrigen gespeist, ben Durstigen getrankt, ben Nackenden gekleidet und den Gefangenen besucht? Eucr: Herr! sas gen, Guer Beiffagen, Guer Effen und Trinken vor dem Herrn, und Euern Lehren auf den Gaffen seiner Stadt ift alles eitel. Ihr send nicht geschickt zum Reiche Gottes ')!

<sup>3)</sup> Pruft — o pruft euch! und erinnert euch, daß sogar von den zehn Brautjungfrauen, die doch wahrlich auch erweckt sind, denn sie wachen ja, sunf verloren gehen, weil es ihnen am Geiste der

<sup>12</sup> 

Meraja, Unser Wille war boch, von Derzen Gott zu diesen; wir lasen die Schriften heiliger Seclen, und solgten ihren Lehren; wir haben uns vor tausend Andern Mühe gegeben, und selbst zu verläugnen, und unser Fleisch zu treuzigen, sammt den Lusten und Begierden; haben wir nun des rechten Wege versehlt, so wird doch der Herr Gnade für Necht ergehen lassen, denn er hat ja die Sünden der Welt und auch unsere Sünden getragen!

Gabiel. Alle Abtödtungen und Kreuzigungen ohne die mahre und thätige Liebe sind ein Ekel vor Gott, denn sie nähren nur den Hochmuth. Wer geht weiter in der Abtödtung aller sinnlichen Luste, als die Fakirs in Indien; aber, wer ist auch stolzer, als sie? So lange Ihr den Quell des Hochmuths und der Verurtheilung Anderer noch nicht in Euch verstopft habe, könnt Ihr nicht selig werden ').

Jathir. Wir empfanden doch so tief in unserer Seele die Gewißheit der Kindschaft Gottes, wovon uns sein Geist Zeugeniß gab.

Gabiel. Diese Beruhigung fühlt Jeder, der den Forderungen seines Gewissens Genüge leistet: diese Forderungen mogen nun so abgeschmackt seyn, wie sie wollen. Die erste Pflicht des Christen ist, sein Gewissen zu berichtigen, und wie das geschieht, ihm auch strenge zu folgen; darauf folgt erst das mahre Zeugniß der Kindschaft, das sich in der herzlichsten Demuth äußert. Wie wohl und wie freudig wars dem Pharisäer ums Herz, als er sagen konnte: Ich danke dir, Gott, daß ich nicht so ein Sunder din, wie andere Menschen; daß ich nicht so ein Sunder din, wie dieser Zöllner! Kann diese Freudigkeit ein Zeugniß der Kindschaft seyn? Ihr seyd nun vor dem Richterstuhle des Weltregenten offenbar worden, Euer Junerstes, Euer gans

Liebe fehlt: man muß wirklich und wesentlich zum Seile ber Menschen gewirkt haben, ober ernstlich haben wirken wollen, sonst hilft alles nichts!

<sup>1)</sup> Wer nicht tief empfindet, daß er von Grund aus von fich selbst nichts Gutes an sich habe, unter allen Menschen einer der Werdammniswurdigsten sep, der ist nicht geschickt zum Reiche Gotztes! Je weiter er im Lichte der Erleuchtung sortschreitet, deste unwärdiger fühlt und sieht er sich an.

Euren Angen, und doch strebt Euer Stolz noch immer empor, und Ihr macht Ansprüche auf das Reich Gottes. Hütet Euch, daß Ihr nicht in das Urtheil der Emporer fallet, sondern demüttiget Euch jetzt noch unter die gewaltige Hand Gottes, damit Er Euch erhöhe zu seiner Zeit!

Elon. Und wenn mich der Herr ewig verdammt, so will ich Ihn doch lieben und Ihn durch meine Qualen verherrlichen ')!

Meraja. Ich auch!

Jathir. Das ist mein fester Entschluß.

(Der Engel fängt schrecklich an zu strahlen.)

Gabiel. Entfernt Euch schleunig, damit Euch das Jornsteuer des Erhabenen nicht in die außerste Finsterniß wegschleusdere! Ihr mahnt, Eure Liebe sen stärker, als die Holle, und habt noch nicht angefangen zu lieben. Entfernt Euch! —

(Die drei armen Geister fahren weit weg in eine wuste Eindbe, die von einem Meteor, gleich dem Vollmond, erleuchtet wird; die Gegend gleicht einer wusten Insel, die mit allerhand wilden Geistern bevolkert ist; hier sind sie nun bestimmt, durch den roben Sinn dieser Seelen geläutert und in der Demuth geubt zu werden, dagegen mussen sie die Seister unterrichten und ihrer ursprünglichen Bestimmung immer näher brüngen.)

## Fünszehnte Scene.

## Lavaters Verklärung.

### Erste Scene.

Elnathan und Schirijah.

Elnathan.

Schirijah, Engel des Lieds! Du fährst auf Flügeln des Blitzes Feiernd den Aether hinab, die Harfe donnert im Fluge: Bringst Du der sündigen Erde den Frieden? dem kommenden Zeitlauf

<sup>2)</sup> Man follte fast denken, ich übertriebe die Schilderung der Bermeffenheit dieser Menschen; allein, wer's verlangt, dem kann ich schriftliche Beweise vorlegen.

Botschaft ber Zukunft des Herrn? — Uch, weile dem hinmille

Darfst Du der Sendung Geheimmnis mir sagen? ich horche mit

Shirijah.

Frieden lügen die Menschen, Elnathan! Den ewigen Frieden Bringt Er selbst im kommenden Zeitlauf der trauernden Erde. Komm, begleite mich, Bruder! Ichovah besiehlt es, wir eilen Schnell auf den Schwingen des Lichtstrahls hin zu Helvetiens Kämpfer,

Aller Kämpfenden Kämpfer und aller Duldenden Dulder. Stärker im Glauben ist Keiner von allen Zeugen der Wahrheit; Ohne zu sehen, strebt er im Dunkeln am Faden der Vorsicht Vorwärts im Irrsal des Lebens, auf dusterem Steige and Abgrund,

Immer vorwärts — und niemals allein — Nein Tausenden winkt er,

Tausende folgen zur Fahne des Königs dem Christus-Ver-

Christus. Verehrer ist er — so liebend, wie Simon Johanna;

Tod für Jesus Christus — und Tod fürs Vaterland ist ihm Immer der größte Gedank' — und Bruder! jetzt stirbt er für Beide —

Lavater stirbt — den erhabensten Tod, an der Baters lands Munde. —

Rämpst ohne Aussicht den Kampf des Glaubens, die Fülle der Schmerzen

Wüthet in sechsfacher Qual im schwächlichen Körper des Dulders. Fünfzehnmale schon blickte der Vollmond mit rothlichem Schimmer

Lavaters Kampsplatz an — und schwieg; — in Wolken verschleiert,

Eilt er über den Jura, er konnte das Elend nicht ansehn. Aber der Held steht da — wie ein Fels im Wogengetümmel, Horcht mit Schnsucht, und forscht unaushörlich mit gierigen Blicken, Ob im Osten ein Schimmer des Aufgangs der Johe sich zeige? — Horcht mit spürendem Ohr auf den Laut der Ankunsts-Posanne; Will eine sinnliche Spur von Jesus Christus erlechzen; Nur einen einzigen Blick in Sein holdes Antlitz er glauben, Nur einen Lispel von Ihm, nur ein — Friede mit Dir! sich erbitten —

Bo ist ein Wesen, das Christum liebt, wie Lavater liebet? —

Wer von Allem kein Laut, kein Blick, kein Schimmer von Osten.

Alles gewöhnlich — und Nacht, — und fernes Drohen bes Spotters,

Fhrchterlich drohende Klippen, und Strandung dem Schifflein des Glaubens.

Aber er sieht wie ein Fels, und bebt nicht im Wellengetummel! Glaubt und hofft, glaubt immer und hofft und liebt wie sein Heiland.

Bill seinen Morder in allen Welten erforschen, ihm sagen: —

"Dank für die Wunde, die Glauben, Bertrauen und Dulben mich lehrte."

Ist in der Demuth und Sanstmuth der Erste, im Unmuth der Letzte.

Gleich einem Lamme zur Schlachtbank geführt im Schweigen und Leiden,

Möchte zu Jedes Füßen sich schmiegen, die Hände ihm kussen. Immer vorwärts ringt sein Seist, und immer geschäftig, Streut er die köstlichen Samen für künftige Christus. Ver-

ehrer;

Keine Minute ist leer, er wirkt unaushörlich für Christus; Schaut und horcht ins ewige Dunkel, kein Schimmer von Christus

Kommt in sein Aug', kein Laut in sein Ohr, und bennoch vertraut er,

Glaubt seinem Gott, bleibt treu bis ans Ende. — Elnathan! wir eilen

Ihn zu erlbsen; der Kampf ift erkampft, die Krone errungen!

#### Elnathan.

- Schirijah! Bruder! wer jauchzt nicht vor Wonne bei Deiner Erzählung?
- Panket dem Herrn für den muthigen Kämpfer, ihr himmlischen-Heere!
- Lobt den Jehovah! sein Knecht hat vollkommen die Probe bestanden!
- Aber ich schaue von Fern' in des innern Heiligthums Dunkel, Seh' den erhabenen Plan auf der goldenen Tafel der Vorsicht: "Siehe, mein Bruder! Du weißt, mit welcher unendlichen Langmuth
- "Liebe, Schonung und Zucht gebraucht, um die Menschheit zw bessern!
- "Alles vergebens! Ach, überall nur empöret der Abfall "Gegen Christus die Christen, man haßt Ihn, die ewige Liebe!
- "Schrecklicher ward kein Verbrechen, so alt die Welt ist, begangen. "Schrecklicher war kein Gericht, als jenes der Christenheit seyn wird.
- "Er ist verhüllt in sein Dunkel und gibt dem verruchten Ge-
- "Reinen Schimmer von sich zu erkennen, damit sie im Zweisel "Bollends den Absall erzweiseln, das Ziel ihrer Wünsche er taumeln,
  - "Und Er dann schnell, wie ein Dieb in der Nacht, zum Abgrund sie stürze.
  - "Aber eben dieß Schweigen des Herrn ist Wohlthat dem Christen.
    "Denn es verkurzt die Tage der Prüfung, beschleunigt die Ankunft
  - "Ihres Erlösers, und fordert sie auf zum Wachen und Beten. "Würd' auch Christus durch Zeichen und Wunder die Seinnigen stärken.
  - "Dennoch wurd' es nicht Glauben der Unchrist; die Probe des #
  - "Finden die Glaubenden nicht, die sie reif macht zur ersten Erstehung.

"Diesen war Lavater Muster, und darum sollt er den Gipfel

"Aller Sipfel der Leiden und Proben des Glaubens erklimmen. "Siehe, er hat ihn erklimmt — da steht er, ein Zeuge der Wahrheit,

"Nah' am Ziel! Er selbst bas größte der Zeichen und Wunder."
Schirigab.

Himmlischer Bruder, Du steigst und sinkst ja, als wenn Du im Jubel

Welten von Seligkeit ahntest!

Elnathan.

Die ahn' ich auch, Schirijah! Amen! Groß ist der Plan des Erhab'nen, und selig die sündige Erde, Wenn Er sie zweimal erlost, den Drachen auf ewig besiegt hat. Siehe, wer schwebt da vom ewigen Hügel so eilend hernieder? Eldab, der Liebende, kommt; er naht sich mit Mienen des Jubels,

Freude der Seligkeit strahlt aus den Augen. Eldad, will kommen!

Sweite Scene.

Elnathan, Schirijah, Eldad und Elgamar.

Elbab.

Send mir willkommen, Jerusalems Bürger! ich soll Euch begleiten.

Lavatern abzuholen, erhöht der Seligkeit Fulle.

Ach, wie wird er strahlen vor Wonne, wenn ihm nun auf einmal

Schwindet die Hulle, und er den Unaussprechlichen ans schaut! —

Nun zum Erstenmale sieht — Den — dessen Bildniß et ahnte;

Alle Formen der Schönheit erforschte, und keine Ihm gleich fand,

Nun Ihn sieht, das Urbild der Menschheit in himmlischer Würde!

Dieß zu schapen ist Wonne der Engel. Ach, sehet Elgamar! Seht, wie er eilt, der Engel der Ernte, der Engel des Todes! Wie er so ruhig da sitzt auf der Wolke, die Sichel im Schooße! Kommt!. Ihr seht, wie er eilt, um Lavaters Leiden zu enden.

Wonne ber Seligkeit Euch, Ihr Brüder! Ihr sollt mich begleiten; Das ist ein Fest, wie's wenige gab, seit Christus erhöht ist. Wenige hab ich vom Kampf' enklastet, die Lavater gleich'
sind.

Selbst der Erhabenste freut sich des Anblicks, wenn Lavater Ihn sieht.

Lächelnd sprach Er vom Throne herab: jetzt eile, Elgamar, Mir dieß Kleinod meiner Erlösung zu holen! Ich jauchzte!

Scht Euch hicher auf die Wolf', uns tragen des Morgenroths

Schnell am Sonnenweg rechts hinab zur sündigen Erbe. Elnathan.

Wie's dort dammert im Land der Erlosung! des Hauch des Verderbens

Steigt aus dem gähnenden Abgrund empor — erbarm' Dich der Menschen,

Deiner Erlösten! — erbarm Dich, Jehovah! Du Aller Erharmer! —

#### Dritte Scene.

Elnathan, Schirijah, Eldad, Elgamar und Lavater am Sterbebette.

Schirijah.

Gott! der Seligkeit Wonne trubt sich beim Anblick des Jammers! Elnatban.

Stimme die Harf' nicht zu laut, Du Lieber! Der Rathschluß!
des Höchsten

Will durchaus, daß kein Laut vor dem Schauen den Glauben erhöhe.

1.1

Elbab.

Eil', Elgamar! - mir schauert! -

Elgamar

(indem er die Sichel schwingt.)

Staub werbe Lavaters Sulle!

Sieger, empor!

Lavater.

Ich sterbe, Bater! Herr Jesus! ich sterbe! Elgamar.

Schirijah, donn're die Saiten hinab, daß die schmachtende Geele

Schnell sich ermanne und schleunig vom Taumel des Todes ermache!

> S d i r i j a b (singt in die Sarfe).

Wach auf aus beinem Schlummer, Du mube Seele, bu!

Entlaste Did vom Kummer,

Gil beinem Gben gu!

Dein Glaube wird getronet, Erhört ift nun bein Blebn, Den, welcher bich versöhnet, Sollst du nun endlich sehn!

Lavater.

Gott! - Hallelujah! - wo bin ich? - wie ift mir? Dere Jesus! wer send Ihr?

Steigt benn dein ganzer Himmel voll Wonne von Sternen hernieder?

in the contract of the contrac

Sen uns willkommen, du himmlischer Bruder! Jerufalems and the contract Burger and the company of the

Sind wir — gekommen, dich beim zu holen im hoben Ariumphe. Labater.

Jesus Christus! — so hast Dn denn endlich mein Flehen crhöret!

Nun so kron' auch bas eine Bertrauen! — Du weißt, mas mich brudtel

Eldab. Gruß an dich! vom erhabenen Throne! auch das ift erhöret!

#### Lavater.

Sonne bin ich geworden! — ich strahle! — Ihr himmlischen' Brüder!

Was ich geworden, das ahnet kein Mensch! Ach! durft Ihr Lieben,

Dürft Ihr nicht Ruhe hauchen zum Kreise der lieben Verlaßnen? Elgamar.

Mur noch ein wenig geharrt, so werden die Tafeln der Vorsicht Dich über Alles belehren, und dann erst fühlst du dich selig.

Sch i r i j a h.

Lavater! kennst du mich nicht! — Du Kenner der menschlissen chen Bildung!

Lavater.

Felix Heß! — Allmächtiger Gott! — ich erbebe vor Wonne!

Lavater! — Bruder!

#### Lavater.

Pfenninger! Du! hier vergeht mir die Sprache! Elnathan.

Israel nennt dich die Sprache der Himmel. — Du strablst ja vor Wonne,

Wie noch Keiner strahlte; du jauchzest vor Freude, und steigest Ind im Jubel empor, und sinkest, du steigest und sinkest Gleich dem erhabensten Seraph, der schon Jahrtausende seiert. La vater Frael! sieh! Dort sinkt der Wagen des Siegers Seitwarts, nah am Drion hernieder, — nun segne die Erde, Segne Helvetien! — Segne dein Haus! und die Lieben-

Nicht gar lang ists hin, so kommft du im glanzenden Zuge Wieder hieber, dem vielgekrouten Konig zur Geite.

## Lábater.

Sigen bir; bedrängtes Helvetien! — Jammer und Elend Lastet schrecklich auf dir. — Jehovah erbarme sich deiner! Fihr aus dem Rampfe zum Sieg die Kämpfer, Du Sieger Jehovah!

Glaubendes Dulden ift Siegen; dieß lehre sie, gottlicher Dulder!

Jesus Christus! — Meine Geliebten! die Gattin! die Kinder!

Alle die Freunde! — o segne, erquicke, beselige Alle! Strome den Geist der Ruhe, des Trostes in alle Geliebten! Alle, die mich beweinen, durchsäusle Dein ewiger Friede! — Aber dir, du Land der Erlosung, des Fluchs und der Gnade, Stern der gettlichen Wunder! — Planet der Erbarumnzen Gottes!

Dämmernd rollest du jetzt dahin im Pesthauch des Abgrunds; Aber nah' ist der Tag, an welchem der strahlende Morgen. Ehristum mit himmlischen Schaaren im Siegesgewande dit zusührt!

Dann verschwindet der Pesthauch, du schwimmst dann im ruhisgen Aether,

Gleich dem Vollmond im Mai, wenn ihn der Morgenstern grüßet. All' ihr Erlösten des Herrn, wo ihr im Dunkel zerstreut send, Kämpft durch Dulden, und glaubt ohne Schauen, und siegt nur durch Liebe.

Segen auf Euch vom Herrn! Lebt wohl ihr Erlöste Je-

Vierte Scene.

Alle die Porigen, Chore, Stephanus; gegen das

Shirijah.

Sich', der Triumphwagen kreist um dich her, erheb dich und steige

Hoch zu den ewigen Höhen empor, zu Jernsalems Thoren. Siehe den Seraph! — er bringt dir die Krone der Sieger, den Palmzweig

Nimm in die Hand! wir Vier begleiten dich bis zu dem Throne.

Eldad.

Seht, wir fliegen empor mit Schnelle des Blipes; von Ferne Strahlt schon der ewige Morgen vom heiligen Berge hernieder, Siehst du! Bruder, die Perlenthore Jerusalems schimmeru?

Labater. Lehrt mich erst die Sprache für unaussprechliche Dinge, Dann will ich preisen ben Herrn, in ewigem Jubel Ihm banken! War' ich noch sterblich, mein Wesen ertrüg' nicht der Seligkeit Fülle. - Issuet and the second

Himmlische Brüder! o lehrt mich, den Neugebornen, bas Leben himmlischer Wesen erst kennen! — Mein Gott, ich bebe vor Monne!

; 27.27 grade de Garant bank en Tille er er er

Schirijah sieh! die Palmenträger Jerusalems kommen Und entgegen, die Harfe zur Hand, sie tone im Jubel! Seht, unabsehbare Reihen umkreisen den Wagen, sie jauchzen. riem minute Schirijah.

Bürger Salems! Triumph! -- Jehovah siegt! Hallelujah! akkin under in Chor.

Preis, Anbetung Dir, Du Heiligster! Jesus Jehovah! to dirijah.

Burger Salems! begrüßt den Bruder, helvetiens Rampfer. the cold of the second to the second

Seil bir! - fen uns willkommen, Geliebter! wir freuten uns längst schon

Hoch des Glaubens in Dir, der Geduld und der Liebe zu Jesus!

Freuten uns deiner Thatigkeit hoch, du Blutzeug Jehovahs!

Wir erfuhren schon langst dein unaufhörliches Sehnen, Christum zu sehn, - und Ihm, dem Erhabenen, ins dung Giber in in Duntlitz zu schauen.

Jauchze Bruder! du wirst Ihn sehen, das Urbild der Schonheit! Aller Wesen erhabenstes Muster — die ewige Liebe, Bidtlichemenschlich gehildet! an Lieb' und Huld unquesprechlich.

Lavater.

Michts bin ich! - ein Gunder! Berklarte Jerusalems Burger! Ach, nicht werth, dem Geringsten von Euch die Fuße zu fuffen. Zagelobner nur, Jerusalems goldener Straffen Sinet. - der Perlenthore Jerusalems Wachter nur sep ich. Dann schon zerfließ ich in Wonne des Lebens!

| Æ  | 1 |   | • |    |
|----|---|---|---|----|
| W. | L | D | Œ | D. |

1

D horcht, wie es tonet!

Elnathan.

Lobet den Herrn! die Triumph-Posaune donnert vom hohen 3ion herab, ins Unendliche hin. Die himmlischen Kreise Sollen den Siegestag begehen; der erste Blutzeug' Stephanus harrt auf der Zinke — den spätern Bruder dem Herrn sern selbst

Vorzustellen am Thron. Die Posaune schallt nur dem Blutzeug'.

Himmlische Brüder! erflehet mir Kraft! ich versute: vor Efc

Beben und heiliger Schauer durchdringt mein inmerstes Wesen.'

Seht, Myriaden erfüllen die goldenen Gassen, sie seiem . Lavaters Sieg.

#### Lavater.

Der Herr hat gesiegt! ein Richts kann nicht siegen! Ehor.

Ja, der herr hat gesiegt, und Ihm allein Hallelujah! Aber der Kämpfer im Staub' siegt auch durch Ihn, Hallelujah! Selig bist du, Ueberwinder im Staub', durch Lieben und Dulden,

Glauben und Hoffen, und Leiden und Sterben! Triumph! Hallelujah!

Elnathan.

Seht, es senkt sich vom hohen Zion die goldene Wolke Strahlend hernieder, und Stephanus mit ihr, — fasse dich, Bruder!

Starke dich! nun ist sie ba, die Stunde des seligen Schauens! Stephanus.

Herrlicher Sieger! o laß dich umarmen und brüderlich kuffen! Sen mir willkommen, mein Bruder! am Fuße des heiligen Berges.

Sieh nun, wie selig ist es, der ewigen Liebe zu trauen, Wenige Jahre des Kampfes, des dunkeln Glaubens, was find sie?

Aengstliche Traume, aus denen man aufwacht zu ewiger Wonne;

Komme zum längst ersehnten Ziele, zu schauen den Herrn felbst.

Lavater.

Alle mein Wirken war nichts; mein Dulden nichts! und die

Gott! ich bin. ihrer nicht werth! wie faß' ich die Meere des Lebens? —

Rann ein Bögelchen denn die Fluthen des Oceans trinken, Ober der Hirteuknahe, wie denkt er den Rathschlag des Staatsmanns?

Aber ich spure die Kraft, den Aussluß der Nähe des Herrte schon;

Werbe muthiger, stärker, der Seligkeit Fülle zu tragen. Welten fang ich an im Begriff zu umfassen, ich denke Klar — mein Geist wird erweitert, ich fasse auf einmal die Hohe,

Tiefe und Weite der Dinge, ich trinke Strome des Lebens Fluthenweis ein — mein Dasenn erwächst zur Größe des Engels,

Stephanus.

Brüder! hieher auf. die Wolke! und schwingt Euch empor zu den Zinnen

Zions! Siehest du, Bruder, die Glorie über dem Throne?— Siehst du ihn strahlen, den Urthron des Herrschers der Welten? der Schöpfung

Urquell, den Sitz der gottlichen Monschheit des Jesus Je

Lavater.

Jesus Christus! Du ewiges Leben! mein Herr und mein Gott! Du!

Der Herr,

Romm, mein Freund, an die Brust, in die Arme ber ewigen Liebe! —

Reiter sind Freunde verzeiht! hier finkt meine Seele in Ohnmacht. Weiter schwingt sich mein Geist nicht empor, die Flügel ermatten, Roch zu sehr mit Staub belastet, es kämpset die Seele, Will empor sich ringen, und kann nicht, sie macht nur Versuche; Gleich dem Wögelein im Nest, wenn eben die Federn erreisen. Geist der ewigen Liebe! befrei' uns von dem, was die Seele Roch aus Irdische sesselt, damit wir dereinst im Erwachen, So wie Lavater hier, in Einem Fluge bei Ihm sind!
Ihm, der war, und ist, und seyn wird, Ihm.—
Qallelujah!—

## Anmerkungen zu Lavaters Verklärung,

Shirijah, beißt: Gott ift mein Lieb.

Einathan, - Gott hat gegeben.

Elbab, - Gott lieb.

Elgamar, — Gott hat vollenbet.

Ifrael, - Rampfer Gottes.

Stephanus, — Siegs-Krone. Der erste Blutzeuge für bie Wahrheit Jesu.

In dem Gedichte selbst kommen einige Stellen vor, die wenigstens für den Einen oder Andern einiger Erläuterung bedürfen.

Schirijah sagt in seinem ersten Gespräche mit Elnathan:
"Der Bollmond sey — über den Jura hinweggeeilt." Der Jura
ist ein Gebirge an der westlichen und nordwestlichen Grenze der
Schweiz, über welches also Sonne und Mond, wenigstens dann,
wann sie diesseits dem Aequator sind, untergehen. Dann führt
er auch Lavaters denkwürdige Aeußerung an, die dieser verklärte
Jünger der Wahrheit wirklich gesagt hat, nämlich: "Ich will
meinen Mörder in allen himmeln und in allen
Höllen aufsuchen, und ihm danken für diese Leiden,
die er mir verursacht." Ist dieß auch etwa Schwärmerei?
— Run so ist mir diese himmlische Schwärmerei viel Tausendmal
lieber, als alle Philosophie in der Welt.

Auch die Worte, die ich hier im Gedichte Lavatern in den Mund lege: "Bater, ich sterbe! — Herr Jesus ich sterbe!" hat er wirklich gesagt.

Felix heß, den Lavater im Schirijah entdeckt, war ein junger Bürcher Theologe, mit dem der Berklarte in früheren Beis

ten in vertrauter Freundschaft lebte; er starb in seinen besten Jagven! Biel Schönes und Erbauliches findet man von ihm in Lavaters Tagebuch.

pere portreffliche Schriften; z. B. das christiche Magazin mit seinen Sammlungen; der Kirchenbote; die Familie von Oberau, oder Eben, u. a. m. Er war ein vortrefflicher Mann, Lavaters vertrauter Freund, und so wie er, Pfarrer in Bürich. Er wurde vor mehreren Jahren zur Oberwelt abgerufen.

Wenn ich Lavatern unter die Blutzeugen zähle, so getraue ich mir, das vor dem Throne Gottes zu vertheidigen; denn
er starb wirklich nach 15monatlichen unerhörten Schmerzen und
Martern, die ihm seine Schußwunden verursachten, an den Folgen dieser Wunden: und diesen Schuß bekam er von einem Soldaten, nicht aus Uebereilung, nicht im Getümmel, nicht im Bank
mit diesem Soldaten — mit einem Worte, nicht aus einer vermuthlichen Veranlassung, sondern aus einer Ursache, die der Perr
weiß, und die ihn zum Blutzeugen macht. Die ganze Geschichte
erzählt er selbst in seinen Briesen über das Deportationswesen. —
Man lese — urtheile — sege die Pand auf den Nund und
schweige! —

# scenen aus dem Geisterreiche.

3 weiter Theil

Die Tobten wurden aus ben Schriften in ben Buchern nach ihren Werten gerichtet.

Offenb. Joh. 20. B. 12.

## Vorrede zur erften Auflage.

Das erfte Banbchen ber Scenen ans bem Geifters reich hat fo vielen Beifall gefunden und bin und wieber fo vielen Segen gestiftet, baß ich baburch bewogen und aufgeforbert morben bin, biefe Arbeit fortzufeben. fällt mir zwar schwer, in meiner gegenwärtigen Lage und bei der überhauften Menge von Geschäften aller Urt, bers gleichen Werke bes Genies gehörig ausznarbeiten, und ich muß mir baburch von allen Lefern viele nachficht ausbits ten: allein ich bin doch auch gang gewiß überzengt, daß ein mangelhaftes Werk biefer Urt mehr Rugen stifs tet, als gar teins; und ba ich alfo febr unrecht bans beln murbe, wenn ich hier ben eigenfinnigen Runftlerftolg nachahmen, und lieber Nichts, als etwas Mittels maßiges fchreiben wollte. Im Reiche Gottes gelten bergleichen Geniestreiche nicht, wer ba nicht mauern fann, der trage Mörtel, siebe Sand ober losche Kalk, so wie es fein Talent mit fich bringt: benn bas Dingigfteben ift jumal jest — gang und gar nicht erlaubt.

Ein Umstand aber hat mich bei der Fortsetzung dieser Scenen beunruhiget: Aus mehreren Gründen und auf wichtige Veranlassungen, besonders gewisser merkwürdis ger Erscheinungen, deren Wahrheit apodictisch dewiesen werden kann, murde es mir zur Pflicht gemacht, meine Theorie über Geisters Erscheinungen, Abnuns gen u. dgl. öffentlich zu erklären; badurch wurden also un auch meine Ideen vom Dades und von der Geisters

welt bekannt. Ich war unbefangen in der Sache: unb da ich überzeugt zu senn glaubte, daß die Lehre im Worte Gottes gegründet sen und dem praktischen Christenthum: durchaus nicht nachtheilig senn könnte, so trug ich auch kein Bedenken, in der Siegsgeschichte und im grauen Manne meine Begriffe immer deutlicher und gründlicher zu entwickeln; und ich ahnete nicht von weitem, daß mar mir darüber Vorwürfe machen würde. Allein was ich nicht vermuthet hatte, das geschah dennoch; man predigte sogar gegen meine Aleukerungen und warnte dafür, so daß ich dadurch bewogen wurde, mich im 9. Heft des grauen Mannes dahin zu erklären: daß ich die ser Sache nicht mehr gedenken wolle. Da ich aber nun jest genöthigt werbe, die Scenen aus dem Geisters reich fortzusetzen, die sich alle auf meine Ideen vom Ha des gründen, so gerathe ich in nicht geringe Verlegenheitich habe versprochen, dieser Sache nicht mehr zu gedeus ken, und halte dieß Versprechen so wenig, daß ich viels mehr ein ganzes Buch davon schreibe.

Mellungen vom Habes, von der Geisterwelt, von dem Himmel, von der Hölle, vom Gericht der Seelen nach dem Tode u. s. w. zuwider, unglaublich, oder gar sündlich sind, dies ganze Werk blos als eine nütliche Dichtung und sünnbildliche Vorstellung der Schicksale des Menschen nach dem Tode, oder als eine Einkleidung der Wahrheit anzusehen, daß auf den Menschen nach dem Tode ein sehr ernstes Gericht warte, und daß ihm gewiß vergolten werde, nach dem er in seinem Leben gehandelt habe, es seh gut oder böse."

In dieser Ansicht meine Scenen aus dem Geisterreich betrachtet, kann man sie als moralische Gedichte benutzen und manche nützliche Lehre daraus ziehen: wer aber auch glauben kann und will, daß es wirklich einen solchen Habes gebe, und Grund bazu in der heiligen Schrift findet, der erbaue sich auf seine Weise, es bleibt

ihm unbenommen.

Komm, o Siona! Du göttliche Weisheit und Lehrerin aller Wahrheit! führe mich wieder in jenen ernsten Aufs enthalt meiner abgeschiedenen Brüder! — leite meinen Gang und meine Feder!

## Vorrede zur zweiten Anflage.

Bei dieser so schnell auf die erste erfolgten zweiten Anfelage habe ich wenig zu erinnern. Ich wurde aufgesordert, über das Schicksal solcher Seelen, die hier als bürsgerliche gute Menschen und äußerlich untadelhafte Christen gelebt haben, nach ihrem Tode meine Meinung zu sagen, und dies bewog mich, dieser zweiten Auflage noch eine Scene zuzusetzen, in welcher ich mich über diesen wichs

tigen Gegenstand hinlänglich erkläre.

77

U

Ú

11

1 1

Eben so wurde mir auch ein Mangel in meinen Begrifs sen vom Erlösungswerk Christi bemerklich gemacht; ich habe nämlich in der sechsten Scene gezeigt, wie Christus als Konig und Weltregent die Sünden tilgt, aber seines Hohenpriesterlichen Amtes, vermöge welchem er eigents lich als Mittler zwischen Gott und ben Menschen auftritt, und sich in dieser Eigenschaft selbst als Sühnopfer hins gegeben hat, habe ich nicht gedacht, und doch machen Chris stus und seine Apostel die Hauptsache der Versöhnung daraus; ich halte es also für Pflicht, auch dieses große Geheimniß vom Opfertod Christi am Kreuz, fo weit das Licht mir schimmert, in der zwölften Scene einigers maßen zu enthüllen, um der Vorwit grübelnden Vernunft des herrschenden Zeitgeistes wenigstens so viel zu zeigen, daß sie nicht berechtiget sen, das hochheilige Erlösungs. werk als eine Sache, die allem gesunden Menschenverstand widerspreche, auszuschreien und verächtlich zu niachen.

Unser hochgelobter göttlicher Erlöser hat sich der Welt in einem dreifachen Verhältniß gezeigt: einmal als Lehrer, in dieser Eigenschaft wird er am allgemeinsten

von 8 bis 10 Jahren, durch geile Weibspersonen, ober sche im Reim vergiftete Gaffenbuben, mit dem gefährlichen Gehein niß des Geschlechtstriebes bekannt; ohne zu wissen, daß er ein Frevelthat, kin Laster, einen Hochverrath an der beleidigten got lichen Majestät begeht, raubt er dem allmächtigen Schöpfe seinem himmlischen Vater, das kostbare Werkzeug der Menscher schöpfung — spielt damit — und siehe! ein Basilisk schlup aus dem En, das er in seinem Wesen ausgebrutet hat; die Ungeheuer setzt sich in seiner, durch die Glut der Solle erhitzte Phantasie fest, und fangt da nun sein unendliches Nagen at Als Jüngling und Mann sieht er nun zu spät ein, welch ei herrliches Paradies er verscherzt, und welch eine Holle er su fcon dieffeits des Grabes in seiner Seele angezündet hat! -Sen, bis auf haut und Knochen ausgemergelter, siecher, stir kender Körper ist ihm nun ein qualender Kerker und eine Fo terbank, auf welcher er ausgespannt, achzt, und wo seine Lus als so viele höllische Furien an seinen Eingeweiden nagen; et mattet, entflieht er seinem Kerker, er durchbricht eigenmächti das baufällige Thor, und schwankt betäubt und mude zum dun len Hades hinüber. Freche Dirnen lupfen dem unschuldiger Madchen den Schleier der Schamhaftigkeit, und unterrichte es im einfamen Gräuel! das unschuldige Lamm folgt ohne zu wissen, was es thut, und sein Schicksal ist das nam liche, wie das des vorhin gedachten Anaben. Ernstlich kamps und ringt eine fromme Seele durch Bufe und Bekehrung ju neuen Geburt — sie erlangt Gnade und Vergebung ihrer Sun ben burch den großen Verschner; sie lebt nun driftlich un wandelt vor Gott. - In irgend einem unbewachten Augenblick schießt der Versucher einen feurigen Pfeil in ihren Sinn, fi glaubt eine unverzeihbare Sunde begangen zu haben; fie ring um Gnade, fie kampft, und erlangt keine; sie fühlt fich schot verdammt, und endlich verzweifelt sie; reißt das Band ami schen sich und dem Korper gewaltsam entzwei, und sucht nur nackend im dunkeln Todtenbehalter den Troft, den sie in ihren Rafig nicht finden konnte. Sage mir, gottliche Sional was wird aus allen diesen ungerufenen Ankommlingen im Gei sterreich?

Siona. Schwinge die Flügel der geheiligten reinen Phanusie! Folge mir ins Unendliche! — Komm und siehe!

Ich. Ich sehe eine dunkle endlose Weite — dammernd wie in einer Decembernacht, wenn das junge Licht, durch einen schwärzslichen Rebel verschleiert, alle Gegenstände in ein zweiselhaftes Daseyn hült — ich sehe die Geisterwelt — den Todtenbehäls m — den Hades. Gott! wie schauerlich, wie leer, wie still! — hier läßt sich's ausruhen, die zum letzten Schritt hinauf oder hinunter — hier ist es nicht schrecklich, aber auch nicht angenehm; hier ist's, wie's einer mitbringt, wenn er stirbt. Rechts gegen Worgen schimmert der Tag des ewigen Lebens über die endlose Gebirgsreihe herüber, vor mir hin, und links, ewige Nacht.

Siona. Schärfe beinen Blick bort hin — links hinüber gegen Nordwesten. — Siehst du nichts?

Ich. Noch sehe ich nichts — aber hier ist ein Ort, wo die Phantasie reichen Swsf zum Schaffen sindet; mich dunkt, als sabe ich so etwas einer Stadt Aehnliches.

Siona. Du irrst nicht — wo die Natur aushört, da fängt die Phantasie an, nur daß sie in der an Gnade und in der Wahrheit in der Gegenwart Gottes bleibe! sonst kann sie nicht eine Stätte bereiten, an der der Erlöser keinen Theil hat, da ist auch keine Scligkeit, sondern Verdammniß. Du glaubst also etwas Stadtähnliches zu sehen? — Du hast recht! — es ist die Wohnung verschiedener Arten der Selbstmorder, das Zuchthaus der Ewigkeit.

Ich. Hier im Habes eine Wohnung! — dessen Natur ja sonst darinnen besteht, keine Wohnung zu seyn! Hier hat ja kein Wesen — kein Etwas — und kein Nichts eine bleibende Stätte.

Siona. Ganz richtig! und eben darum ist es ein Aufenthalt für Selbstmörder: — denn diese gehören nicht ins Leben, weil sie einen Abscheu dagegen haben, der im Tode mit dem abgeschiedenen Geiste hieher kommt, und ihn wie ein nagender Wurm immer verfolgt; nicht in den Tod: denn den hat ihnen der Herr über Leben und Tod noch nicht angewiesen — nicht in die Hölle — denn dazu muß mancher gottlose Selbstmörder ba erst reif werden; nicht in den Himmel! denn auch der frommste und unschuldigste Selbstmorder muß ja erst den Abscheu gegen seinen Korper abgelegt haben, ehe er, mit seinen feinsten Theilen vereinigt, vollkommen selig werden kann.

Ich. Aber, göttliche Freundin! Das betrifft doch nicht alle Selbstmörder? — Denn es gibt Menschen, die sich in völliger Verrückung ganz schuldlos das Leben nehmen — Menschen, die vorher fromm und tadelfrei gelebt haben, aber entweder durch Krankheit, oder durch schwere unerträgliche Leiden so schwers muthig geworden sind, daß sie nicht wissen, was sie thun; diese können doch eben so wenig des Verbrechens des Selbstmords wegen gestraft werden, als ein Schlaswandler, der sich von eis ner gefährlichen Sohe herabstürzt.

Siona. Du hast recht geurtheilt! aber kein Sterblicher kann entscheiden, in was für einer Seelenstimmung irgend ein Mensch im Augenblicke des Selbstmords steht — und eben darum gilt hier vorzüglich jenes große Gesetz der Liebe: Richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Kein Mensch soll über einen Selbstmörder ein Urtheil fällen. — Doch so viel kann ich dir auch in Wahrheit versichern, daß bei weitem nicht alle Selbsts morde schuldlos sind. Aber komm: Du mußt zur Belehrung deiner Brüder das Schicksal dieser armen Geister näher kens nen lernen.

Ich. Auf den Schwingen der Phantasie, und zumal im Hades, kommt man schnell von einem Ort zum andern; ich schwebte durch's dunkle Thor in diesen Kerker, der einem weitz läusigen Ruin ähnlich schien; es kam mir vor, als wenn ich in einer durch Belagerung und Eroberung veröbeten Stadt, in einer Dämmerung herumwandelte, in welcher man so eben Formen und Gestalten erkennen kann, deren ich denn auch einige sah, die mir Schauder und Entsetzen verursachten: ich bemerkte nämlich lebende und sich bewegende Todtengerippe, welche von andern Geister wie gefangen gehalten und hin und her geführt wurden. Wer sind diese? — fragte ich meine himmlische Führerin.

Siona. Diese Todtengerippe sind eben die abgeschiedenen Selbstmorder — sie können keine andere Form annehmen als diese; denn sie haßten ihren Körper — die Ursache ihres Todes

bestand darinnen, daß die feinste Materie des Körpers, die Lebensgeister, die das einzige Werkzeug des unsterblichen Gel stes ausmachen, wodurch er auf seinen Korper, und wodurch dieser wieder zurück auf jenen wirkt, dem Geiste unerträglich wurden. — Mun kann aber ber menschliche Geift, dieser gott liche Funke, unmöglich ohne jene feine Materie, ohne die Le bensgeister wirken — er ist unzertrennlich mit ihnen verbunden, und heißt in der Bereinigung mit ihnen: Seele. Du kannft also denken, wie schrecklich dem armen Geiste zu Muthe seyn wird, wenn er aus der Betäubung des Todes erwacht, und nun findet, daß er keineswegs dem unerträglichen Ding durch seinen Tob entlaufen ist, sondern daß er sogar auf ewig und unzertrennlich damit verbunden senn und bleiben muffe! — Bei einem Menschen, der in seinem-naturlichen Bustande stirbt, verhält sich die Liebe zum Körper, wie die Liebe zum Leben; daher nimmt der Geist alle Materie, die er nur brauchen kann, mit in den hades, und erscheint er also in seiner vollkomme nen Gestalt; hingegen der Selbstmorder nimmt ihrer aus haß zum Leben so wenig mit, als nur möglich ist, und darum erscheint er hier in der schenßlichen Gestalt des Todtengerippes, und ist daher allen Geistern ein Gräuel, und dein ganzen Hob lenreiche ein Spott und Gegenstand der außersten Verachtung.

Ich. Auf diese Weise ist es also auch möglich, daß es Krankheiten gibt, welche von der Beschaffenheit sind, daß sie die Lebensgeister dem Geiste eckelhaft machen, und ihn zum Selbste mord verleiten könnten?

Siona. Das ift nicht allein möglich, sondern sogar ein gewöhnlicher Fall.

Ich. Aber dann verzeihe mir auch, himmlische Freundin! wenn ich's sehr streng finde, daß ein solcher Selbstmorder doch im Grunde nichts dafür kann, daß er eine solche Krankheit bestommt, und nach seinem Tode ein so hartes Schicksal ertragen muß.

Siona. Es kann sich zutragen, daß einem Manne seine Frau, oder einem Vater sein Kind, ohne sein Verschulden unersträglich wird; dies geht so weit, daß der Mann oder Vater endlich den Gegenstand seines Hasses ermordet. — Findest du

es nun sehr streng, wenn ein solcher Morber hingerichtet — mit dem Tode bestraft wird? —

Ich. Bergib mir! ich habe geirrt; ich erkenne jetzt die Sache in ihrem wahren Lichte; es kommt nämlich Alles darauf an, ob der Selbstmorder in dem Zeitpunkt, wo er beschließt, sich das Leben zu nehmen, noch Gutes und Boses richtig und deutlich unterscheiden kann.

Siona. Du urtheilst recht — aber es kommt zugleich auch noch barauf an, ob er durch wissentliche Sünden und Vergehungen an seiner Geistesschwäche, oder an dem Ekel und Haß des Geistes gegen die Lebensgeister schuld sen?

Ich. Das ist wahr! — aber dann kann ihm doch, wie mich dunkt, der Selbstmord nicht zugerechnet werden; denn diesen begeht er unschuldig; er ist also nur für die erste Sünde versantwortlich.

Siona. Lieber Freund! so urtheilst du als Mensch! aber wor dem gottlichen Gerichte gilt dein irdisches Criminalrecht nicht: Menschen können nicht anders, als nach positiven Gesetzen richten, weil sie nicht allwissend sind; aber Der, der Herzen und Nieren prüft, alle Ursachen und Wirkungen überschaut, der schätzt die Sünden nach ihrem wahren Gehalt, und dann sieht es sürchterlich mit einem solchen armen Adamskinde aus, wenn es nicht in den Erlösungsanstalten des Mittlers Vergebung seiner Sünden gesucht und gefunden hat.

ich mochte boch gern nun noch naher über bas Schicksal der Selbstmbrder belehrt werden.

Siona. Folge mir! Dein Bunsch soll erfüllt werben.

Wie, wenn man im Traum zwischen öben Ruinen, in schatzigen Hallen einsam und schauerlich dahin zu schweben wähnt, und Gespenster ahnet, so auch hier — endlich brachte mich meine Führerin in ein hohes und weites Dunstgewölbe, welches durch den Richter, der dort oben saß, furchtbar dämmernd erhellt wurde; boch und, hehr saß da auf seinem Richterstuhl ein Engel, deffen gemäßigter Glanz einem lichten Gewölfe ähnlich war, so wie man cs durch einen schwarzen Flor verschleiert ansieht, — ich fragte Sion a:

Ber ift diefer furchtbare Richter?

İ

Siona. Einer von den Engeln des Todes, welche sonst den Auftrag haben, den frommen Sterbenden beizustehen, und ihre Seele von der sterblichen Hulle zu entlasten. Diese Todesengel sind die Richter der Selbstmörder: denn da es ihnen allein zukommt, die Menschen durch das Thal des Todes zu sühren, und auf dieser ihrer Pflichtersüllung ihre Seligkeit beruht, die sich so wie jene verhält; so entzieht ihnen jeder Selbstmöre der einen Theil ihres Umtes, folglich auch einen Theil ihrer Belohnung. Zum Ersatze dafür haben sie das Recht, die Selbste mörder zu richten.

3ch. Ich begreife nicht, wie dieses Richten Ersatz für fie sen kann.

Siona. Dieses Richtgeschäfte vertritt die Stelle des Dien, stes, den sie den Sterbenden leisten, und so verlieren sie nichts dabei.

Ich. Vortrefflich! Aber ich sehe, daß hier ein Engel richetet: nach dem Ausspruch der heiligen Schrift sollen ja die Heisligen, das ist, Menschen, die hier weit in der Gottähnlichkeit sortgerückt sind, die Welt richten.

Siona. Alle richtende Engel sind verklarte Menschen, folglich Verwandte des Erlösers, der für sie Mensch wurde, es gibt aber auch noch viele andere Engel, welche in vorigen Aeonen Bewohner der Erde gewesen und ihrem Schopfer treu geblieben sind, diese sind dienstdare Seister, welche um dererwillen, die die Seligkeit ererben sollen, ausgefandt werden. Indessen gibt es auch sehr viele dienende Engel, die Menschen gewesen sind. — Kinder, welche vor den Jahren des Unterschieds sterben, werden solche Engel. Plötzlich schwebte ein Selbstwidter herzu, der von zwei Dienern des Hades vor Gericht geführt wurde. Ich fragte Siona, wer diese Diener des Hades des seven 3 und bekam zur Antwort:

Der Hades hat einen Fürsten, dem die bosen Engel des Todes zu dienen untergeordnet sind; diese suchen alle abgeschies denen Geister, welche hier ankommen und noch nicht vollendet sind, das ist, die noch nicht sanstmuthig, demuthig und liebend genug für Himmelsbürgerschaft sind, oder Christum noch nicht ganz angezogen haben, auf allerlei Weise zu versühren, zu vers

wirren, zu verrücken, auch wohl zu qualen; indessen, wenn fie cs nur verlangen, so werden sie immer von guten Engeln begleitet, die ihnen so lange mit Unterricht an die Hand gehen, bis sie das noch Ruckftandige des menschlichen Verderbens durch die Wirkung des heiligen Geistes vollends abgelegt haben. einen solchen Fürsten des Hades gibt, der mit den bosen Todesengeln dereinst ein strenges Gericht wird aushalten muffen, das heweisen die Stellen Offenb. Joh. 20. B. 13. 14. wa es in der deutschen Uebersetzung heißt: Der Tod und die Hölle gaben ihre Todten u. s. w. und der Tod und die Holle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. In der griechischen Grunds sprache heißt es aber nicht Gehenua, Solle, sondern Hades, der Todtenbehälter; wie kann nun der Tod und der Tods tenbehälter in den feurigen Pfuhl geworfen und bestraft werden? - Das ware eben so widersinnig, als wenn einer fagte: Das Gefängniß sey aufgehangen ober mit bem Schwerdt hingerichtet worden! — Folglich wird vielmehr der Kerkermeister, der Kurft des Dades, mit seiner Dienerschaft, dem gesammten heere der bosen Todesengel, die Scharfrichter des Ewigen sind, darunter verstanden.

Da der Selbstmörder sich selbst vor der bestimmten Zeit das Leben raubt, so sind keine guten Todesengel bei ihm, wenn er stirbt, sondern die bosen gesellen sich alsofort im Augenblicke des Abscheidens zu ihm, bemächtigen sich seines armen Geistes und bringen ihn vor dieses Gericht, wo er dann sein gerechtes Urstheil empfängt, wie du jetzt erfahren wirst.

Ich richtete nun meinen Blick wieder auf den Selbstmörder, der mir wie ein kaum merkbares Dunstbild, in Gestalt eines bis auf Haut und Knochen abgezehrten Menschen vorkam. Auf jeder Seite stand ein Todesengel, aus dessen Gesichte die Physsiognomie eines Satans hervorblitzte; der arme Sünder schien mir mit einer erbarmenswürdigen Miene um Gnade zu flehen, und sie auch zu erwarten, und ich wurde vom innigsten Rickleiden gegen diesen armen Geist durchdrungen; ich hätte ihm, wenn ich Richter gewesen ware, Alles verziehen.

Mit einem durchdringenden Posaunenton sprach nun der furcht. bare Richter: Sohn Adams! Merothai! entwickle deine La

inderung vorgehen, es schienen ihn tausend Gestalten in reger Matigkeit zu umschweben: aber mein Auge war für die Sprache der Geisterwelt noch nicht geöffnet; ich konnte ihre Schrift noch nicht lesen, daher wendete ich mich wieder an Sionen, und bat sie, mir zu erklären, was da im Geiste des Selbstmorders vors ginge? Sie antwortete:

Diefer Merothai war immer ein braber, rechtschaffener Mann; er lebte recht gludlich mit seiner Familie, war wohlhas bend und fürchtete Gott von Herzen, doch ohne viel davon zu reben, ober wie man zu sagen pflegt, den Schild des Christens thums auszuhängen; er war insgeheim wohlthatig, und bestrebte sich, seinen stillen Glauben durch verborgene eble Handlungen seinem Gott und Erloser, und durch sein unsträfliches Leben seinem Mitmenschen zu bezeugen. Ginsmals, als er an einem sehr heißen Tage mit bloßem Haupt im Sonnenschein über die Straße ging, bekam er einen Sonnenstich; dadurch wurde sein Ropf so schwach, daß er zu Zeiten gleichsam Abwesenheiten des Seiftes hatte, und von einer tiefverborgenen Schwermuth gequalt wurde, die manchmal bis zum Lebensüberdruß stieg. Indessen, sein stiller, ohnehin zur Schwermuth geneigter Charakter, verbarg bieß alles vor seinen Lieben, um sie nicht zu betrüben, bis er endlich einmal einen Ueberfall bekam, der ihm zu mächtig wurde, wo er bann einen Spaziergang machte, und sich bort bas Leben raubte. Sieh! das ist das Wesentliche aus dem Gemalbe seiner Lebensrolle, die du in ihm sich entwickeln siehst.

Raum war dieser wichtige Zeitpunkt in der ganzen Existenz eines menschlichen Geistes vorüber, als der richtende Engel fortfuhr:

Merothai, dein Selbstmord wird dir nicht zur Sünde gerechnet: zwei bose Todesengel überraschten dich zur Zeit deiner Ohnmacht, wo du nicht mit ihnen kämpfen konntest. Mit diejen Worten strahlte der furchtbare Nichter schrecklich, und schoß
einen Blitz auf die beiden Mörder des Merothai, den er mit den Donnerworten begleitete: Fort, ihr Versluchten, dis,
ihr zum Feuersee reif send! Die beiden Schrecklichen stoben hin
ins Unendliche, und man sahe sie nicht mehr.

Run strahlte der Richter sanft, wie der anbrechende Tag,

ben von sechs Jahren, er lächelte himmlisch, und sein Blick war Seligkeit. Hättest du, suhr der Richter fort, tren und unnuterbrochen, beständig mit Wachen und Beten in der Gegenwant Gottes gewandelt, so hätte dir dein Trauergeist nicht geschadet. De hättest Muth und Kraft zum Kampf bekommen, und ende lich ist der Gemeinschaft der Leiden des Erlösers siegreich über wunden; endlich hätte ich, oder einer meiner Brüder, dich durch das dunkse Thal des Todes und unmittelbar hinüber in's Reich der Herrlichkeit geführt, und du wärest zur Würde der Ueber winder erhoben worden, die du nun aber in Ewigkeit nicht erreichen kannst, sondern du wirst keine andere Seligkeit, als die frühzeitig sterbenden Kindern zu Theil wird, erlangen.

Hierauf erschienen zwei andere Engel, die nun den Merothai in's Kinderreich, das ist, in das Reich des Unterrichts geseiteten, wo er, seinem Urtheil gemäß, die Ewigkeit durchleben, und immer die Seligkeit der Kinder genießen wird.

Mir schien dies Urtheil etwas hart und dunkel zu seyn, ich wandte mich daher an Siowa und fragte:

Sage mir doch, göttliche Lehrerin, warum wird dieser Selbst morder, — des Selbst mords wegen — den er doch in der Abwesenheit des Geistes beging — auf die Ewigkeit hin — ohne fernern Wachsthum bloß mit der Kinderseligkeit begnadigt? und können denn auch kleine, frühverstorbene Kinder nicht einen eben so hohen Grad der Seligkeit erreichen als Erwachsene?

Siona. Wer redlich und treu im Wachen und Beten, wie im Wandel vor Gott bleibt, der wird nie und auf keinen Fall Selbsimdrder: denn sein immerwährendes Gebet erwirdt ihm selbsimdrder; denn sein immerwährendes Gebet erwirdt ihm so viel Kraft, als er zum Kampf gegen jeden Trauergeist nothig hat; und wenn er auch in Geistesabwesenheiten gerathen solles, so wird er doch durch die heiligen Engel in so sichern Schnift genommen, daß sich ihm kein boser Todesengel auch nur von weitem nahen darf. Es ist also eine unbegreislich große Barnspherzigkeit des Welterlosers, daß er diesem armen Schächer noch diese Gnade angedeihen läßt.

Was aber beine zweite Frage, die Seligkeit der Kinder bie ::
trifft, so kannst du ja leicht einsehen, daß ein Mensch, der viele

Jahre mit allen Arten von Reizen und Versuchungen zur Sünde gefämpft und endlich überwunden, und so viel Gutes in seinem keben bewirft und ausgeübt hat, große Vorzüge der Seligkeit vor einem Wesen haben musse, das bloß schuldlos ist, und in diesem Zustand in jenes Leben befördert wird. Indessen ist doch die Seligkeit der Kinder schon so groß, daß alle Erdenherrlichsteit und Glückseligkeit für Jammer und Elend dagegen zu ethten ist. Es ist die Seligkeit des nichtgefallenen Menschen.

Ich. Werden denn die Kinder in jenem Leben nicht immer an Vollsommenheiten wachsen, und nach diesem Verhältniß auch immer seliger werden?

Siona. Allerdings! Sie werden immer vollsommenere — immer seligere Rinder — so wie die Erwachsene immer vollstommenere und immer seligere Erwachsene immer vollstommenere und immer seligere Erwachsene werden. Jeder wird nach seinem Tode, in dem Zustand, worin ihn der Tod sindet, besestiget, isolirt, und da der Mensch einen unendlichen Bervollkommnungs = und Beglückungstrieb hat, dem er in alle Ewigkeit solgt und in jedem Zustande solgen kann, so wird auch jeder Mensch, das was er im Tode war, was damals sein Charakter war, immer vollständiger, das ist, er vervollkommnet das, was er in den Hades bringt, dis in Ewigkeit. Da hast du einen Ausschluß, der dir über verschiedene Dunskeheiten und scheinbare Widersprüche, in Ansehung des Zustanzbes der Seelen nach dem Tode, Licht verbreiten kann, und wos von Du in der Furcht des Herrn Gebrauch machen kannst. Uch, wende deinen Blick auf jenen surchtbaren Ausstritt! —

Ich wandte mich um, und sahe ein neues schreckliches Riesengerippe — groß und abscheulich stand dieser Selbstmorder da, es kam mir vor, als wenn eine dunkle rothe Glut in seinem Innersten brennte; aus seinen knochichten Augenhöhlen blitzten selbe Schweselstämmchen hervor, und auf beiden Seiten standen wei ungeheure dicke und ungestaltete Zwerge, über deren Dasenn der Riese für innerem Ingrimm wüthete; welches dann eben den beiden Zwergen ganz höllische Freude verursachte.

Jest hatte sich der Richter wieder in seine sinaitische Gewitzterwolke verhült, sein Ansehen war furchtbare Majestät. Wer bist Du? tonte die Gerichtsposaune.

Mit einem Drachenähnlichen Gefrächze, welches zwischen den bebenden Zähnen des Riefen kaum verstehbar heraus fuhr, antwortete er: es gibt kein Wesen, bem ich eine Untwort schuldig bin!

Der Glanz des richtenden Engels wurde dunkler, rother und schrecklicher. — Die Stimme bonnerte noch einmal: Wer bift Dut - Der Riefe schien vorwarts zu streben; ellenlang bohrten Bie Flammen aus seinen Augen; aus seinem Maul fuhr ein Schwefelstrahl mit den Worten: Ich bin ein frei erschaffenes Wesen und niemand eine Antwort schuldig. Donner und Blit in einem Augenblick — so fürchterlich, wie ich noch nie gehört hatte, schlugen auf das Gerippe hin — plotzlich schrumpfte es in eine unbeschreiblich scheußlich kleine Zwerggestalt zusammen; so wie eine große Kreuzspinne, wenn man sie in den Brennpunkt eines Zundglases bringt, und nun das eiterahnliche Blut in der Glut zischt und kocht.

Eine andere Donnerstimme befahl die Enthullung seiner Les benørolle; wie in dem scheußlichsten Gemische verwesender Mas terien die eckelhaftesten Gewürme und Ungeziefer durcheinander wimmeln, so irrten in der Larve des Gunders, die nun mehr zu ewig nagenden Wurmern gewordenen Ideen des ganzen verschwundenen Lebens durcheinander — es war, als wenn sie sich alle durcheinander mit Heißhunger verzehren wollten; ich bemerkte, daß daher eine unaussprechliche Qual entstand, die den Unglückseligen zittern und beben und ihm die Zähne klappern machte.

D Siona! — rief ich, wer etträgt diesen Anblick?

Siona. Da siehest du, welchen Jammer sich der Mensch selbst bereiten kann! — Dieser Selbstmorder ist Schöpfer aller dieser Ungeheuer, die in seinem Innersten wuthen; Got tes Langmuth hat ihn lange getragen, und seine Menschenliebe hat Alles angewendet, um ihn zur Bereuung seiner Sunben zu leiten: aber er hat alle diese Mittel mit Hohn und Spott abs gewiesen, jetzt ist nun ber hochste Grad der Verdammnis nothig, um wo möglich biesen harten Sinn zum Schmelzen zu bringen.

Darf ich wohl um die Erklärung seiner sich dort ent wickelnden Lebensrolle bitten? Ich verstehe die Geistersprache

noch nicht.

Siona. Dieser Mensch, der nunmehr hier Merah genannt wird, war in seinem Leben ein Gelehrter von der Klasse der schonen Geister; sein Bater, ein ehrlicher, frommer Burger in einem gewissen Landstädtchen, hatte ihn nach seiner Art gut erzogen, sleißig in die Schule geschickt, und zu Haus zu allem Guten angehalten. Da er nun frühzeitig sehr viele Geistessähigsteiten zeigte und entwickelte, so beschloß sein Bater, ihn die Gotztesgelahrtheit studiren zu lassen. Zu dem Ende sing er schon im zehnten Jahr an, in seiner Vaterstadt, wo eine kleine lateinische Schule war, diese Sprache zu erlernen, und sich so zu seinem Iwecke vorzubereiten; aber eben mit dieser Vorbereitung wurde auch der erste Wurm gezeugt, aus dem all das Ottergezüchte entstanden ist, das ihn nun in Ewigkeit peinigen wird.

Seine Eltern hatten ein stilles, gutartiges Mädchen in ihrem Dienste, das aber nicht die geringste Vorstellung von den Folgen hatte, die aus gewissen, der Ehrbarkeit und Zucht zuwider laufenden Handlungen entstehen; diese Person war wollustig, und bediente sich des zehnjährigen unschuldigen Anaben, gewisse Reize zu befriedigen, welche körperliche Gesundheit und erhitzte Einbildungskraft in ihr erzeugten. Von diesem allem ahneten die Eltern ganz und gar nichts, es siel ihnen, leider! nicht ein, daß so Etwas möglich wäre. Uch Gott! wie viele Eltern bessinden sich im nämlichen Falle! — Sie schlasen ruhig, während dem der Feind den Keim der ewigen Verdammniß in die Seelen ihrer Kinder pflanzt, und sie zu Priestern und Sklaven der gefährlichsten unter allen höllischen Furien macht!

Dieser Umgang war dem Anaben erwünscht, und als die Magd in andere Dienste ging, so suchte er nun selbst die nunmehr mit unzüchtigen Bildern angefüllte Phantasie zu befriedigen; Er suchte — und fand diese Befriedigung — bei seines Gleichen: Buben, in Satans Schule unterrichtet, lehrten ihn Geheimnisse der Bosheit, die weder Feder noch Junge auszudrücken wagt. Ein Unglück für ihn war, daß seine sehr gesunde Natur so lange inen Eckel für solchen Gräueln empfand, die sie sich wieder gestärkt hatte: denn dadurch kam es bei ihm nie zur Uebersättigung oder Schwächung, solglich auch nie zu den schwerzhaften Folgen, womit die Natur die Verbrecher gegen ihre Gesetze

straft, mithin auch nie jum Nachdenken und noch viel weniger zur Reue.

Indessen waren seine Eltern seinetwegen ganz ruhig; in ihren und aller Menschen Augen (seinen geheimen Kameraden der Bosheit ausgenommen), war er ein seiner, ehrbarer, sittsamer Jüngling, von dem man hoffte und glaubte, es werde dereinst ein vortrefflicher Prediger und Seclsorger aus ihm werden.

Bei dem allem ließ sich die warnende Stimme der Vaterliebe Gottes an ihm nicht unbezeugt; mehr als Einmal belehrte sie ihn durch schreckliche Beispiele, die er an Sundern von seiner Art erfuhr, und oft blitzte ihm die Flammenschrift, wie vom Sinai herunter in die Seele: Dein Ende auf diesem Wege ist das ewige Verderben! — Allein nichts machte Eindruck auf ihn; denn er war einer von den Geistern, von denen Satan gleichsam von der Wiege an Besitz nimmt.

Ich. D Siona! Du sagst da etwas Schreckliches — — Kann denn Satan von eines unschuldigen Kindes Herzen oder Geist Besitz nehmen? — streitet das nicht mit der Vaterliebe und Gute Gottes?

Siona. Hast du keine Kinder gekannt, welche ungeachtet der ansmerksamsten und christlichsten Erziehung zu Bosewichstern, zu Werkzeuge des Satans, Menschen zu verderben, erreift sind? Weißt du kein Beispiel, daß die heiligsten Männer sehr gottlose Kinder gehabt haben?

Ich. Ach ja! ich weiß ihrer leider! sehr viel — aber das durch wird meine Frage nicht beantwortet.

Siona. Es gibt körperliche Anlagen, die durch natürliche Ursachen, auch ohne Verschulden, oder aus Ungewißheit der Eltern, entstehen, welche diesem oder jenem Laster besonders gunstig sind; hier setzt sich nun frühzeitig der Feind Gottes und der Menschen sest, hier schärft er die Reize, erhöhet die Leidenschaft, und erhitzt so die Phantasie, um den Wirkungen der vorbereiteten Gnade so starke Hindernisse in den Weg zu legen, als nur immer möglich ist. Gott aber, der die ewige Liebe ist — Jesus Christus, der nicht will, daß irgend ein Mensch verloren gehen soll — und der heilige Geist, der unaushörlich vom Vater und Sohn in alle gefallene Menschenseelen überströmt, bietet einer solchen Seele Hulfe genug dar, und sucht sie auf unzählbare Arten und durch alle nur möglichen Mittel zu gewinnen, aber auf keine Weise zu zwingen. Der Wille muß vollkommen frei bleiben; folgt sie nun den mächtigen Zügen und Auss sorderungen der Gnade, das ist, wird sich ihr Wille sest und unwiderrussich bestimmen, das zu werden, was die ewige Liebe aus ihr machen will, so wird ihr auch auf ihr anhaltendes ernstliches Gebet so viel Kraft geschenkt, als sie zum Kannpf gegen die Sünde und ihren Urheber bedarf. Du siehst also, daß die frühzeitigen Bosewichte auch die frühzeitigsten und dem Grade ihrer Bosheit angemessenssen Mittel zur Bekehrung und Heiligung erhalten können, so daß sie sich an jenem Tage eben so wenig mit ihrem stärkeren Hange und mächtigern sinnlichen Reizen entschuldigen können, als diesenigen, welche bei geringeren Anlagen zur Sünde verloren gehen.

Ich. Du hast meinen Zweifel gehoben, gottliche Lehrerin! nun erzähle mir doch ferner die Geschichte des unglückseligen Derah.

Siona. Es war nun an dem, daß er die hohe Schule beziehen sollte, und seine Eltern hofften ihn nach wenigen Jahren als einen würdigen Religionslehrer wiederkommen zu sehen, wozu er ihnen auch durch sein äußeres heuchlerisches Betragen hinlanglichen Grund zu geben schien; allein es ging ganz anders, als sie erwarteten; er bezog die Universität zu X....., studirte vorzüglich Philosophie, die ihn, bei seinem unbändigen Hang zum sinnlichen Genusse jeder Art, bald zum vollendeten Freigeist umschuf, und las dann die schlüpfrigsten Romane der gedsten Weister, welche in ihm das Meisterstück des Geistes unserer Zeit bald in aller seiner Stärke darstellten.

Bei dieser Richtung seines ganzen Wesens war er bei aller seiner Fertigkeit im Heucheln doch nicht fähig, Theologie zu studiren; die Vorstellung von Gott, von Christo und allen religidssen Tugenden sind einer solchen Scele, was der rasche Blick in die helle Mittagssonne den Augen ist, die lange im Dunkeln gewesen sind. Ein bloßer stoischer Philosoph kann den Christen heucheln, aber dem Epicuräer ist dies schlechterdings unmöglich. Werah beschloß daher, um auch seine Eltern zu beruhigen,

sauslehrerstelle bei einer vornehmen Familie zu suchen; um dazu zu gelangen, war kein gewisseres Mittel, als sich in den das mals im höchsten Flor stehenden Illuminatenorden zu begeben. Dieser Vorsatz gelang ihm nach Wunsch; und da er ein sehr fähiger schlangenkluger Kopf war, so wurde er in den wichtigsten Angelegenheiten des Ordens mit größtem Nutzen gebraucht, und in der nämlichen Abssicht auch zum Hofmeister sürslicher Kinsber an einen gewissen Hof gebracht, wo er dann den geheimen Austrag hatte, den Fürsten zu verdunkeln, hingegen seine ganze Dienerschaft, so weit er nur reichen konnte, zu erhellen.

Merah hätte vielleicht allmählig seinen Zweck erreicht und ware zu einer hohen Stufe im Civildienst hinaufgestiegen, wenn ihm nicht die franzbsische Revolution einen weit nähern und seinem Charakter angemessenern Weg zum Ziel gezeigt hatte; hiezu kam aber noch ein machtiger Beweggrund; seine Wollust athmende Seele mußte sich an dem fürstlichen Hofe allzusehr in den Schranken der Ehrbarkeit halten, dies wurde ihm nach und nach unleidlich, und er sehnte sich daher nach einer Freiheit, wo er ungestraft thun konnte, was er wollte. Zwar hatte er schon ein Paar arme, bis dahin unschuldige Madchen, zu geheis men Kindermorderinnen gemacht — Thaten, die auch hier zuerst aus ihrem Dunkeln enthullt werden konnen: aber das war ihm noch lange nicht genug; er lechzte nach dem Verbrechen, wie der Lowe nach Blut. Kaum war also die Revolution ausgebrochen, so suchte er Gelegenheit, sich in ihren Strudel zu sturzen, und er fand sie bald. Nun wurde er vollends zum Emporer gegen Gott und die Natur; er wurde nach einander Plunberungs = Commissarius, offentlicher Anklager und Deputirter, und spielte in allen diesen Fächern eine solche durchaus satanische Rolle, daß ihn Abramelech selbst darum beneidete, und von nun an darauf sann, ihn durch Selbstmord aus der menschlie chen Gesellschaft zu vertilgen. Dies wurde von diesem Sollenfürsten folgendergestalt bewerkstelligt: Zwei Bosewichter, eben sp lasterhaft, aber nicht so listig wie Merah, murden von diesem, auf dem geheimen Wege der schrecklichsten Verbrechen, sehr beleidigt, sie fannen auf todtliche Rache; Merah merkte bas, kam ihnen zuvor und brachte sie unter die Gnislotine. — Diese beiden sind die zwei Zwerge, die du ihm dort zur Seiten stehen siehst. Dadurch wurden gewisse nahe Verwandten, die eben damals sehr mächtig waren, gleichsam wüthend, und um ihrer Rache zu entgehen, entleibte er sich selbst. Dies war also die treue Uebersetzung der abscheulichen Hieroglyphe seiner Lebenstrolle; und nun erscholl vom Richterstuhl her sein fürchterliches Urtheil:

Merah! du haft die menschliche Natur verlängnet und entweiht - du sollst nun auch auf ewig ihrer holden Gestalt beraubt seyn; bilde bich nach beinem Charakter, und sen fortan der Sklave der niedrigsten Höllenbewohner und ein Scheusal aller bosen Geister. Alle Ungeheuer, die du in beinem Innersten ausgebrütet hast, sollen dich ewig mit unnennberen Qua-Ien martern, und ehe du hinfahrst ins ewige Berderben, fouft du einen Blick in die Seligkeit thun, die du hattest ererben konnen, wenn du nur gewollt und die Langmuth des Erlosers nicht gehöhnt hattest. Dies Urtheil spricht dir dein eigenes Ge-Die ewige Liebe aber fügt hinzu: ce kommt auch jest noch auf dich an, beinen Jammer zu milbern; kannst bu in kunftigen Aeonen deinen Stolz in wahre Demuth, und beine Selbstsucht in wahre Gottes , und Menschenliebe wandeln, so kannst du im Berschnblute Hoffnung finden. Jett fahre bin an ben Ort, der für dich bereitet ist!

Die menschliche Einbildungskraft ist nicht fähig, die entsetzliche Gestalt zu schildern, in die sich der unglückselige Geist nun verwandelte und dann verschwand; seine beiden Begleiter wurden nun auch weggeblitzt: denn da sie keine Selbstmorder waren, so wartete ein anderes Gericht auf sie.

Mir standen die Haare zu Berge, und ich wünschte mich aus dem Hades wieder ins Land der Lebendigen zurück: allein Siona besahl mir noch zu bleiben, damit ich das Schicksal noch mehrerer Selbstmorder erfahren und meine sterblichen Brüder und Schwestern warnen und belehren konnte, besonders in jetzigen Zeiten, wo der Selbstmord so häusig begangen wird.

Der richtende Engel nahm nun wieder die ruhig dammernde Lichtsgestalt an, und bald erschien ein trauriges Todtengerippe

da und bebte vor Angst, und nun erscholl abermals die Stimme vom Throne her: Loschabeth, enthülle deine Lebensrolle!—Dies geschah, und Siona übersetzte mir folgendergestalt:

Dieser Geist, der nun Loschabeth heißt, war ein Madden, das von seinem Liebhaber verlassen wurde und sich dann ertränkte.

Seine Lebensgeschichte ift folgende':

Die Eltern dieses Frauenzimmers sind feine und gesittett Weltlente aus einem der mittlern Stände; es war ihnen viel daran gelegen, diese ihre Tochter nach ihrer Ginsicht recht gut zu erziehen: sie murde daher in feiner Rahearbeit, im Zeichnen, im Rlavierspielen und Singen unterrichtet: man hutete sich sehr, ihr einen unaufgeklarten, bas heißt, driftlichen Mann, zum Lebret zu geben, sondern man mahlte einen, der die Religion nach ver Mode zu lehren verstand, indem er die leichte Moral des Wohlstandes ins rosenfarbene Gewand der Phantasie einkleidete, und ihr dann den erhabenen Namen des Christenthums beilegte; man machte ihr fein fühlendes Herz für Handlungen ber Menschenliebe empfang'ich, und lehrte sie auch, wie man sie ausüben muffe: allein den wahren Grund, aus dem alle edle Thaten und guten Werke fließen muffen, die unendliche Dankbarkeit gegen Chriftum dafür, daß Er den Menschen vom ewigen Berder ben erloset hat, erfuhr sie nie. Ihr Wohlthun war also am Ende nichts anders, als eine geistige Wollust, ein Ritel der Eigenliebe, ein Prasent, das man dem lieben Gott macht, damit Er die Lieblingesunden übersehen mochte. Bei allem dem wurde fie ein liebenswurdiges, angenehmes Madchen, das allgemeinen Beifall hatte.

Dann hatten auch ihre Eltern den Grundsatz, man musse die jungen Frauenzimmer früh in die Zirkel erwachsener Leute brinzen, damit sie sich desto eher entwickeln, und verständig werden mochten; sie bedachten aber nicht, daß eben dadurch die Prätensteuen der jungen Frauenzimmer, aber nicht die Fassungskräfte entwickelt werden. — Mädchen von 10 bis 12 Jahren werden dam von weltsormigen jungen Mannspersonen erwachsenen Vonenzimmern gleichbehandelt, zum Spiel und Tanz ausgesors und so werden allzusrüh Ideen in die noch unreise Phans

taste gebracht, beren Nerven und Körper noch nicht gewachsen ist. Um nun das ganze Unglück zu vollenden, läßt man solche arme Geschöpfe — freilich! moralische — Schauspiele und Komane lesen — wodurch dann endlich die Macht der Imassination so hoch gespannt wird, daß die Organisation des Körspers darunter erliegt und das arme Geschöpf nun mit Krämpsen gemartert wird.

Uns dieser überladenen Phantasie entsteht aber noch ein and beres, weit größeres Uebel: man möchte gern die Romanen, und Schauspielverwicklungen ins wirkliche Leben übertragen; daher verliebt man sich blos schauspielmäßig, und ohne daß es ein selches Frauenzimmer nur von ferne ahnt, oder im geringsten will, wird es zur Coquette; und nun flieht jeder rechtschaffene, delbenkende Jüngling vor einem solchen, übrigens gutmüthigen, aber nach falschen Grundsäßen gebildeten Mädchen, wie vor einer Schlange, und wenn sie endlich einer heirathet, so ist sie weder gute Gattin, noch gute Hausfrau, noch gute Mutter.

Dies war also die Methode, nach welcher Loschabeth erzogen wurde; sie verlebte ein Schmetterlingsleben, sie flatterte buntfarbig geschmückt von Blume zu Blume, von Ball zu Ball, von Spiel zu Spiel und von Kränzchen zu Kränzchen, bis sie endlich ohne des Paradieses Todesengels Winken selbst ins Licht slog, und so zum Hades hinüber schwankte.

Auf einem Ball, im Taumel des sinnlichen Vergnügens, hatte sich ein honetter, dürgerlichgesitteter junger Mann in sie verliedt. Dieser Jüngling besuchte sie nachher öfter, sie gesiel ihm immer besser, und endlich versprach er sich mit ihr. Da er aber noch keine Versorgung hatte, so konnte die Heirath noch nicht vollzogen werden; indessen wurde der Umgang fortgesetzt, und er hatte nun also auch Gelegenheit, ihre Lebensart und Aussührung genauer zu beobachten. Jetzt fand er allmählig, daß seine Gesliedte auch gegen andere junge Mannspersonen zärtlich war: diese erregte Eisersucht, er machte ihr Vorwürse, und da diese nichts fruchteten, weil sie von Jugend auf dieser Lebensart gewohnt war, so wurde er allmählig kalt, blied endlich ganz weg und kündigte ihr nun in einem Briese das Versprechen auf, wobei er denn auch seine Gründe ansührte. Das hatte Loz

Die einzige Erleichterung int Jantmer, bas Weinen, war ihr ummöglich; benn ber unfterbliche Beift ift nicht jum Weinen, fonbern jum bimmlischen Jubel geschaffen, und bagn mar Lofchabeth noch nicht fabig. Gie ftanb ba und empfand fich and fo, wie ein Gefpenft in alten Ruinen, bas nach ben feit Jahrhunderten verhallten Tonen Des Gelaggejauchges laufcht, ober bie alten verborgenen Truben verfiedter Schate bewacht. Dibr Janglinge und Mabchen! - Die ihr euer ganges Dafenn ben Luftbarteiren aufgeopfert, ben finnlichen Genuß jum Lebensgwed macht, widmet bem Nachbenfen über Rofchabeths Schidfal eine ernfte Stunde! Denft nicht, es fen fcwarzgallichte Dichtung. Dein! Die Dichtung ift Solle einer eben fo gewiffen als fcredlichen Babrbeit; ich berufe mich auf die Erfahrung in jeuem Leben, bie euch balb genug creilen wirb. 3ch entschwand mit Gionen bem ftillen Trauergewollbe, und fleste um Gnabe fur bie arme abgeschiebene Scele; bann fcmebten wir wieber gur boben Gerichtshalle,

Bald stand wieder bort vor den dunftigen Schranken ein Gelbstindrder zwischen feinen Saschern, ein blasses Gerippe; es stand da fest und nicht drohend wie Merah, aber auch nicht bang und bebend wie Losch abeth; ich war begierig auf die Entwickelung seiner Lebensrolle — sie ward befohlen, und Gojon gehorchte wie ein großer, ebler Mann, der auf Alles gofaßt ift.

Meine erhabene Dollmetscherin erzählte: Dieser Mann, bet mun Gejon heißt, war in seinem Leben ein neumodischer Stob- ter; ein Mensch, ber bie christliche Religion haßte, und ihr zum Arotz tugendhaft und rechtschaffen war, um zu zeigen, daß man es auch ohne Religion senn tonne — oder vielmehr sich einbild bete es seyn zu konnen. Sein Bater war ein herzlich frommer Mann, dem es aber durchaus an Weisheit sehlte, seinen Gohn zu erziehen, denn er qualte sich von Jugend auf mit stundenlaugem Lesen, Beten und Singen, und pflanzte also dem Knaben von der Wiege an Haß und Widerwille gegen Alles, was um auf Meligion Bezug hat, in die Seele; der Bater bemerkte das mit Leidwesen, er glaubte, er habe die Sache noch nicht ernst. Lich genng angegriffen, und musse also noch nicht ernst.

daher wurde noch langer gekniet und noch langer gelesen und gesungen, wodurch also natürlicher Weise das Uebel immer ärger wurde; denn der Knabe entlief endlich seinem Bater, ging in die Fremde, traf Leute an, die sich seiner annahmen, lernte die dandlung und heirathete dann eine reiche Frau, mit der er aber kine Kinder hatte; diese starb und hinterließ ihm ein ansehns liches Vermögen, von dem er reichlich leben konnte.

Ich. Erlaube mir, daß ich dich unterbreche; — die Bemertung, welche du so eben über Gejons Erziehung gemacht hast, ift mir durch deinen Unterricht schon längst bekannt, und ich sabe sie auch hin und wieder in meinen Schriften geäußert; dies hat nun einige fromme Väter und Mütter, die ihre Kinder gern christlich erziehen mochten, verlegen gemacht; belehre mich doch über- diesen Punkt und sage mir, was ich ihnen ras then soll!

Siona. Gott selbst gibt dir in diesem Stud bas beste Mus ster der Erziehungsmethode durch sein Beispiel an die Hand; studire diese Methode, so kannst du nicht irren. Die Elteru muffen nur selbst mahre Christen senn, — das ist, sich nicht burch langes Beten, Lesen und Singen auszeichnen — wer das nöhtig hat, in dem ist wahrlich noch wenig Kraft und Wesen bes Christenthums. — Wer anders keine Rrafte zum Geben und Arbeiten hat, als die er durch stärkende Arzneien bekommt, mit beffen Gefundheit fieht es übel aus; wo der Geist Jesu Christi wohnt, ba leuchtet sein Licht hell und weitstrahlend aus Gedans ten, Worten und Werken hervor, und Kinder, die im Glanze dieses Lichts von der Wiege an erwachsen, werden unbemerkt zur Bewirkung und Ginwohnung bieses namlichen Geistes vorbereitet, und es bedarf da keiner großen Kunst, Wissenschaft ober psychologischen Kenntnissen; man rede nur immer mit Burbe von Gott und Christo; man außere immer die zartlichste und ehrfurchtsvollste Liebe gegen den Erloser; man gedenke seis ner unaussprechlich großen Berdienste immer so, daß die Neus gierbe ber Kinder badurch rege gemacht wird; man sage ihnen immer weniger von ihm, als sie zu wissen wünschen, und boch rebe man oft und mit der größten Chrfurcht von Gott, aber nie lange, sondern immer kurz abgebrochen. Man erlaube ihnen

Rinderspiele und finnliche Wergnügen, bezeige fich aber immer wehmuthig und traurig, wenn sie heftige Begierden außern; wo es nur immer möglich ist, da suche man es so einzutichten, daß sich jede Ausschweifung durch eine schmerzhafte Folge selbst bestraft; man belohne nie ihre guten Handlungen mit irgend einem sinnlichen Genuß, sondern man prage ihnen tief in die Secle, daß alle edle Handlungen erst in der seligen Ewigkeit, aber überschwenglich belohnt wurden. Man mache eine Beloh. nung daraus, in der Bibel lesen zu durfen, erlaube es aber nie mals lange; schone Verschen aus schonen Liedern, auch wohl Rernspruche, läßt man sie zu Zeiten lernen, aber nur bann, wenn sie Lust dazu bezeigen; die Lebensgeschichten und edlen Handlungen sehr frommer Menschen läßt man sie zum Bergnitgen und zur Erholung lesen, doch nur so, daß ja kein Geschäfte dadurch versäumt werde. Zum Beten gewöhnt man sie von Jugend auf, aber so, daß sie wenig um irdische, sinnliche Dinge bei ihrem himmlischen Vater anhalten, weil in diesen Fallen die Gebetserhörungen seltner sind und auch fehr geubte Beter erfordern; sondern man lehrt sie, um Weisheit und Verstand und um Rraft, gegen das Bose zu kampfen, beten; man führt fie dazu an, daß sie immerfort um Erkenntniß des Willens Gottes flehen muffen, und bringt sie allmählig dahin, daß sie fich angewöhnen, mit Gott umzugehen und ganz in seiner Kubrung abhängig zu werben.

Ich. Ich danke dir, gottliche Siona! für diesen Unter ticht! — aber ich bitte dich nun, in Gejons Lebensgeschichte fortzufahren.

Siona. Gejon wendete sein Vermögen sehr gut an; et that den Armen Gutes, wo er nur Gelegenheit dazu fand, ließ junge Leute Handwerke lernen und studiren, und half manchem jungen Paar in den Shestand und zu Brod. Für sich selbst machte er keinen besondern Auswand, außer daß er Einiges auf Natur- und Kunsiseltenheiten verwendete; übrigens lebte er eins gezogen, mäßig und tugendhaft. Dies währte verschiedene Jahre; endlich aber hatte er die Unvorsichtigkeit, sich mit Leuten, denen er zu viel traute, in ein Geschäfte einzulassen, wodurch er um all sein Vermögen kam; dies war nun der Wink für eine stolze

Seele, nach eigener Willichr ein Leben zu verlassen, das ihm fernerhin kein Bergnügen mehr gewähren konnte. Als Naturalist glaubte er berechtigt zu senn, eine ge wisse unglückliche Zukunft gegen eine ungewisse vertauschen zu dürsen, — ein Wahnsinn, in den die menschliche Bernunft wohlverdienter Weise geräth, sobald sie die Quelle der Wahrheit, vorzüglich übersinnslicher Dinge, in sich selbst sucht; er ging also auf die Jagd, und jagt seine arme Seele in den Hades. Dort steht sie nun, und du wirst nun hören, wie gerecht ihr Urtheil ist.

Der Richter. Gejon, du stehst in der Ueberzeugung, du battest das Sicherste gewählt, indem du schlechterdings nichts annahmst und nichts für wahr bieltest, als was deiner Vernunst einleuchtete; du hast auch dieser Ueberzeugung gemäß gelebt. Du bist so tugendhaft gewesen, als es einem natürlichen Mensschen nur immer möglich ist; dir soll also auch nach deiner Ueberzeugung geschehen, was du selbst für Recht erkennst; — du hast weder Himmel noch Hölle nach dem Sinne der Vibel geglaubt, dir soll also auch keins von Beiden zu Theil werden; sondern du sollst in einer Gegend dieser Behälter deine ewige Wohnung sinden und die Macht haben, deinen Ausenthalt nach deinen Ideen, so wie du wünschest, zu verschönern, und deine Gesellschaft soll aus Selbstmördern bestehen, die mit dir gleischen Charakters sind. Hast du gegen dieses Urtheil etwas eins zuwenden?

Sejon. Nein, würdigster Richter! es ist in der Natur ges
gründet — ich werde da mein Wesen immer mehr vervollkomms
nen konnen. Aber ich habe in meinem Leben geglaubt, ich würde
nach dem Tode in eine andere höhere Welt versetzt werden, wo
ich durch andere erhabenere Wnnder und Reichthümer der Nas
tur meine Kenntnisse wurde vermehren und meine Existenz ers
höhen konnen!

Der Richter. Du hast richtig geglaubt: aber die Mittel, bein Wesen zu dieser höhern Welt geschickt zu machen, beinen Seist schon bort aus den Elementen dieser Welt zu nähern, das mit er nun hier seine wahre Heimath sinden und darin selig und über allen Begriff glücklich senn mochte, hast du ganz vernachslässigt; blicke in deine eigene Scele; emporte sich nicht dein

Innersies mit Wuth, wenn du einen wahren Christen sabest? — war dir nicht jeder ein Heuchler, und frohlocktest du nicht, wenn du Schwächen an ihm entdecktest? — Wie würdest du nun in der höheren Welt nur eine kleine Zeit ausdauern konnen, da sie keine andere Bewohner hat und auch keine andere haben kann, als diese dir so verächtlichen Wesen? Und über das Alles würde dir auch die himmlische Natur so unleidlich sepn, als irgend einem Nachtvogel der sonnenhelle Tag! — es bleibt also nun für dich nichts Anders übrig, als daß du dich aus Ersahrung belehrst, in wiesern deine Grundsätze richtig oder une richtig waren. Diener des Ha des, bringt ihn an seinen Ort! Gejon wurde abgeführt, und wir folgten, um mich zu belehren, was für Folgen dieses Urtheil haben würde.

In der Ostseite des Zuchthauses der Ewigkeit wurde Gejon von den Dienern des Hades verlassen; da stand er nun wie im Chaos, er konnte sich da eine Wohnung schaffen, so wie er sie wünschte, — allein in der Minute seiner Ankunft kamen noch fünf, die mit ihm das nämliche Urtheil empfangen hatten, und diese sechs sollten nun da eine kleine Welt nach ihren Ideen schaffen, und sich dann darin so glücklich und so selig machen, als es ihnen möglich war.

Anfangs bewillkommten sich diese sechs; die Aehnlichkeit ihres Schicksals und auch in der Hauptsache ihres Charakters, machte fie bald zu Freunden, aber, - Gott! - Die Geistersprace that erschreckliche Wirkung auf sie! - benn ba in der Geisterwelt keine andere Sprache Statt findet, als das Denken, und jeder Geist im Andern alles fieht, mas er benkt, so geht die Befremdung, das Erstaunen, der Abscheu und der Ingrimm bei bosen Geistern und verdammten Seelen, dann, wann sie sich bezegnen und einander mittheilen, über allen Begriff. Ein Jeber befinne fich nur einmal feines unbekehrten Bufandes, und der Gedankenreihe in demselben! - welche liebtofe und nachtheilige Vorstellungen über andere Menschen barin vor kommen! — welche Wünsche, Neigungen und Bilder ba bes ftandig aufsteigen! — und haben wir es wohl dahin gebracht, daß wir alle unsere innersten Gedanken und Vorstellungen, ohne die geringste Ausnahme, laut und offentlich jedermann konnten

bekannt machen? — Freunde! Brüder! so lang das noch nicht geschehen kann, so lang sind wir auch noch nicht geschickt zum Reiche Gottes. — Denn da liest Jedermann, mas in Jedermanns Seele vorgeht, so wie in einem Buche ober einem lebenben historiengemalde: und eben dies erhoht die Geligkeit unende · lich, so wie es auch die Schrecken und Qualen ber Berbammten granzenlos macht. Ach! lagt uns bebenken, daß der heilige Gott und seine Engel, die um uns her sind, unaufhorlich in unfern Seelen lesen, und unsere geheimsten Gedanken wissen! - Dieg foll uns in ein heiliges Schaudern versetzen, und uns zur beständigen betenden Wachsamkeit antreiben, damit wir unab. laffig auf Alles merken, mas in unserer Seele vorgeht, und keis nem Gebanken Raum geben, ber nicht Gottgeziemend ist, oder ben nicht jedermann wissen barf, sobald er nicht irgend eine Sache betrifft, bei welcher bas Schweigen Tugend ift. Dieß, meine Lieben! ift eigentlich die einzige Uebung des Christen, die groß. tentheils vom eigenen Willen und den eigenen Kräften abhängt; wer in diesem Stud recht treu ift, ben wird dann auch ber Geist bes herrn unterstützen und weiter führen. Dieß ists auch eigents lich, was die wahren Mustiker Wandel in der Gegenwart Gottes nennen, wiewohl doch auch jene Uebung diesen Wandel noch nicht allein ausmacht. Selig ist der, der es aus Erfahrung weiß!

Die sechs armen Geister bewillkommten sich also Anfangs gar freundlich, aber bald, nachdem einer in des andern Secle gelessen hatte, suhren sie wild auseinander, dann standen sie, Jeder allein, in einsamer Ferne, und es schien mir, als wenn sie sich anstrengten, sich selbst zu verbergen; es kam mir vor, als wenn sie sich maskirten, — nun näherten sie sich wieder einander, aber Jeder durchschaute die Maske eines Jeden, und so wurden sie sich alle untereinander unausstehlich, klein und verächtslich; Jeder sich wieder aus Schaam in die Ferne, und nun standen sie und schienen sich zu bedenken, was denn nun bei diesen traurigen Umständen zu thun sen? Bald sing einer von ihnen an, mit seiner Imagination um sich her in Chaos zu wirken, sine Einbildung wurde realisirt, und nun sahe man eine Menge romische Alterthümer mitten in angenehmen Lustgesilden; dies steute sie Alle, Jeder nahte sich und ergötzte sich an dem Ans

ı

blick, doch kam Reiner dem Andern so nahe, daß er in seiner Seele lesen konnte. Bald imaginirte ein Anderer, und siehe da! die ganze Herrlichkeit des Ersten verschwand, und an deren Stelle stand nun eine paradiesische Gegend da, im englischen Gartengeschmack, die wieder bezaubernd schon war; allein der Erste ergrimmte über die Zerstörung seiner Schöpfung, und imaginirte stärker, und nun singen auch die andern Viere au zu wirken, wodurch dann eine solche unerträgliche Verwirrung entstand, daß sie alle Sechs sich weit von einander entsernten, und dann Jeder sich einen eigenen, von allen andern verschiedenen Wirkungskreis bildete, in welchem er sein Wesen für sich allein trieb; so hatte sich nun auch Geson aus unserm Gesicht versloren, und wir waren nun wieder allein.

3ch. Sage mir, Siona! was wird nun aus diesen bes jammernswürdigen Geistern?

Siona. Du siehst, daß sie unmöglich in Gesellschaft leben konnen, so lang sie ihre Freiheit zu wirken behalten — und diese hatte ihnen die ewige Liebe eben deswegen vergonnt, um sie durch die Erfahrung zu überzeugen, wie elend und inconsequent ihre so stolze Vernünftelei in ihrem Leben gewesen; — jetzt ergötzen sie sich nur eine Weile an ihren elenden Gewächsen; da sie aber kein Wesen ihrer Urt hervorbringen konnen und durfen, so bleibt immer ihre Schöpfung leblos, und sie selbst sind einsam - wenn dann endlich der ganze Vorrath ihrer Vorstellungen erschöpft ift, so stehen sie da in ihrem unendlichen Hunger nackend und bloß, und nun ist es Zeit, daß der Herr sich ihrer erbarme, und sie verdamme!!! Sie werden alsdann alle Sechs zusammen in einen dunklen Behälter gebracht, wo Jedem sein Gedachtniß und seine Vorstellungsfraft, von der Geburt an bis an seinen Selbste mord, vollkommen hergestellt, und in vollständige Selbsterinnerung gebracht wird, und zwar so, daß sie auch jeder Andere vollständig erkennen muß. Dieß ist nun die größte Qual für sie, die man sich denken kann; Jeder muß Jeden im hochsten Grade verabscheuen und verachten, und eines Jeden Grundtrieb ift denn doch unbändiger und empörender Stolz, und dessen allem ungeachtet sind sie ewig mit unauflöslichen Fesseln aneinander geschmiebet.

Ich. Fürchterlich! Fürchterlich! Ach Gott! wie wichtig ist wahre Demuth und Reinigkeit bes Herzens!

Siona. Davon kann man hier überzeugt werden! Aber komm, ich muß dich noch an einen andern merkwürdigen Ort führen.

Wir schwebten wie im nachtlichen Traumgesicht, leicht, zwie schen alten Ruinen bin, und kamen im bammernben Dunkel immer weiter, bis endlich die Gaffe, in welcher wir waren, sich oben zuwölbte, und wir uns nun in einem langen Gang befanben; hier sabe ich ein furchterliches Schauspiel; an der einen Seite langs der Wand bin, stand eine Reihe Selbstmorder gleichsam angefesselt, sie konnten sich nicht von der Stelle bewegen, und gegenüber an der andern Seite standen eben so viele Ungeheuer, deren schreckliche und durchaus höllische Gestalt über alle Beschreibung geht. Icdes Ungeheuer bestand aus einer unzählbaren Menge scheußlicher Würmer, die alle so sonderbar ineinander verschlungen und mit einander verbunden waren, daß daraus dann eine drachenahnliche Figur entstand, die man sich nicht schrecklich genug vorstellen kann. Alle diese gräßliche Fus rien standen auf der Lauer, Jede beobachtete ihren gegenübers stehenden Mann, und wenn sie in demselben mit ihren grungel ben leuchtenden Augen eine gewisse Veranderung bemerkte, so schoß sie wie eine Klapperschlange auf ihn zu, und gab ihm einen hieb, von welchem der arme Geist gleichsam wie in ein Nichts zusammenfuhr, und dann in den schrecklichsten Schmerzen zitterte und bebte.

Ich. D Siona! wer sind diese? — ich halte das Ansschauen dieses Jammers nicht aus; last uns wegeilen, das ist entsetzlich!

Siona. Lieber Freund! und doch sind diese Qualen die einzig möglichen Mittel, die armen Unglücklichen zu retten, wie du selbst begreisen wirst, wenn ich dir dies Trancrspiel erkläre: Diese Geister, die du da siehest, sind lauter Jünglinge, die sich durch ein gewisses geheimes Laster der Unzucht nach und nach gesschwächt haben, dadurch endlich blodsinnig, dann schwermuthig, und zuletzt Selbstmorder geworden sind; diese Ungeheuer gegensüber sind ihre eigenen Kinder, die sie mit sich selbst gezeugt

baden; sobald nun ein unkeuscher Gedanke in einem von diesen Geistern aufsteigt, so empfindet das zu ihm gehörende Ungeheuer gegenüber einen peinlichen Schmerz, dadurch wird es bewogen, einen Ausfall auf den Seist zu thun, und so oft dieses geschieht, bekommt der Drache einen neuen Zuwachs von einem Wurm; wenn sich aber ein solcher Geist mit guten Gedanken, besonders mit glaubigem Andenken und Beten zum Erlöser beschäftigt, so dorren allmählig die Würmer ab, das Ungeheuer wird schwächer, dis es endlich ganz vernichtet ist, dann wird der Geist, der zu ihm gehört, hinüber ins Kinderreich gebracht, da unterrichtet und erzogen, die er der Kinderseligkeit fähig wird.

Noch einmal führte mich Siona in den Gerichtssaal, um einem Schauspiele von ganz anderer Art zuzusehen: Mild glanzend, nicht furchtbar, sah jetzt der richtende Engel aus, als ein hämischer riesenähnlicher Diener des Todes einen Geist brachte, der durch seinen Dienst sich selbst getödtet hatte. Mit höhnisschem, aber schrecklichem Lachen (so wie Teufel lachen), brüllte er dem' Richter entgegen: Da hast du wieder eine gar fromme Seele, die von ganzem Herzen an Christum geglaubt hat — mache sie nun selig, wenn du kannst! — Der Richters Entwickle dich, Maria!

Jetzt sahe ich sanfte Figuren im milbem Schimmer emporsteisen, die mir Siona folgendergestalt erklärte:

Die Seele, die nun Maria heißt, war das Weib eines sehr frommen und wohlhabenden Handwerksmannes; Beide lebten sehr vergnügt und christlich zusammen, und erzogen auch ihre Kinder in der Furcht Sottes; Beide bestrebten sich durch Wachen und Beten im Glauben, in der Liebe und in der Heiligung zu wachsen, und waren im Vertrauen auf Gott und in der Hossen nung des ewigen Lebens, aus wahrer Gottes, und Menschensliebe sehr wohlthätig. Endlich, nachdem die Kinder fast erwachsen, und zum Theil versorgt waren, starb ihr Mann; dies ertrug sie nicht mit der völligen christlichen Gelassenbeit, wie sie hätte thun sollen. Indessen hielt sie sich doch in ihrem Innersten sest an Gott, und wich nicht ab vom Weg zum Leben; aber die Schwermuth über den Tod ihres Gatten bemeisterte sich doch eines Winkels in ihrem Herzen, und dies benutzte nun der

Satandengel, der doet neben ihr steht; er seite sich in tiesem dunkeln Fleden sest, und schoß feurige Pseile der Versuchung in den obern Theil ihres Gemuths; weil da aber nun ver Schild des Glaubens sehlte, so drangen diese Pseile tief ein. Der Geist wurde krank, und die arme Seele sest überzeugt: sie habe die Sande in den heiligen Seist begangen; alle Gründe, die man dagegen ansührte, dalsen nichts, und ehe man sich's versah, hatte sich das arme Weib eine Scheere in das Herz gestoßen, so daß sie auf der Stelle stard. Jeht mehnt nun ihr boshafter Morder, der Satansengel dort, Wunder, welch ein Meisterstück er gemacht habe, aber er wird bald mit Zittern und Beben ganz twas Anderes ersahren.

Kaum hatte Siona ihre Erzählung geendigt, als ein himmlisscher Glanz die Halle erleuchtete, in welchem ein anderer Engel in seiner ganzen Herrlichkeit erschien: zu diesem sprach der Richter: Wein Bruder Zuriell hier kann ich nicht urtheilen, Maria war mein Weib!

Zuriel. Maria! Dir sind deine Sünden, auch die des Gelbstwords vergeben! Du sollst selig seyn, und im Reiche des Unterrichts kleine Kinderseelen zu Engeln erziehen!

Maria wurde verklart, und bekam die Gestalt eines Kinderengels; der Richterengel nahte sich ihr, und sprach: ich werde dich oft besuchen, Maria!

Sie. Werden wir nicht ewig vereinigt sepn, wie wir so oft winschten und hofften?

Er. Ein unbewachter Augenblick hat dich unfähig dazu gemacht; aber ich werde oft bei dir, und du wirst vollkommen zufrieden und selig seyn; komm! ich führe dich hinüber, zum ziel deines Daseyns! und du Zuriel! vertritt meine Stelle, de ich wieder komme.

Zuriel setzte sich auf den Thron des Richters, aber nun verwandelte sich sein himmlischer Lichtschimmer in die Glut einer Feuersbrunst, und mit dem ernsten Richterbliek und der Stimme des Donners sprach er zu dem höhnenden Satansengel:

Benthemuthah! wie oft hat die Langmuth des Welter-Wers deine Greuelthaten übersehen, und du achtetest nicht barauf, fondern häuftest Sunde auf Sunde! — Mariens West hat dein Maß voll gemacht. Bon nun an soll Bethjalel deine Wohnung seyn: zeuch nun das Kleid an, das dorthin schicklich ist, und entferne dich! —

Unbeschreiblich schrecklich sind die Gestalten der ewigen Sunder; keine Phantasie mahlt sie aus; Benthemuthah entsichwand der Halle, wie dereinst sein Konig nach der letzten Emphrungsprobe. — Mude kehre ich aus dem Geisterreiche zu dem Erdenleben zurück, aber mit neuen Vorsätzen zum Kampf gesgen alle, auch die subtilsten Reize der Eigenheit, will ich mich rüsten. Mit unermüdeter Treue will ich wachen, und unablässig im Gebet um Licht und Kraft ringen: denn die Entscheisdung meines ewigen Schicksals nach dem Tode ist eine sehr ernste Sache.

Brüder und Schwestern! denket ja nicht, Gott sen der Bater der Menschen, Er könne seine Kinder nicht unglücklich machen!
sondern erinnert euch, daß, er nur in Christo Vater der Menschen ist, ohne Christum aber ist Er ein schrecklicher Richter; und das mit Recht: denn was verdient der, der eine solche Ansstalt zur Seligkeit nicht achtet, und das Blut der Verschnung mit Füßen tritt! — In der Seligkeit sollen die Letzten die Ersten, und die Ersten die Letzten sen. — Wahrlich! Wahrlich! in der Verdammuß auch!

## Bweite Scene.

## Der Sieg des Glaubens.

Wenn man jetzt in einsamer Stille ernst und ruhig über den Sang des Christen in die sem Leben nachdenkt — ja wahrlich! — dann ist es kein Wunder, wenn einen Angst und Schwermuth überfällt! — Allenthalben siegt die Vernunft mit ihrer sogenannsten Ausklärung; der Glaube des Christen wird für erbarmungs würdigen Aberglauben erklärt, und derjenige, der sich noch an ihn hält, gehört beinahe unter die Klasse der Verrückten, derer, die den Verstand verloren haben. Spricht und schreibt man auch

Weister in der Auftlarung um gründliche Widerlegung und Untersuchung, so wird man mit einem höhnischen Blick abgewiesen, oder man nimmt die gewöhnliche Recensentenmaxime an, und tadelt, ohne Gründe anzugeben, und damit ists zu Ende.

Da harrt nun der Christ auf die boje Entwicklung pon oben er harrt und fleht; aber es scheint, als wenn ihn Gott nicht mehr borte: ja es scheint, als ob die Aufgeklarten Recht batten, und auf den Fall ware er der Elendeste und Betrogenste unter den Menschen. Freilich, wenn man alle Gange ber Borsehung beobachtet, wenn man mit Affaph ins Beiligthum geht, bann glaubt man gewiß, Fußtritte zu bemerken, bie für Natur und Menschen zu groß und zu tief eingebrückt zu senn schienen: sber so gang gewiß iste dann doch auch noch nicht, ob nicht auch diese Borfalle naturlich, das ist, von der schaffenden Gottheit in den Plan der Welt eingeweht worden sind? — Diese und noch vielerlei abuliche Gedanken dringen sich in unsern Zeiten mander rechtschaffenen, wahrheitsuchenben Seele unwillführlich euf, nud es ist mahrlich der Muhe werth, das man alle moge lichen Grunde aufsuche, um sie zu beruhigen und ihren schwahen Glauben zu stärken. Ich hoffe, folgende Scene, Die mir Siona in einer feierlichen Stunde erzählte, soll viele wichtige Grande dieser Art enthalten.

Ernst und tief anbetend stand Ameniel, der Engel der Wahrheit, auf einem Hügel im Reiche des Lichts, er schaute sorschend in die weite Ferne, als ob er etwas erwartete. Die ganze Fülle der Schönheit der ihn umkreisenden ewigen himms lischen Natur schien keinen Eindruck auf ihn zu machen; er schaute ins Weite, so wie ein Feldherr, wenn er dem Ausgang eines wichtigen Kampses seiner Kriegsvölker zuschant, und noch nicht recht sieht, wo es hinaus will.

Aboniel, einer von den vertrautesten Diener des Herrn, der ehemals, nach der schweren Versuchung in der Wäste, und besonders auch in Gethsemane, himmelsstärkung gebracht batte, und von weitem auf seinem goldenen, mit purpurnen Strahlen umfreisten Wolkenwagen umber, es scheint, als ob er eine weite Reise parhatte.

Sen mir gegrüßt, Bruder Ameniel! sprach er im melodischen Recitativ, so wie die Engel sprechen, als er ihm nahe kam. Ameniel. Die Wonne der Seligkeit dir, Bruder Adoniel! Ist's dir erlaubt, mir zu entdecken, was die Absicht deiner vorhabenden Reise ist?

Aboniel. Ich habe ben Auftrag an dich, daß bu mich begleiten sollst; du stehst und sinnest nach über die traurige Lage des Christenthums; du siehst, wie der Glaube erlöscht, und dies macht dich ernsthaft und nachdenkend, und das mit Recht; aber komm mit mir, wir sollen einen großen Glaubensskämpfer von seiner sterblichen Hülle entkleiden, und ihn hieher ins Land des Schauens sühren.

Ameniel. Wer ist bieser Gladliche?

Aboniel. Thamim ist hier sein Name; ich will dir seine Lebensgeschichte erzählen: Thamim ist der Sohn frommer Eletern, die ihn in wahrer christlicher Gottesfurcht erzogen, und dann dem geistlichen Stande widmeten; von der Wiege an entwickelten sich große Talente in ihm, und sein Hunger nach Wahrsheit ging über Alles. Vorzüglich war ihm Jesus Christus Ziel und Zweck alles Wollens und Wünschens: da er nun bei reisern Jahren den Geist der Zeit näher kennen lernte, und nun fard, mit welchen scheinbaren Gründen die Wahrheit von der Erlösung durch Christum und die göttliche Würde seiner Person bekämpst wurde, so machte er sichs zur vollkommensten Pflicht, solche Gründe für jene unaussprechlich wichtige Wahrheit aussindig zu machen, die schlechterdings durch keine menschliche Vernunft wie derlegt werden konnten.

Indessen wurde er Prediger in einer großen Stadt; er verwaltete sein Amt mit seltener Treue; nicht allein auf der Kanzel, sondern allenthalben, wo sich nur Gelegenheit darbot, zeugte
er vom Gottmenschen Christus, und das Evangelium war immer
die Quelle. woraus er schöpfte; es gibt auf Erden kein Mittel zur Belehrung, dessen er sich nicht bediente, um seine Mitmenschen zu dem großen Ziele zu führen, das seine Seele erfüllte. Alle seine Schristen (und deren ist eine große Menge) haben
unter allen Formen und Gestalten keinen andern Zweck, als Aufgen des Basers figenden Farsten des Lebens und der Herrlichteit; zu bekennen, und Ihm wahre Verehrer zu werben, und des, was er lehrte, das befolgte er treulich in seinem Leben und Wandel.

Indeffen druckte beim boch der Geist der Zeit diesen großen Mann mit feinen blendenden Zweifeln: die Moglichkeit zu irren, die jedem helldenkenden Mensehen so einleuchtend wahr ist, machte ihn oft traurig, und in diesen Stunden ber Dunkelheit brangten sich ihm immer die Vorstellungen dieser Möglichkeit in aller lei Larven auf. Ach! seufzte er bann, wie mancher große und che Mann glaubt, seine Grundsätze sepen unerschütterlich fest, und am Ende findet er denn doch oft, daß er geirrt habe. Groper Gott! wenn bas auch mein Fall ware - wie unaussprechlich unglöcklich ware ich dann! — Diese Stunden bes Rame pfes erzeugten endlich den festen Entschluß in ihm, nicht eher mit Beten, Ringen und Kampfen nachzulassen, bis er burch finnliche Erfahrungen von Jesu Christo und seiner Bahrbeit vollkommen überzeugt mare. Dieser Entschluß wankte nie; seine Angen und Ohren waren beständig gespannt, um ein finns liches Zeichen vom Herrn zu ersehen und zu erforschen, aber es fab und erforschte nichts, im Gegentheil, er wurde oft durch feine Ginne getäuscht, und doch wankte sein Glaube nie, et werbe im Gegentheil immer fester und beständiger, und all sein Prebigen, Lehren und Schreiben war nichts als Gebet und Glaus ben: an Jefum Christum, ben Sohn Gottes - bas Bebinge niß seines Glaubens wurde nie sinnlich erfüllt, und boch murbefein Blaube immer starter.

Dazu kam nun noch eine eben so starke Glaubensprobe; er theilte den Nothleidenden mit, ohne zu rechnen, und ohne auf sein Vermögen Rücksicht zu nehmen; durch andere Umstände und Mißgeschicke gerieth er nach und nach in große Schulden, eber das hinderte ihn nicht, im festen Glauben und Vertrauen von dem, was er in Händen hatte, immer reichlich den Armen auf alle mögliche Weise zu helsen; indessen wurden seine Schulzen immer größer, und mit ihnen wuchs sein Vertrauen auf Gott.

Ameniel. Der Glaube bieses Mannes ist kahn und barfnicht nachgeahmt werden. Aboniele Du hast Recht, himmlischer Beuder! — Es ist ein ewiges und Grundgesetz für den Christen, daß er sich nie nach der Führung eines Andern bilden darf, sondern er muß lauter- lich auf den Herrn schen, der Jeden nach Maßgabe seines eiges nen Charakters zum Ziele leitet. Da dies nun von Vielen nicht beobachtet wird, indem sie sich nach irgend einem vorzüglich swumen Menschen modeln wollen, so gerathen sie leicht auf Abwege, und leiden hernach Schiffbruch am Glauben. Thamim ist daher nicht Muster in der Materie des Glaubens; aber ein: großes, erhabenes Beispiel im Geist des Glaubens.

Endlich versiel er in eine langwierige, hochst schmerzhaste Krankheit; an inneren geheimen Trostungen sehlte es ihm nicht, sein: Geist war ruhig und heiter, aber seine Vernunft sah denn doch keinen Schimmer von sinnlicher Gottesersahrung, und zur Bezahlung seiner Schulden zeigte sich kein Ausweg, und doch wankte sein Glaube nicht, er bleibt sest und unbeweglich wie sin Fels.

meniel. Thamim ist ein großer Mann Gottes; wie große wird nun seine Freude seyn, wenn er sieht, wie herrlich der Ausgang seiner Glaubensprobe ist; komm, wir wollen zu ihm::eilen; um ihn zu entbinden. Gelobet sey der Herr, der Erbarmer, der auch den Kühnsten kronen will!

schwindigkeit des Flügels der Morgenrothe fuhren sie die Milchestraße hernieder, und ein langer goldner Lichtstreisen blieb hinter ihnen zurück; bald sahen sie den Erdplaneten, diesen Schauplatz des Geheimnisses der Erlösung, unter ihren Füßen hinrollen, sie senkten sich seitwärts, hüllten sich in ihre Schleier und standen, unbemerkt an Tham ims Kampslager.

Der Engel des Todes stand dort gegenüber in sein Dunkel verhüllt, und haurte sehnlich auf den Wink, seine Sichel schwingen zu dürsen; der große Kämpser arbeitete mühselig und sein ganzes Wesen war Sebet um Erbarmung. Endlich rückte der goldene Zeiger an seiner Lebensuhr auf den vom Herrn über Leben und Tod bestimmten Punkt; aus dem Allerheiligsten erscholl die Stimme, Engeln nur hörbar: — "Sein Kamps sen volskendet!" — Nun schwang der Todesengel seine Sichel, und

rieft, Sterbliche Dalle- werde Stand! erlotte Seels, schwinge bich jum ewigen Urlicht! — und Thamim entschlummerte.

Ist umarmten sich die drei Engel und jauchten vor Wonne ihre den glücklich errungenen Sieg ihres irdischen Bruders, dessen Seele sich nun sanft und ruhig aus ihrem Körper loswand; so wie nach einem schweren Gewitter in der Nacht der Vollmond frahlend aus den sinstern Wolken hervortritt und nun die best thräusen Fluren überglänzt, so stieg Licht aus der Leiche Thas mim sempor; und wie man aus, einem nächtlichen, schweren; langwierigen und ängstlichen Traum erwacht, so erwachte jest Tham im zum ewigen Morgen, er staunte um sich her, er abnese seinen Uebergang und glänzte heller.

Abonjel. Willkommen, vollendeter Bruder! du haft einen guten Kampf gekämpft — du hast redlich beinen Glauben beshalten, forthin ist dir nun auch die Krone der Gerechtigkeit zus getheilt: komm mit uns, sie zu empfangen.

Thamim. Wer seyd ihr, strahlende Fürsten! werde ich nicht durch meine Sinne getäuscht? — ist das nun wirkliche sinnliche Gotteserfahrung? — D täuscht mich nicht! — seyd Engel Gottes, so wie ihr es zu seyn scheint!

Adoniel. Du hast im Dunkeln geglaubt — du wirst doch nun im Lichte nicht zweiseln wollen? Komm und siehe!

Thamim. Verzeiht mir, ihr Himmelsbürger! Ja! ich fühle in meinem ganzen Dasenn, daß ich selig bin — Nein! das ist keine Täuschung, mein Selbstbewußtsenn ist größer und wahrer als jemals. Uch, ich fange an mit vollen Athemzügen aus der unversiegbaren Quelle der Seligkeit zu trinken; lehrt mich eine Sprache, womit ich meine Empfindungen ausdrücken kann!

Adoniel. Deine Empfindungen und Vorstellungen sind die Sprache ber vollendeten Gerechten, wir verstehen dich ganz.

Thamim. Aber wer tilgt meine Schulden? — wer verssorgt meine lieben Verlassenen? — Ich habe auf den Herrn mein Vertrauen gesetzt bis zum Tode, und traue Ihm auch jest noch fest; wird nun auch dies Vertrauen gekrönt werden?

Aboniel. Es ist gekrönt: der Engel, der die Plane der Borsehung aussührt, wirkt in der Nähe und Ferne! er bildet Werkzeuge zur vollständigen Rettung, die deine kühnste Erwartung übertrifft. Thamim. Gelobt sen ber Herr, ber auch meinen irrenden Glauben nicht beschämt hat! — Jetzt fange ich an zu erkennenzt wo ich gesehlt habe; ber Herr der Sündentilger wird mir die sen Irrthum nicht zurechnen; aber wenn er mit mir rechten wollte, so konnte ich auf Tausend nicht Eins antworten!

Aboniel. Du bist rein durch die Erlösung; von Sünden ist hier keine Rede mehr. Komm zu unsers Herrn Freude!

Auch der Todesengel lächelte Thamim selige Freude zu, dann aber hüllte er sich wieder in seine Trauerwolke, die der Hent aus den Thränen der Reue Adams und Evens schuf, nachdem sie gefallen und aus dem Paradics vertrieben waren. Dar Erndteengel ging hin, einen großen Mann mit Sewalt aus seiner Bahn zu reißen, damit er sich nicht zum Abgrund ver irren mochte.

Ameniel, Komm erst in meine Arme, mein Bruder! Ich fing durch die Kraft des Herrn das achtzehnte Jahrhundert auf der Erde so an, wie du es endigst.

Thamim. Bist du benn auch einer von Abams Nachkommen ? Umeniel. Ich bin August Herrmann Franke!

Thamim (im vollen Jubel der Umarmung.) Möchten wir Beide ewig zusammen leben und wirken können!

Ameniel. Das wird geschehen: denn im Reich der Herrlichkeit, so wie in allen Himmeln, werden die Seelen zusammen geordnet, die sich ihrer Führung und ihrem Charakter nach ahnlich sind.

Aboniel. Kommt, Brüder, wir mussen weiter — der Herr winkt zu andern Geschäften.

Die drei seligen Bürger des Meichs Gottes schwangen sich nun empor, aber sie hatten Befehl, ihren nenen Bruder Tham im durch den Hades zu führen. Bei dem Eintritt in diese dunkle, schweigende Wüste, und bei dem Anblick der Schaaren abgeschied dener Geister, die dort vor dem Morgengebirge gruppenweise umherwandelten, staunte Tham im und sagte: Meine Uhndungen haben mich also nicht getäuscht. Dürsen wir hier nicht ein wenig verweilen? — Ich möchte gern das Geschäft der Heiligen, die die Menschen richten, näher kennen lernen.

Aboniel. Darum wirst du hieher geführt, mein Bruder!

Judem fle unch rebeten, tam der Engel Maladiel über berem Bolle, berem Bediege einher, er schwebte boch auf seiner Bolle, berem finn bas Licht der Ewigkeit vergoldete — bann sentte er sich benab in die Schatten des Hades, und die Wolke glanzte sauft wie purpurnes Abendroth; so wie er daher zog, theilten sich die Scharen im weiten Kreid, und harrten stannend, wen jetzt das Gericht treffen wurde. Jehr rief Malach iel mit einer Done messimme : Aluabon, tomm vor Geriebt! —

And bervortrat und fich so babin stellte, als Einer, ber bie femglie Prüfung bestehen tann; eine große Menge abgeschiebes ner Geelen nahte sich, und sie schlossen einen weiten Rreis um Aln abon und seinen Michter, denn er war in seinem Leben ein sehr gelehrter und auch wegen seines ingendhaften Wandels wieler lebereichen Schriften sehr berühmter und allgemein suchgeschähter Mann gewesen, folglich war Ieder neugierig, was fite ein Schickfal auf ihn warte.

Malachiel. Alnabon! bu warft ein ansehnlicher Lehrer ber driftlichen Religion; bir war viel anvertraut; ich bin gefande, Bechenschaft von dir zu fordern, wie du bein Amt vermaltet baft? — Run bekenne aufrichtig, was war nach beinem Begriff ber Imed ber Sendung Jesu Christi?

Minabon. Die Menschheit reine und wahre Zugend gut febren und von allen Banden bes Aberglaubens und ber Schwam. merei frei zu machen.

Malach. Ift benn vor Christo reine und mabre Angend

Alnab. Ja! aber nicht fo vollständig, und als bas eigent-

Malach. Hattest bu das alte Testament einer gründlichen und unpartheilichen Betrachtung gewürdigt, so würdest du allentfelben gefunden haben, daß das, was du reine und mahre Tugend bennest, Ziel und Zweck aller Anstalten des levitischen Gottesbitustes gewesen, und überall auch so gelehrt worden sep. Christus hat auch teine einzige Sittenregel zuerst vorgetragen, alle weren schon vorher bekannt.

Minah, Bergeibe mir, bu himmlifcher! - barauf babe

ich nie meine Aufmerksamkeit gerichtet; indessen ist das wahr, was du sagst. Aber das jüdische Bolk achtete doch nicht auf die sittlichen Gesetze, sondern es hing bloß an den außern Ceremd nien, und war ganz im Aberglauben versunken; deswegen kammen, und war ganz im Aberglauben versunken; deswegen kammen. Ehristus, um sein Bolk und die gesammte Menschheit die wahren Pflichten gegen Gott und den Nächsten zu lehren, und sie vom Aberglauben und dem mühseligen Opferdienst zu befreien.

Malach. Das sagst du — hat das aber auch Chris stus als den wahren 3weck seiner Sendung bestimmt? — In Gegentheil behauptet er, er sen der eigentliche Sohn Gottes, & sen vor Grundlegung der Welt schon in Herrlichkeit bei dem Water gewesen, und bezeugt, er werde nach seinem Leiden und! Sterben wieder auferstehen, gen himmel fahren, zur Rechten der Majestät Gottes sitzen und wieder kommen, um die Leben bigen und die Todten zu richten. Er behauptet das Recht zu haben, Sunden zu vergeben, und vom Tobe zu erwecken, wen a wolle. Er gibt seine Menschwerdung, sein Leiden und Sterben, als das einzige Mittel an, die Menschheit selig zu machen von ihren Sunden, und setzt fest, daß dies der eigentliche Zweck seiner Sendung, und daß die Beobachtung seiner Lehre das Rennzeichen der Wiedergeburt und der Erlösung sen; dann lehrt er ferner, daß er gekommen sen, dem Teufel seine Macht zu nehmen und seine Werke zu zerstoren: zum Beweis deffen trieb er . die bofen Geister aus den Besessenen. Ihm wurde zu Zeiten gottliche Ehre erzeigt, und er nahm diese Ehre an und billigte iene Anbetung; jetzt sage mir aufrichtig, wie du alles ansiehst?

Alnab. Christus mußte sich nach den Begriffen und Voruntheilen der Juden richten, wenn er seinen Zweck erreichen wollte. Sie hingen fest an ihrem Opferdienste; um sie davon loszumachen, gab er seinen kunftigen Tod als ein Opfer an. Weil das Voll einen Messias, einen Befreier von aller Dienstdarkeit erwartete, so gab er sich sur diesen Messias aus. Um sich Ansehen zu verschaffen, nahm er göttliche Ehre an, und eben so richtete er sich auch in Ansehung des Satans nach den Begriffen det Volks, und bediente sich in seiner Lehrart der erhabenen orien talischen Bilder, und dies Alles, bloß um Nutzen zu stiften.

Malach. Alnabon! merke wohl auf bas, was ich bit

jett fagen will !- Gesetzt, ein helldenkender Mann nehme fich vor, ein Bolk, das noch im Finstern wandelt, voller Vorurtheile und Aberglauben ift, zu erleuchten, ober nach beiner Eprache, aufzuklaren; ich will bir ein Land zum Beispiel geben, bas noch im finstersten Papstthum lebt. - hier finge nun dieser Mann damit an, zu lehren, er sep gekommen, um for bas Bolk zu fterben, bann wurden fie keiner Meffe mehr bes darfen; um seine Lehre zu bestätigen, bezoge er sich immer auf bie lagenvollen Legenden ihrer sogenannten Beiligen, bann klarte er die Leute keinesweges über den Aberglauben der Zauberei und des Gespensterschens auf, sondern er heilte sogar haufig sogenannte bezauberte Personen, und bezeugte, daß Hererei, Bundniffe mit dem Satan und bergleichen, möglich sepen. 3ch will ferner den Fall stellen, eine solche Nation habe stolze, bochtrabende Redensarten und Ausbrucke, und diefer Reformator bebiente fich berselben ebenfalls - sage mir, Alnabon! sage mir, was wurdest du von diesem Menschen urtheilen? - Sagt bir nicht bein innerstes Wahrheitsgefühl, daß ein solcher schamlefer, abscheulicher Betrüger verdiene, aus der menschlichen Gesellschaft vertilgt zu werden? — Spricht nicht dein Gewissen laut in dir, daß du Jesum Christum, den Herrn der Herrlichkeit, deis ner Ueberzeugung gemäß, stillschweigend, für solch einen Bosewicht erklart hast? — hast du nicht Begriffe in die dir zum Unterricht anvertraute Jugend gelegt, aus denen bald diese schreckliche Lasterung nothwendig entstehen muß? — und nun! was hat dich bewogen, so zu glauben und so zu lehren?

Alnab. Ach furchtbarer Richter! von dieser Seite habe ich die Sache nie angesehen; die Philosophie, und überhaupt die Selehrsamkeit stellten mir die buchstäblichen Lehren des Evange- linms so dumm und läppisch vor, daß ich mich ihrer schämte, und um doch Amt und Brod nicht zu verlieren, bequemte ich mich zu den Mitteln, deren man sich jetzt allgemein bedient, indem man die natürliche Religion Shristenthum nennt, und die Bibel auch so erklärt.

Malach. Hast du in der ganzen Natur noch keine Beisspiele angetroffen, wo die stärkste menschliche Vernunft Dinge sur dumm und läppisch erklärte, die sie hernach als große und wichtige Wahrheiten erkannte?

Alnab. Dja leiver!

Malach. Fiel dir das denn nie in der allerwichtigsten Amgelegenheit der ganzen Menschheit ein?

Alnab. Ach Gott! der Gedanke stieg mir wohl zu Zeiten auf, aber er storte meine Ruhe, und so zerstreute ich ihn wieder, burch andere Gegenstände.

Malach. Siehst du, wie du die Winke der züchtigenden Gnate verscherzt hast! — Jetzt wirst du nun mit Schaam und Reit. sinnlich erfahren, daß Jesus Christus die reine heilige Wahrhelt gelehrt hat, und daß Alles, was Er und seine Apostel gesagt haben, nach dem einfältigen Wortverstande musse geglaubt und erklärt werden.

Alnab. Ich sehe ein mit Entsetzen und unaussprechlicher Wehr muth, wie sehr ich geirrt, und wie schwer ich gesundigt habe; gibt es aber nun keine Mittel mehr zu meiner Erlosung?

Malach. Die Erfahrung muß dich nun belehren, ob die schweren Leiden der jammervollen Ewigkeit vermögend sind, deine Ichheit in wahre Gottes, und Menschenliebe zu verwandeln, und dich so zur Himmelsbürgerschaft geschickt zu machen; denn wahrlich! wahrlich! die bloße Erkenntniß der Wahrheit macht niemand selig. Fahre hin zu deines Gleichen! — dein eigener Jug wird dich sühren, wohin du gehörst!

Aboniel. Bruder Tham im! kennst du biesen armen und glücklichen Geist?

Thamim. Es war so, als ob ich ihn kennte, allein ich konnte mich seiner nicht erinnern.

Noniel. Es war Philophrast, den du wohl gekannt, wegen seines großen Genie's und seiner burgerlichen Rechtschaft, senheit so hoch geschätzt und geliebt hast, ob du gleich seine Grundstätze nicht billigtest. Du mußtest sein Urtheil anhören, um dich zu überzeugen, daß man solche Männer nicht durch Beifall und Freundschaft in ihrem falschen System bestärken und sicher machen durse. Der Christ ist liebreich und dienstsertig gegen alle Menschen, auch gegen die Feinde, aber er muß sich sehr hüten, durch vorzügliche Freundschaft mit am Joch der Unglaubigen zu ziehen.

Tham im. Ich fühle mit tiefer Beschämung, wie febr ich

var geschlt habe; es lag in meiner Seele ein tiesverborgener, wir nicht hell genug einleuchtender Jug der Eigenliebe; ich wollte es nicht gern mit den großen, allgemein geschätzten Männern verderben, um der Schmach Christi zu entgehen, und ich Armer tänschte mich mit dem Trugschluß, es geschehe bloß, um auch auf die großen Modemänner desto besser wirken zu können. Wie betrüglich ist das menschliche Herz! — der Herr verzeihe mir auch diesen, ehemals verborgenen Fehler!

Adoniel. Er ist dir längst um des Todes des Herrn willen, so wie alle deine Sünden verziehen: denn du hast doch desentlich und laut gegen die Irrthümer dieser Zeit, folglich auch dieses Mannes, gezeugt. Aber siehe, Malachiel setzt sein Richtersamt fort.

Malachiels Stimme tonte wieder: Jedidjah, nahe dich mir! — Tief gebeugt, mit Wehmuth belastet, schwebte eine, so eben im Hades angekommene Seele herzu; — sie stand da wie ein armer Sunder, dem sein Todesurtheil gesprochen werden soll.

Malach. Sage mir doch, Jedidjah! warum stehst du so schwermuthig vor mir? — druckt dich noch die Last deiner Sanden?

Jedidjah. Ich barf meinen Mund nicht aufthun vor dem harn. Er kennt mein Herz, und ich weiß, daß sein Gericht immer gerecht ist; sein Wille geschehe an mir in Zeit und Ewigkeit.

Malach. Enthulle die Rolle beines Lebens!

Mie ein Wanderer, der in grausender Eindde zwischen him welhohen, den Einsturz drohenden Felsen einhersteigt und den gewissen Tod vor den Augen zu sehen wähnt, nunmehro aber einmal in ein herrliches Lustgesilde tritt, und seine Heimath in der Nähe sieht; so erschien jetzt Jedidjah in dem Glanze seines Lebensgemäldes, und Thamim wurde von freudigem Erstaunen wie emporgehoben, als er in ihm seinen Freund, den großen Dulder Arnfried, erkannte; seine Geschichte ist kurzlich solgende:

Arnfried, nunmehro Jedidjah, war der Sohn reicher Eltern, die ihm in seiner Jugend einen Hofmeister hielten, der ihn in allerlei nützlichen Wissenschaften, und auch in den Kennt-

E,

t

1

3

d

•

nissen der christlichen Religion unterrichtete, doch so, daß da Berg'baran wenigen ober gar keinen Antheil nahm: er wuch also als ein burgerlich gesitteter und wohlgezogener Junglin auf, und bezog dann die hohe Schule, auf welcher er zum An gebildet werden sollte, weil seine Reigung vorzüglich auf Naturkung ging. Hier war seine Aufführung untadelhaft, und er verwen dete Geld und Rrafte zwedmäßig. Ungeachtet er nie Gefalle an rohen und wilden Zusammenkunften der Studenten hatts so wurde er doch einsmals verleitet, einem sogenannten Elub beizuwohnen, in welchem es recht ordentlich und gesittet berge ben sollte. Arnfried fand sich also des Abends daselbst ein man war lustig, man trank eine Bouteille Punsch nach ber an dern, bis endlich die Ropfe erhitzt waren, und nun kam es zun Disputiren über nichtsbedeutende Gegenstände. Einer unte dieser Gesellschaft hatte aber seine besondere Freude an gewag ten und vermessenen Ausfällen auf die Religion; er suchte ein gewisse Größe des Geistes im Lastern, und da er nun anfing etwas berauscht zu werben, so hielt seine Zunge kein Biel und Maß mehr, er schäumte Worte der Holle gegen den Erlbser ans Ein Theil der Gesellschaft lachte darüber, ein anderer schwieg und einige bezeugten ihr Mißfallen, unter diese gehörte aud Endlich trat einer gegen ihn auf, und befahl ihn Arnfried. ernstlich zu schweigen. — Der Lästerer nahm bas übel, es fan zum Herausfordern, und auf der Stelle zum Duelliren, wo bam der wuthende Mensch todtlich verwundet wurde; er lebte noch zwei Stunden, sein Ende war fürchterlich und schrecklich, tobte der Ewigkeit entgegen, und fuhr mit Fluchen hin ins ewig Berderben.

Die ganze Gesellschaft war darnieder gedonnert. Der Thate setzte sich auf flüchtigen Fuß, und ging nach Amerika, wo er in Krieg geblieben ist.

Diese Geschichte machte den tiessten und beharrlichsten Ein druck auf Arn frieden; die Welt ward ihm zu enge, und an der Universität war nun seines Bleibens nicht mehr; er schriel seinen Eltern den ganzen Vorfall, und bat sie aus's wehmü thigste, sie mochten ihm doch erlauben, die Handlung zu lernen seine Bitte wurde endlich erhört, und er fand Gelegenheit, au

ein ansehnliches Comtoir zu kommen; hier kam ihm nun die erdarmende Vaterliebe in Christo entgegen: denn einer von den Dandlungsbedienten war ein wahrer Christ, dieser suchte auf den Grund seiner Schwermuth zu kommen, und erfuhr ihn auch bald. Eigentlich hatte sich in jener fürchterlichen Stunde die Idee bei Arnfrieden sehn sessest: der Mensch könne seinem Schicksal nicht entgehen: wer also zum Unglück bestimmt sen, der werde unglücklich, er moge thun was er wolle. Der arme Rensch war also in die Fesseln des Determinismus gerathen und wer diesen schrecklichen Tyrannen kennt, der weiß, wie schwer es ist, seiner los zu werden.

Indessen gelang es doch dem frommen Freund, ihn eines bessern zu belehren. Arnfried gerieth in einen wohlthätigen Buskampf, er wurde gründlich erweckt und empfing in seinem Immersten die Versicherung, daß ihm seine Sünden vergeben seyen. Bei bem allem aber blieb eine geheime Schwermuth in seiner Seele, von der er sich nie befreien konnte, und die ihm zum kener einer siebensachen Läuterung dienen muste. Eben diese Schwermuth war auch die Ursache, daß er mit sehr vielen frommen und erleuchteten Männern, und also auch mit Tham im bekannt wurde, weil er bei ihnen Rath für seine Seelenkranks heit suchte.

Nat der Zeit kam es auch dazu, daß er selbst eine eigene Handlung errichtete; er heirathete eine sehr fromme und bemittelte Jungfrau, die ihn so glücklich machte, als man es nur immer durch den Shessand werden kann; mit dieser lebte er einige Jahre gleichsam in den Vorhösen des Himmels, sie erdauten und erweckten sich wechselweise, aber mitten im Genuß dieser Slückseligkeit riß der Engel des Todes dies süße Band entzwei, denn als Arnfried an einem Abend mit seiner Frau über einen breiten Fluß sahren mußte und ein Sturm entstand, so schlug das Boot um, er wurde gerettet, und sie wurde nie wiesder gefunden. Betäubt und erstarrt kam Arnfried in seine Bohnung zurück, er that was er in seiner Lage thun mußte, er warf sich wie ein Schlachtopser hin zu den Füßen des Herrn, und hörte nicht auf zu beten, zu ringen und zu kämpsen, dis er mit tieser Seelenruhe und von Grund seines Herzens sagen

konnte: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sen gelobet, und mein Wille seinem allein guten Willen ewig aufgeopfert!

Arnfried hatte keine Rinder, und sein Vermogen war betrachtlich; aber bie Handlungsgeschäfte fingen nun an, ihm beschwerlich zu werden; er flehte daher zu Gott um Aufschluß über seinen kunftigen Wirkungekreis; sein Flehen murde auch erhort, aber wie gewohnlich auf eine ganz unerwartete Weise: denn in weniger als zwei Jahren wurde er von allen zeitlichen Gutern ganzlich entbloßt. Bankerotte ansehnlicher Sanfer, benen er getraut hatte, und andere kaum denkbare Unglucksfälle nahmen ihm bejnahe Alles wcg, und was er noch erübrigte, reichte genau hin, um seine eigenen Schulden zu bezahlen. Dies alles überfiel ihn in kurzer Zeit, gleichsam Schlag auf Schlag, und jetzt war wiederum kein anderer Rath für ihn übrig, als sich ganz dem Willen Gottes aufzuopfern; er that dieses groß muthig und redlich, und warf sich nun mit völliger Verzichtung seines eigenen Wollens und Begehrens in die Baterarme Gottes.

Jetzt war Arnfried arm, ohne Brod und ohne Beruf; er sah auch gar keinen Ausweg vor sich, und doch traute er der Vorsehung, ohne zu wanken; indessen mußte er doch auch bas Seinige thun, und Gelegenheit suchen, unterzukommen. Gern hatte er sich wieder in Handlungsdienste begeben, aber Jedermann scheuete sich und schämte sich, einen so angesehenen Mann in Dienste zu nehmen; er beschloß baher, in eine entfernte Gegend zu gehen und da jeden ehrlichen Broderwerb anzunehmen, den ihm der Herr anweisen wurde. Durch eine gnädige Fügung bes himmlischen Vaters kam er in die Nahe ber Stadt, in welcher Thamim Prediger war, durch dessen Mitwirkung er in einer ansehnlichen Fabrik als Werkmeister angestellt wurde. Hier lebte und wirkte er nun eine geraume Zeit ruhig und wohle thatig; allein dies war nur Starkung zu noch größeren Leiden; es gefiel dem Herrn, ihn mit einer langwierigen und schmerzhaften Kranklichkeit zu belegen, womit seine innere Schwermuth und sein Seelenleiden immer verbunden blieb. Da er nun in diesem Zustande seinem Geschäfte endlich nicht mehr gehörig

vorstehen konnte, so wurde er verabschiedet, und es hatte nun das Ansehen, daß er wohl sein Brod vor den Thuren wurde suchen mussen, allein dazu ließ es sein himmlischer Führer nicht kommen. Tham im brachte es dahin, daß er als Lehrer in einem Waisenhause angestellt wurde, wo er unbeschreiblich nützlich auf die armen Kinder wirkte, und sie dem großen Kindersfreunde zusührte. Zum Ungluck war aber der Prediger dieses Waisenhauses ein Neuling, der unter der Inspektion des vorhin verurtheilten Alnabons stand. Dieser Prediger hielt nun den guten Arnfried für einen Schwärmer, und glaubte, er verssihre die Waisenkinder zu einem ängstlichen Aberglauben, daher arbeitete er insgeheim an seiner Entlassung, worin ihn Alnabon so kräftig unterstützte, daß die Sache bald ausgeführt wurde, und Arnfried ohne Brod war.

Arnfried blieb aber auch jetzt nicht unthätig; er brachte es bei verschiedenen wohlhabenden Freunden dahin, daß ihm jahre lich eine hinlangliche Summe ausgesetzt wurde, mit welcher er ohne Sorgen leben konnte; nun schrieb er allerhand kleine Ersbauungsbücher, und schaffte auf allerhand Weise vielen Nutzen, bis ihn endlich der Engel des Todes, an dem nämlichen Tage, an welchem auch Thamim starb, von seinen Banden erlöste.

Mun stand Urnfried (Jedidjah) vor seinem Richter, er schimmerte wie der Morgenstern im anbrechenden Tage, wenn Lämmerwolfen mit vergoldeten purpurnen Säumen langsam unter ihm herwallen.

Malach. Jedidjah! Das Blut der Erlösung hat seine volle Wirkung an dir gethan — komm, zum Erbtheil der Heiligen im Licht. Willkommen, Thamim! — Ihr himmlischen Brüder! führt diesen vollendeten Gerechten zu mir; er und sein Freund Jedidjah sollen ewig zusammen wohnen und wirken; der Ewige wird ihnen große Dinge anvertrauen: kommt, zum Reiche der Herrlichkeit!

Aboniel, Ameniel, Thamim und Jedidjahsstiegen auf Malachiels Wolkenwagen und erhoben sich mit ihm in die Hohe des ewigen Morgens. Unaussprechliche Wonne der Seligkeit durchströmte Jedidjah; er schwieg und feierte, und Thamim verherrlichte den Erhabenen, den Gottmenschen Immanuel, mit neuer himmlischer Junge; beide Freunde schlossen sich schweigend in ihre Arme, und schauten mit staunenden Blicken in die unendlichen und strahlenden Gefilde der himmlissichen Reiche, deren Herrlichkeit kein irdischer Verstand zu faßen vermag.

Bald sahen sie von Ferne weit und breit die Stadt Gottes glanzen, und hinter ihr erhob sich der Berg Zion mit dem Tempel der Ewigkeit. Malachiel nahm nun den Zug seitwarts, und führte seine Begleiter in die Nähe der Stadt auf einen er habenen Hügel, von welchem man die durchsichtigen goldenen Gassen und durch die Perlenthore in unabsehbarer Länge durcheschauen konnte. Hier stand nun ein Pallast, der wie ein Topas glänzte, wenn er schon geschliffen auf polirtes Gold gelegt wird, er strahlte prächtig im Glanz des ewigen Lichts, und hier kehrte Malachiel ein. Hier gingen sie nun durch einen langen Säulengang von diamantenem Schimmer in allen Farben des Megenbogens, und kamen bald in einen großen Saal, wo Tham im verschiedene seiner frommen Vorsahren sand, die ihn himms lisch bewillkommten, so wie man's irdisch nicht erzählen kann; auch Jedidjah fand da einige seiner Freunde.

Auf Einmal glänzte die Herrlichkeit des Herrn durch den Saal bin, und Jesus Christus, der König des Himmels und der Erde, stand da, und mit dem Ton, der Todte ins Leben ruft, mit der Stimme der ewigen Liebe sprach er:

Tham im und Jedidjah! Hier ist eure ewige Wohnung — und euer Geschäfte soll senn, zur Seligkeit der Heiden zu wirken. Malachiel wird euch unterrichten.

Dank und Anbetung war jetzt jedes Wesen; der Herr ents
fernte sich, und nun ersuhr Thamim mit Entzücken, daß
Malachiel der Bischoff der Brüdergemeine, der selige Spans
gen berg war. Beide umarmten sich und begannen ihren
neuen Wirkungskreis, dessen Geschichte erst in jenem Leben ar
zählt werden kann.

## Pritte Scene.

## Lohn der Treue.

Ermüdet von mancherlei Berufsgeschäften, suchte ich auf meisnem Spaziergang einsame Gegenden: ich gerieth endlich in einem Buchenwald, wo ich unter dem dämmernden grünen Geswölbe in Gedanken vertieft, den wunderbaren Wegen nachdachte, auf denen die ewige Liebe die Menschen zu ihrem großen Ziele zu sühren pflegt. Die langwierigen Leiden, die ich an mir und Andern von jeher erfahren, und deren endlicher Ausgang dem sterblichen Auge ins Dunkel der Zukunft verhüllt ist, machten mich schwermüthig; ich gerieth, wie gewöhnlich in ein flehendes Sehnen nach Licht, und bat Siona, die mich immer ungeses hen umschwebt, wenn ich die Reinigkeit des Herzens bewahre, um Unterricht. Bald bemerkte ich den sansten Lispel ihrer holz den Stimme, ich horchte ihren süßen Lehren zu, sie sprach:

Erhebe beine Seele aus bem schwülen Dunstkreis des Erstenkens, der weder zum Sehen noch Hören der himmlischen Wahrheit geschickt ist! Reinige und öffne dein Ohr, ich will dir den Lohn ausharrender Treue erzählen.

Warnfried mar der Sohn eines braven Handwerksman, nes; auch er lernte das Leinenweberhandwerk und heirathete dann ein frommes Mädchen, die ein Haus und ein kleines Gut, chen hatte. Beide junge Leute singen ihren Shestand recht christlich an, und dienten Gott mit aufrichtigem Herzen. Im Ansfange schien es auch, als ob sie Gott im Irdischen segnen wurde; allein bald zeigte sich das Gegentheil. Die guten Leute konnten sich bei allem ihrem Fleiß kaum die Nothdurft erwerben, und endlich wurde ihre Wohnung unvermuthet ein Raub der Flammen.

Warnfried fand nun, daß man ihm kaum so viel Geld auf sein kleines Gutchen lehnen würde, als nothig wäre, eine nothdürftige Hütte zu bauen; er behalf sich also in einem arm, seligen Häuschen, welches er von Brettern zusammenschte. Er nnd Kunigunde, seine treue Gattin, waren auch so zufricden; sie dienten ihrem Gotte und Erlöser aufrichtig, arbeiteten mit allem Fleiß und mit aller Treue, und setzten ihre Hoffuung auf das große Ziel des Christen. Nun versiel aber auch der gute Mann in eine schwere und langwierige Krankheit. Kunigunde blieb standhaft im Glauben und Vertrauen auf Gott, sie versdoppelte ihren Fleiß, verpflegte ihren Mann und drei kleine Kinder mit unübertresslicher Treue, und man horte nie einen Laut der Ungeduld oder des Zagens von ihr. Indessen ging denn doch alles hinter sich, das Gütcken wurde verschuldet, und es schien, als wenn der Concurs unverweidlich ware. Doch dazu kam es nicht. Warnfried fand Gelegenheit, es so theuer zu verkausen, daß er seine Schulden vollkommen bezahlen konnte, und noch etwas übrig behielt.

Jetzt waren aber die guten Leute ohne Mittel, ihr Brod zu erwerben; sie flehten um Hilfe, und diese erschien. Ein reicher Mann nahm sich ihrer an, er verpachtete ihnen ein schönes Gut unter sehr billigen Bedingungen; sie zogen dahin und wirthschafteten mit aller Vorsicht und mit größtem Fleiß, so daß sie im Zeitlichen vorwärts zu kommen schienen.

Allein bald zeigte sich eine neue Prüsung, die weit schärfer war, als alle vorhergehenden. Der Gutäherr war ein Wolslüsstling: er suchte die junge schöne Kunigunde zum Fall zu bringen; er stellte ihr auf alle mögliche Weise nach, sie widerstand ihm ritterlich, und überwand auch hier. Da nun der Versucher sah, daß alle seine Mühe vergeblich war, so sing er an, die armen Leute auf die bitterste Weise zu versolgen, so daß ihnen am Ende nichts anders übrig blieb, als ihre Kinder an die Hand zu nehmen, im Namen Gottes und im Vertrauen auf ihn in die weite Welt zu gehen, und dann zu erwarten, was ihr himmlischer Vater mit ihnen vornehmen würde. Sie brachten also etwas weniges an Geld zusammen, verließen ihre bisherige Wohnung und ihr Vaterland, und pilgerten nach einer Gegend hin, wo sie glaubten, Arbeit zu sinden.

Nach ein paar Tagreisen war ihr Geldvorrath fast verschwuns den, und noch zeigte sich keine Hoffnung. Mude, traurig und flehend setzten sie sich nahe vor dem Thore einer großen Stadt auf eine Bank am Wege, um auszurnhen; ein Bürger, der aus der Stadt kam, um spazieren zu gehen, sah diese fremden Leute da sitzen, ihr ganzes äußeres Ansehen zog ihn an sie; freundlich fragte er sie: Ihr guten Leute! wo kommt ihr her? Warnstried erzählte ihm kurz ihre ganze Geschichte, welcher der Bürzger ausmerksam zuhörte. Alls nun dieser erfuhr, daß Warnstried ein Leinweder sey, so rieth er ihnen, zwei Stunden weister zu gehen, denn da sey ein Städtchen, in welchem eine Baumswollenfabrik errichtet worden, da würden sie Arbeit sinden; dann gab er ihnen noch ein Stück Geldes und unterrichtete sie in Anssehung des Weges, den sie nehmen müßten.

Die beiden frommen Eheleute dankten ihrem himmlischen Bater und dem guten Burger mit Thränen, und wanderten dann
auf das Städtchen zu, wo sie auch bald Arbeit fanden und sich
eine kleine wohlseile Wohnung mietheten. Hier blieben sie etliche Jahre, aber sie brachten sich nur kummerlich durch; denn
mit der Fabrik wollte es nicht fort, und zudem war an diesem
Orte alles sehr theuer. Endlich ersuhren sie, daß acht Stunden
weiter an einem sehr wohlseilen Orte auch eine solche Fabrik
angelegt worden, und daß die Sigenthumer derselben rechtschaffene
Leute sepen; dies bewog denn Warn fried und seine Frau,
dahin zu ziehen. Hier fanden sie nun endlich ihr redliches Auskommen; indessen konnten sie nichts erübrigen, und als Warnfried vollends ansing zu kränkeln, so singen die guten Leute auch
wieder an, Mangel zu leiden.

Run wohnte aber an diesem Orte ein Gelehrter, der in herrs schaftlichen Diensten stand; er und seine Frau waren gottessürchstig, und ob sie gleich nicht reich waren, so beflissen sie sich doch der Wohlthätigkeit und Menschenliebe, so gut sie konnten. Diese wurden ausmerksam auf Warnfrieds Familie und suchten sie auf alle mögliche Weise zu unterstützen. Endlich erlag der fromme Dulder seiner Kränklichkeit. Er bekam die Auszehrung und starb im sesten Vertrauen auf seinen Erlöser, und mit der ges wissessen Ueberzeugung, der himmlische Vater werde seine lieben Hintelassen auch väterlich versorgen.

Runigunde ertrug diesen Vorausgang ihres geliebten Reis segeschrten auf dem muhseligen Lebenswege mit wahrem drifts

lichem Heldenmuthe. Der alteste Sohn lernte des Baters Handwerk, und sie suchte sich nebst ihren beiden jungern Tochtern mit Baumwollespinnen zu ernähren. Redlich, aber armlich, brachte sich diese fromme Wittwe noch einige Jahre durch; aber nun wurde sie auch kränklich, so daß sie die mehrste Zeit im Bette in den größten Gichtschmerzen zubringen mußte; aber selbst im Bette kratzte sie noch Baumwolle, und unter gottseligen Gesprächen sponnen die Kinder so sleißig, daß sie sich kaum Zeit zum Essen und Schlasen nahmen.

Endlich ahnete auch Kunigunde ihre nahe Austdsung mit hoher Freude; sie ließ ihren Sohn zu sich kommen, dem sie einen Brief an obigen gelehrten Freund in die Feder dictirte — in die sem: Brief außerte sie mit wahrer apostolischer Salbung ihre erhabene christliche Gesinnung, und mit seltener Freimuthigkeit und Zuversicht übergab sie ihm ihre Kinder zur Versorgung. Bald darauf entschlief Kunigunde, und der gelehrte Freund hat ihr Testament redlich erfüllt.

Ich. Die Scene ihres Uebergangs in jene Welt hatte ich sehen mögen.

Siona. Ich will sie dir in aller Herrlichkeit darstellen. Richte das Auge der Imagination auf die Bilder, die ich dir vorführen werde.

Ernst und seierlich saß der Erhabene auf dem Urthron, und vor ihm an den Stusen harrten tausend Seraphim auf seine Befehle. Jenseits ihrem Kreise feierte Hanniel — er stand schweigend und schauete ehrfurchtsvoll ins Angesicht des Königs aller Welten, als ob er den Wink zur Ausrichtung seiner Aufträge erstehen wollte. Endlich erscholl die Stimme vom Throne der: Hanniel! sie hat auch der Prüfung letzte mit Geduld und Glauben ausgehalten, sühre sie zu ihrer Bestimmung.

Hellstrahlend, mit neuem Lichte überkleidet, neigte sich Hanniel mit unausprechlichem Dank zu den Füßen der Mas jestät Gottes, trat dann hervor auf den Rand des hohen Zions, und durchlief mit seinen sanft glänzenden Augen die Kreise der Schöpfung, bis er dort den dunkeln Punkt, die nächtliche Erde, unter den Heerschaaren der Welten entdeckte.

Wie sich ein Blitz in der segenschwangern Wolke plotzlich ents

Pesthauch zu tilgen, der den armen Wanderer ungesehen umschwebt; so strahlte Hanniel hin ins enge dunkle Gäßchen der Stadt, wo Runigund e kämpste; da stand er, sein Herz wallte dem engen Kreise dieser Lieben entgegen. Thätig, voller frommen Gesinnungen, saßen die Kinder, und die Mutter lag im Bette und rang mit dem starken Gewappneten, der unaufstorlich Pfeile der Schmerzen auf sie loedrückte.

Runigunde. Kinder! ich leide schreckliche Schmerzen, aber doch wird mir auf einmal so wohl! ce mussen wohl Engel um und ber seyn — Ach ja! mein Heiland! dich stärkte ja auch ein Engel, als du in Gethsemane kämpstest. Du stärkst auch mich!

Eine Tochter. Ja, liebe Mutter! Es wird uns auch so wohl, wir sprachen so eben unter uns davon, es ist uns so zu Muthe, als wenn wir recht glücklich werden sollten.

Kunigunde. Ich fühle, daß ich bald überwunden habe, der Herr wird mit euch seyn!

Hanniel zum Todesengel, ber in seine Wolke gehüllt, des Winks harrte — Himmlischer Bruder, lose die Bande, die die Seele an die zerbrechliche Hülle knüpften! — Hanniel wandte sein Gesicht weg, und der Engel der Erndte schwang seine Sichel, und sprach: Verwese, du Wohnplatz der Leiden, die du Krone! — und du, Siegerin, eile zur Krone! —

Runigunde (bie ben für Wonne strahlenden Sanniel vor sich sieht). Herr Jesus! du erscheinst mir, wie der Maria Mage balena! —

Hanniel. Ich bin nicht bein Erloser, liebe Seele! sondern ein Mitgenosse der Erlosung. Du hast überwunden, besinne dich!

Runigunde. Wie ist das? — Mir war so weh, so ohnmächtig, es war mir als stürbe ich, und auf einmal träumte mir: es kam mir vor, als wenn ich in einem engen Gewölbe, in einem Keller wäre; es war stockfinster um mich her, und ich ängstigte mich sehr: auf einmal strahlte ein herrliches Licht wie ein Regenbogen aus einer Ecke her, ich lief dahin, und siche, da war eine enge Spalte, burch die ich hinausschlupfte, und dich nun vor mir sabe.

Sanniel. Du traumest nicht mehr! — Besinne dich! 30

Johanna. Jesus Christus! wie ist mir? — Ich glänze wie du. Ach mein Gott! jetzt weiß ich, daß ich gestorben bin — ich bin selig!

Hanniel. Ja, Erlöste des Herrn! du bist selig! — Komm, ich bin gesandt, dich zu unsers Herrn Freude heimzus bolen.

Johanne stammelte unaussprechlichen Jubel, und Beide schwungen sich ohne Aufenthalt durch den Hades, auf die Höhe der dstlichen Gebirge. Johanna überschaute mit uns beschreiblichem Staunen die ganze Weite des Anderreichs, und rief aus: "Das ist freilich noch nie in eines Menschen Herz gestommen, was der Herr bereitet hat denen, die ihn Lieben!"

Hanniel. Und doch ist dies nur die Morgenrothe der Herrlichkeit; es ist der Ort der Seligkeit für Kinder und Unmunbige.

Johanna. Aber verzeihe mir! wie soll ich dich denn nensnen? Bist du ein Engel? — oder bist du auch ein Mensch geswesen, wie ich? —

Sanniel, Johanna! Ich war bein Mitwanderer in deiner Pilgrimschaft.

Johanna. Du mein Mitwanderer! Hab ich dich denn gekannt? --

Hanniel. Willst du dein erstes Sohnchen sehen, das dir im zweiten Jahre seines Erdenlebens starb?

Johanna. D du Strom der Seligkeit! wie kann ich dich trinken! — Eile du himmlischer Bruder, und führe mich zu meinem Jakob!

Hanniel umschlang den neuen Engel mit seinem Arm, und so schwebten sie sanft über die flachen smaragdenen Thaler bin; ein purpurner Schimmer strahlte aus der Morgenrothe berüber, und ein kühlendes Hauchen voll Seist und Leben durch brang die Johanna, und sie fing an, neue große Entwicker.

lungen ihrer Begriffe zu bekommen, und was sie jetzt noch nicht batte, das ahnete sie in der Nähe.

So ging der Zug bald zwischen Lustwäldchen durch, bald langs silbernen Strömen, bald über Blumengesilde, die wie Brillanten im siedenfachen sansten Lichte strahlten, die sie endlich an einen ziemlich erhabenen Hügel kamen, der mit lauter Lebensgedüschen und sionitischen Palmen bepflanzt war. Hier stieg ein Pallast empor, der wie durchsichtiger parischer Marmor hell polirt im Morgenlicht schimmerte. Hanniel sührte seine Begleiterin durch hohe Säulengänge, die aus Perlen gebaut zu seyn schiedenen: aber Alles war Geist und Leben, Alles war dämmernd; hehr und erhaben!

Fetzt traten sie in eine Halle; unbeschreiblich schon war ihr Bau — wie aus Wolken der Morgenrothe, zitronengelb mit purpurnen Saumen, aber nicht gemalt, sondern aus Licht und Leben bereitet. Hier harrten Viele — aber ein Jüngling, hold und lieblich, schon wie das Urbild der Menschheit, in lasurnes Lichtgewand, mit silbernen Sternen übersäet, gekleidet: lächelnd wie der schönste Maimorgen, entriß sich einem ältlichen Engel, schwand herzu, — "meine Mutter!" rief er, in der Sprache der Engel; und der ältliche Engel — Jakobs Erziehes rin, rief: "Meine Tochter!" — und Hanniel strahlte Seligkeit aus seinen Augen auf Johanna und rief: — "Mein holdes Weib!" — Johanna ward mit siedensachem Sons nenlichte verklärt, und ihr Jubel war unaussprechlich.

Wie kann ich Waller im Staube, durch Worte des Stausbes, Leben und Seligkeit stammeln? Brüder und Schweskern! die ihr dies leset, ringet und kämpfet mit Ausharrung! was auf uns wartet, ist der Mühe werth.

Die ganze himmlische Gesellschaft schwang sich nun hinüber ins Lichtreich, und empfing auf der sapphirnen Tasel in Hauniels Tempel erhabene Austräge.

## Vierte Scene.

## Jesus Christus in seinem menschlichen Charafter.

Siona hatte mir Lavaters Verklärung in die Zeder die tirt, und meine geliebten Brüder und Schwestern haben dies Gedicht mit Vergnügen und Segen gelesen. Die Himmlische sührte mich mit meinem seligen Freunde dis vor den Urthron der Ewigkeit; aber da verließ sie mich, und ich sank mude und ber täubt aus dem Empyreum wieder zur Dunsthülle herab.

In dieser seierlichen Morgenstunde gedenke ich meines Freundes vor dem Herrn — sein heißes Forschen nach der Erkenntniß Jesu Christi, seine ernsten und tiesen Unsersuchungen des menschlichen Angesichts, der Physiognomien der Tugenden und des Lasiers, sein Sehnen nach hellen und reinen Blicken in den Charakter des Herrn, als Mensch betrachtet, ging lebhaft meiner Seele vorüber — auch in mir entstand — oder erwachte wieder das Verlangen, Jesum in seinem irdischen Wandel näher zu kennen, um mich in dem gewöhnlichen täglichen Leben und Umgang mit den Menschen nach ihm bilden zu können. Sion a sahe mein billiges Wünschen, und sie versetzte mich wieder, in der Hülle der Einbildungskraft, in die Gesilde des Reichs der Herrlichkeit.

Israel heißt nun der verklarte Lavater — er stand auf der Zinne des hohen Sions, sein Geist schwamm im Meere der Seligkeit, die Umarmung des Königs aller Wesen, an dem er sich zu Tode geliebt hatte, erhob ihn zur Größe des Seraphs; er dachte nun Gedanken der Ewigkeit, und sein neu entwickeltes, himmlisches Empsindungsorgan durchschaute Welträume; was er ehemals in seinen Aussichten in die Ewigkeit durch ein trübes trügliches Glas ahnend zu erblicken gemeint hatte, das sah er jetzt nach der Wahrheit im reinsten Lichte.

Indem er so da stand und seine Augen dem Morgenstern ähnlich, im Anschauen der großen goldenen Stadt mit ihren Perlenthoren weidete, schwebte ein majestätisch glänzender Engel

mit offenen Armen herzu — wie himmlischer Harfenton modus lirten ihm die Worte entgegen: Willkommen Israel Lavater! dein Freund Jesanjah — ehemals Heinrich Heß, ruft dich zu erhabenen Geschäften! — Komm in meine Arme, du Freund meines Erdenlebens!

Ifrael Lavater. Gelobt sey der Herr! (se umarmen sich und feiern.)

Felix Heß, Pfenninger, und noch andere deiner Freunde, nebst mir, wir alle wohnen hier unten am Fuße des Berges — dort, wo die hohe Altane wie Gold im Feuer hervorstrahlt, auf der du unsere Freunde umherwandeln siehest. Unser Gesschäft ist, denen aus dem Lande der Sterblichkeit und dem Has des hier angekommenen Erlosten des Herrn, je nach ihrem Charafter, ihren Beruf und Wirkungskreis anzuweisen.

Frael E. Da mußt ihr, himmlische Bruder, mich belehern — Wie kann ich Herzens und Nierenprüser senn?

Fesanjah. Der Wille des Herrn druckt sich Jedem von uns auf der sapphirnen Tafel seines Tempels aus, und zwar Iedem nach seinem Charakter, und seinen Fähigkeiten gemäß. On wirst über dies Alles bald hinlänglichen Ausschluß bekommen.

Israel L. Mein ganzes Wesen ist erweitert wie ein Welts raum, und der unermesliche Dean der Seligkeit durchfluthet alle Sphären meines Wollens, Denkens und Empfindens.

Jesanjah. Und dieses Durchfluthen wird dir ewig neu bleiben, weil dir immer neue Genusse zuströmen.

Israel Lavater. Hallelujah! dem der auf dem Throne sitt, ihm sen Ehre und Ruhm, Preiß und Dank in Ewigkeit! Jesanjah. Ewiger Bruder! Ich habe einen Auftrag an dich: Maria, die Mutter der Menschheit des Herrn, die Konsein des Kinderreichs, wünscht dich zu sehen und zu sprechen.

Israel Lavater. Wieder ein neuer Strom der seligen külle; ich bebe vor Freuden, sie zu sehen! du nennst sie Königin des Kinderreichs! —

Jesanjah. Sie hat unter der Leitung des Herrn die oberste Aufsicht über das ganze Reich des Unterrichts: denn sie war ja die Erzieherin des Ersten und Größten aller Menschen. Siehst du dort die paradiessche Ebene auf einer der niedrigen Hösser des Zions? — und das weite und breite Paradies um die filben glänzende Burg her? — Da wohnt sie!

1

Ifrael Lavater. Wir schweben hinüber.

Ich wage es nicht, die Herrlichkeit der ehemals armen Birgerin von Nazareth zu beschreiben; alle Bilder der irdischen Natur sind todte Farben für das Reich des ewigen Lebenke Denke dir, brüderlicher und schwesterlicher Leser! eine weite, große und hohe Halle, blendend silberweiß im goldenen Schimmer, ir welchem das siebenfache Regendogenlicht im stärksten Feuer und anschörlich abwechselt, und in dem sich die unaussprechlichen Wunder der Ewigkeit, in lebenden Gemälden, immerwährend und abwechselnd darstellen. Dadurch belehrt der Vater der ewigen Natur alle Himmelsbürger; dies lebendige Wort ist ihre Vibel.

Hier fand mein Freund die hohe Maria und ihre Freundinnen Maria Magdalena, Salome Maria und Martha von Besthanien, nehst ihrem Bruder Lazarus, auch sah er hier Abraham, David und mehrere wichtige Personen des Alterthums: alle ruheten auf Thronen von Silbergewolke, das im siebenfarbigen Lichtstrom wallte.

Israel Lavater kam im Arm seines Freundes; die in nigste Demuth hatte ihn zu Füßen aller dieser Verherrlichten niedergebeugt, wenn er nicht tief empfunden hatte, daß er dies nur dem Herrn schuldig sen; — auch diese bejahrten Himmelsburger hatten für Demuth niederknieen mögen, wenn sie nicht die nämliche Empfindung aufrecht gehalten hätte.

Innige Herzensdemuth ist der goldene Grund des neuen Ferusalems, und Hochmuth die Gluth des Pfuhls, der mit Feuer und Schwefel brennt.

Maria. Wonne der Seligkeit dir, mein himmlischer Brude! du erster Blutzeuge der zwölften Stunde! — Williams men im neuen Jerusalem!

Israel Lavater. Sen mir begrüßet du Hochbegnabigte! — Dein Anblick erhöht meine Seligkeit!

(Maria, und hernach auch alle Anwesende umarmten ihn. Alle setten sich in weitem Kreise; Israel Lavater und sein Freund, sefanjah Heinrich Heß, setten sich auch zwischen sie. Wie

wird es uns dereinst in einer solchen Gesellschaft seyn? — Last uns tämpsen die aufe Blut, damit wir eine solche Seligkeit nicht bersäumen!)

Maria. Himmlischer Bruder! Ich freue mich deines Weibes und deiner zurückgelassenen Freundinnen; auch der Herr hatte in seinem irdischen Leben heilige Freundinnen. Diese Engel hier, die mich seit ihrer Verklärung beständig mit ihrem Rath unter stützen; wir beten für deine Gattin, Tochter, Sohne, Freunde und Freundinnen, daß sie der Herr in den schweren Kämpfen, die ihnen bevorstehen, frästig unterstützen und vor dem Falle bewahren möge. Deine Anna, deine Tochter und Freundinten sollen einst, wenn sie treu bleiben, diesem seligen Kreise inverleibt werden, ich will den Herrn um diese Gnade bitten.

(Ifrael Lavater zerschwolz vor zärtlicher Empfindung, und sein ganzes Wesen war Dank und Feier. Was aber von jeher der beiseste Wunsch seines Herzens gewesen war, den menschlichen Charafter des Herrn zu kennen, das wurde auch jeht wieder tege in seiner Seele.)

(Und nun, o Stona! leite du meinen Gedankengang, daß ich wichts Eigenes mit einmische, sondern rein und lauter dies himms tide Gespräch in den todten Buchstaben einkleide, und dank frime Feuer und Seist, Licht und Wahrheit in die Seele jedes kiers.)

Israel Lavater. Der Erhabene und Hochgelobte war immer der Gegenstand meiner Betrachtungen und meiner innigsten Liebe — ich bitte dich, du Gebenedente unter den Weibern! unterrichte mich doch in der großen Wissenschaft des Charakters wisers Herrn. Wie war sein Leben und Betragen als Mensch, und worin unterschied er sich von andern Menschen? — War er auch körperlich schön?

Maria. Ich erfülle beinen Wunsch sehr gerne, mein himmlischer Bruder! Die Erinnerungen an mein ehemaliges Erbenles ben und an den Umgang mit dem Herrn, als Mensch, erhöhen weine Seligkeit.

Körper war kein Fehl; Er war etwas länger als mittler Statur, mehr hager als stark, und er hatte die Physiognomie des Davidischen Hauses. — Noch jetzt in seiner Herrlichkeit wirst du einige Achnlichkeit zwischen David und Ihm bemerken; sein Haar war blondgelblich, und sein Angesicht rothlich, seine Augen sauft glänzendblau und schön. Das Haar hing in sanstwallensentungs sammt. Soriten. 11. Band.

den Locken um seinen Hals und Schultern. Bei dem allem war Er so ichon nicht, daß Er Aufsehen machte; nur bann, wenn man Ihn lang und aufmerksam betrachtete, entbectte man das Edle, Große, Schine und Erhabene in seiner Bil dung sowohl, als in seinem ganzen Betragen. Ueberhaupt, wer nicht wußte wer Er war, und Ihn nur so flüchtig beobach tete, der bemerkte nichts, als den gewöhnlichen guten, braven, rechtschaffenen Mann. . Er sprach im gemeinen Umgang sehr wenig, was Er aber sagte, war immer treffend. Während seis nem Schweigen ruhete ein tiefer, etwas schwermuthiger Ernst auf seiner Stirne, und er sah bann immer aus als einer, ber ein geheimes Leiden hat. Ich fragte ihn einst: Lieber Sohn! Du siehst ja immer leidtragend aus, fehlt dir Etwas? — Er blickte mich durchbringend, feierlich ernst und zärtlich an, und sagte: Mutter! erinnere bich des Schwerdts, von dem dir Si meon weissagte! — aber ich bitte, darüber frage mich nicht mehr; ich muß den Willen Dessen erfüllen, der mich gesandt bat. Wenn Er mit ber Miene sprach, so entbeckte auch ein blodes Auge etwas Ehrfurchterweckendes, Ungewohnliches, mit Einem Worte, etwas Gottliches in seinem Angesicht; dies Gott. liche bemerkte man vorzüglich auf seiner Stirne, an dem bimmlischen Feuer, das aus seinen Augen blitzte, und an einem unbeschreiblichen Bug um seine Lippen. Von dem an ahnete ich mit tiefer Schwermuth ein außerordentliches Leiden, das ich aber gar nicht mit seiner Bestimmung vereinigen konnte; ich empfahl also Gott die Sache, und schwieg.

Eben diese Miene und diesen Blick hatte er auch, wenn Er mit den Pharisäern und Vorgesetzten meines Volks sprach — Ich konnte oft nicht begreisen, wie es möglich wäre, daß auch die stolzeste und verwegenste Seele nicht vor dieser unwidersstehbaren Gewalt seines Blickes, und des Ausdrucks seiner Rede, in den Staub niedersänke und anbetete! — allein sie waren blind, und je mehr sich ihnen seine inwohnende Gottheit gleichs sam ausdrang, desto rasender wurden sie.

Unbeschreiblich war sein Blick und seine Miene, wenn Er Leis dende trostete, oder im Kreise seiner Freunde und Freundinnen sin liebevolles Herz ausschüttete. Das Göttliche, Sanste in seinen Lippen, die ewige Liebe in seinen Augen, die Wonne ber Wehmuth auf seiner Stirne, o das Alles wirkte so machtig auf Alle, die zugegen waren, daß man sich des Anbetens nicht enthalten konnte. Ich habe nie einen Menschen gesehen, auf beffen Angesicht sich Die Seele so rein ausgedrückt hatte, als auf bem Seinigen! — bas war aber auch kein Wunder: benn weder Leidenschaft, noch Berstellung hatten je einen Zug in seinen Lincamenten bewegt, noch viel weniger beherrscht: jeder Zug war außerst beweglich, und der Macht der inwohnenden Gottbeit gehorsam. Daher kam es benn auch, daß Jeder, ber kein Vorurtheil gegen ihn hatte, mit Liebe und Ehrfurcht für Ihn eingenommen wurde. Aus eben ber Ahnung der verborgenen unaussprechlichen Majestät in seinem innersten Wesen rührte auch die sonderbare Erscheinung ber, daß keine einzige Frauens person ihn auch nur von ferne fleischlich liebte, wie schon und anziehend auch sein außeres Unsehen war. Man mußte ihn zärtlich lieben; aber dieses Lieben war die reinste Freundschaft.

Israel Lavater. Wie war er aber als Kind? — Betrug er sich auch als andere Kinder? in Ansehung der Kinderspiele,

der sinnlichen Begierden u. dgl.

٤

3

ij

Ø

.

.

,

i

1

Maria. Er weinte wie andere Rinder, wenn Ihm etwas sthlte; aber nie leidenschaftlich, nie ärger oder zornig, sondern Er war ruhig und immer geschäftig. Er spielte, aber ber 3weck seiner Spiele war immer groß und auf Wohlthätigkeit genichtet. Mit guten Kindern ging er gerne um, und dann diente er ihnen; er lehrte sie, und alle seine Lehren waren als Kind schon vortrefflich — seine Gespielen wurden in seinem Umgang Bbsen Kindern ging er aus dem Wege, oder sie ihm. Ueberhaupt aber hielt ich ihn immer in meiner Aufsicht, unter meinen Augen: benn ich wußte, was bei dieser erhabenen Person meine Pflicht war. Sein Verstand entwickelte sich sehr frub: ich unterrichtete Ihn selbst, und in seinem funften Jahr konnte Er schon lesen, und was Er las, das faste Er alsofort und berstand es. Jetzt fing ich von weitem an, Ihm Etwas von seiner Bestimmung zu sagen: Ich erzählte Ihm, daß mir der Engel Gabriel seine Geburt vorausverkundigt, und mir befohlen habe, ihn Jehoschuah (Jesus, Seligmacher oder Heiland) zu

nennen, benn Er werbe sein Bolt von seinen Gunden befreien. Ewig ist mir ber Augenblick gegenwärtig, als ich Ihm bies zum ersten Mal entbeckte; jest bemerkte ich zuerst den gottlichen Blick, von dem ich vorhin sagte: seine Augen strahlten, seine Stirne erhob sich, auf seinen Lippen ruhete himmlisches Lächeln; und Er schaute mit einer unaussprechlichen Miene empor. Mutter! fing Er an: Ich werde also wohl der Moschiach (Messias) seyn? Ja, mein Sohn! antwortete ich: ber Herr vollende sein Werf an Dir! — Von nun an begann sein Forschen in ben heiligen Schriften; mit bewundernswurdiger Leichtigkeit fand er alle Spruche, die sich auf ihn bezogen, und Er unterschied sehr ge nau, was mit Grund oder Ungrund auf den Messias gedeutet wurde. In seinem zehnten Jahre übertraf er schon die Schrifts gelehrten in der Erkenntniß Moses und der Propheten sehr weit: denn, Er hatte schon als Rind den festen Grundsatz, daß in der Religion nichts verbindlich sep, als was in der heiligen Schrift gegründet mare.

Israel Lavater. Sagte er das auch wohl zu Zeiten, daß es irgend ein Rabbi horte?

Maria. Nein! ich überzeugte Ihn bald, daß Er sich von seiner hohen Bestimmung nicht das Geringste merken lassen, dürste, bis Ihn der Herr auf eine außerordentliche und ganz unzweiselbare Weise dazu aufforderte; unter uns aber sprachen wir täglich davon.

Israel Lavater. Hast du Ihm auch wohl etwas von seis ner geheimnißvollen Geburt gesagt?

Maria. Ich sagte Ihm: Joseph sen sein Pflegvater, Ruach Jehovah (der Geist Jehovah's) sen aber sein wahrer rechter Baster, der ihm den Joseph zum irdischen Führer und Versorger angewiesen habe. Dabei blieb's auch immer. Bei reiserem Alter aber verstand Er das Geheimniß seiner Geburt besser als ich; es wurde aber nie deutlich davon gesprochen. Von der Zeit au, als ich Ihm dies zum Erstenmal sagte, gewöhnte Er sich daran, besonders wenn wir unter uns waren, Gott seinen Vater zu nennen. Er that dies mit Ausdruck und Würde.

Israel Lavater. Sage mir, wie war doch eigentlich die Geschichte, als Du Ihn im zwölften Jahre seines Alters vers weren hattest, und im Tempel wieder fandest?

Maria. Genau so, wie es der Evangelist Lutas erzählt: Wir fanden zu Jerusalem, wie gewöhnlich, Bekannte und Freunde; jest aber, ba wir meinen Gohn jum Erftenmal babin brachten, gab es Aufsehen: benn bei aller Berschwiegenheit war benn boch das Gerücht von Ihm allgemein, und wer auf den Messias harrte, der wurde aufmerksam auf Ihn. Alle unsere Bekannten und Freunde nahmen ihn zu sich, Jeder wollte Ihn bei sich haben, und bei aller seiner Bescheidenheit leuchtete denn boch immer das verborgene Gottliche aus Ihm hervor. Daher tam's nun, daß wir Ihn zu Jerusalem wenig saben; wir waren auch nicht befammert um Ihn, benn Er war immer in guten handen, und Er war selbst klug genug, um sich vor Unfallen in Acht zu nehmen. Bei unserer Abreise stellten wir uns nichts enders vor, als Er sen mit gallilaischen Freunden schon vorausgegangen, und wir wurden Ihn am Abend in der Berberge wohl finden; als das nun aber nicht geschahe, so fühlte ich Simeons Schwert zum Erstenmal. Wir gingen zuruck und suchten; an den Tempel aber dachten wir am wenigsten: benn ba Er mit seiner Bestimmung sehr vorsichtig und zurückhaltend war, so konnte es uns nicht einfallen, daß Er sich bort mit den vornehmsten Personen des Volks einlassen und fich ihnen in seiner verborgenen Herrlichkeit zeigen wurde. Indessen ba wir Ihn doch nirgends fanden, so fiel uns erst ein, Er konnte auch wohl im Tempel seyn; wir gingen hin, und siehe, da stand Er mitten in einem Rreise von großen, vornehmen und gelehrten Mannern, Priestern, Leviten, Pharifaern, Sabbugaern, Gefetzgelehrten und dergleichen. Wir erschraken Beibe berglich über diesen Anblick, besonders auch darum, weil ich in den Mienen dieser Leute — freilich großes Erstaunen und Berwunderung, aber auch tiefen, verachtenden Neid entbeckte. Es war ihnen unerträglich, daß ein armer, zwar reinlich, aber ganz gemein gekleideter Anabe aus Mazareth in Galilaa so viel Erkenntniß hatte, und ihnen ihre oft verfänglichen Fragen so treffend beantwortete, daß sie selbst darüber beschämt werden mußten. Wäre er aus einer ansehnlichen Familie zu Jerusalem, ober aus einer anbern ansehnlichen Stadt gewesen, so wurden sie es eher ertragen haben; allein jetzt verachteten sie Ihn bei allem ihrem Staunen.

Ŀ

Rathrlicher Weise war die Rede von seiner Lieblingsmaterie, bom Messias, gewesen; und ungeachtet ber Gine ober ber Andere darauf angespielt hatte, ob Er sich selbst fur den Messias hielte — benn Er hatte es gewagt, auch hier Gott seinen Bater zu nennen, und bies war ihnen aufgefallen - so war Er boch immer mit großer Klugheit ausgewichen; endlich aber fragte ibn Einer: Sage mir Knabe, wie du heißest? — Antwort: 3choschuah. — So! bann bist du wohl der Messias selbst? Antwort: Wen mein Vater sendet, der ist's; und selig find die, die ihn boren und an ihn glauben! Das Erstaunen über diese Antwort währte noch, als wir hineintraten. Mit verdrießlicher Miene sagte ich zu ihm: Rind! warum behandelft bn uns auf die Art? Siehe! dein Bater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Ruhig sah er mich an und antwortete: Warum habt ihr mich gesucht? Wist ihr benn nicht, daß es mir nothig ist, an benen Orten zu senn, die meinem Bater zugehoren? - Und nun ging Er-mit uns fort. Damals verstanden wir nicht, was Er bamit hatte sagen wollen; eigentlich war aber seine Meinung. wir hatten Ihn ja nicht nothig gehabt zu suchen, benn wir hate ten leicht denken konnen, daß Er sich ba aufhalten murbe, wo gleichsam der sichtbare Wohnplatz seines eigentlichen Baters fen, und also nur gleich in den Tempel gehen konnen. Wir hatten auch bamale noch den rechten Begriff von seiner Sendung nicht. Wir stellten uns nicht vor, daß Er als Lehrer auftreten warbe, fandern wir glaubten, Er wurde unter der Leitung seines himms lischen Vaters nach und nach zum Throne seines Vorfahren Des vids emporsteigen; dahin schienen uns alle Weissagungen zu beus ten, und daher tam es auch, daß wir Ihn unter den Gelehrten im Tempel nicht vermutheten.

Frael Lavater. Man las und horte so viel von Wundern, die Er in seiner Jugend gethan haben sollte; ist das wohl wahr?

Maria. Nicht eine einzige Handlung hat Er verrichtet, die man ein Wunderwerf nennen könnte. Johannes sagte ja ans drücklich: die Verwandlung des Wassers in Wein auf der Hochzeit zu Kana sen sein er stes Wunderwerk gewesen, und so-vers halt sichs auch.

Ifrael Lavaten. Es gibt zärtlich benkende Seelen im irdischen Leben, denen einige Aeußerungen des Herrn gegen dich hart und streng vorkommen: Jum Beispiel, eben bei dieser Hochzeit außertest du die Sorge über den Weinmangel, und Er antwortete dir: Weib, was hab' ich mit dir zu schaffen? — meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und ein andermal, als Er unter einer Weuge Menschen saß, die seinen Lehren zuhörten, sagte man ihm: Siehe, deine Wutter und Brüder sind draußen. Darauf antwortete Er, indem Er mit der Hand um sich ber auf die Anwesenden hinwieß: Diese sind mir Mutter und Brüder! — Auch dies lautet etwas hart.

Paria. Dies Alles ist Misverstand, der aus der Sprache berrührt; im Gegentheil, Er hat mich dis in seinen Tod immer als Mutter und Freundin geliebt und geehrt. In meinem Baterlande war es durchgehends gebräuchlich, daß erwachsene Mannspersonen ihre Mütter Ischah, Frau nannten. Auf der hochzeit sagte Er zu mir: Frau! was geht das dich und mich an? — Meine Stunde ist noch nicht gekommen, oder: der Zeitspunkt, wo ich helsen kann, ist noch nicht da; denn so oft Er ein Bunder wirken sollte, so ahnere Er das deutlich vorher, aber Er that nie eher den Machtspruch, die Er den Antrieb der in ihm wohnenden Gottheit spürte,

Was aber den zweiten Fall betrifft, so ist ja auch die Verswandtschaft derer, die aus Gott geboren sind, viel erhabener und inniger, weil sie auf der Einigkeit des Glaubens und des Witstens beruhet, als die fleischliche Blutsverwandtschaft! — Die geistliche Verwandtschaft währt ewig; die fleischliche aber, wenn sie nicht durch jene geheiligt wird, hort im Tode wieder auf. — Die dies wollte der Herr seinen Zuhdrern durch dies sein eigenes Beispiel zeigen.

Israel Lavater. Erhabene Mutter des Herrn! Ich habe in meinem sterblichen Leben immer geglaubt, ein Theil der Soligkeit würde auch darin bestehen, daß sich die vollendeten Getechten in ihrem irdischen Leben unterhalten würden; ich wage et darum auch ferner, den Charakter des Herrn von dir zu ersosschen. Darf ich das?

Raria. Du hast recht geglaubt, frage nur-weiter!

Isfrael Lavater. Man liest in den Evangelien, das. Joseph ein Zimmermann gewesen sen; wahrscheinlich hat sich auch der Herr bis zum Autritt seines Amtes damit beschäftiget.

Maria. Joseph war überhaupt ein Holzarbeiter, Zimmer mann und Schreiner: was von Holz in einer Haushaltung ger braucht wurde, das machte er, und so wie seine Sohne erwuchten, so halfen sie ihm, denn er mußte uns Alle mit seinem Handwerk ernähren. Daß mein Sohn dabei sehr geschäftig und zugleich auch sehr geschickt war, das läßt sich von seinem Cherakter leicht denken.

Israel Lavater. Aber ich bitte bich, sage-mir boch, wie war bas, daß auch sogar seine Bruber nicht an ihn glaubten? Maria. Das war sehr begreiflich, und in der verdorbenen menschlichen Natur gegrundet: Denn ob sie gleich alle die wund derbaren Umftande wußten, die bei seiner Geburt vorgefallen waren, fo kam ihnen boch seine arme niedrige Lebensart gar nicht abereinstimmend mit bem Charafter eines fünftigen Ronigs ber Juben vor; sie glaubten auch, ce schicke sich besser fur feine Bestimmung, wenn Er sich dem Rriegestande widmete, um mit ber Zeit die Romer aus bem Lande zu jagen, als baß Er beständig in der Schrift forschte; und überhaupt saben fie sein sanftes, bulbenbes und bemuthiges Betragen als einen Charatterzug an, ber sich gar nicht zur Wurde bes Messias schickte, bann mischte sich auch wohl etwas Reid bazwischen. Aber auch diese langwierige Prufung seines hauslichen Lebens war Ihm nothig, damit Er auch in diesem Stude, wie andere Menschen, Und am Ende murben doch seine Bruber noch versucht wurde. seine größten Berehrer und Apostel.

Ifrael Lavater. Im irdischen Leben sind auch den innigsten Verehrern des Herrn noch viele Dinge in der Natur des hochgelobten Erlosers dunkel: Einige glauben, Er habe keine Leidenschaften und gar keine Reize der Sinnlichkeit gehabt, und andere vermenschlichen Ihn zu sehr. Sage mir doch die eigentliche Beschaffenheit seines innern Wesens!

Maria. Er war ganz vollkommen so wie andere Menschen; der Unterschied bestand bloß darin, daß sein Körper ganz ohne irgend ein Gebrechen war, und daß seine sittlichen Kräfte

wat also allen Versuchungen zur Sande ausgesetzt, aber Er hatte auch die Kraft, jeder Versuchung vollsommen zu widerstehen, so daß Er immer den Sieg davon trug, ohne auch nur im Geringsten zu sündigen. Er war sich der in Ihm wohnenden und mit Ihm unzertrennlich vereinigten Gottheit dewußt; aber diese Gottsteit hielt sich in seinem Wesen verdorgen, so daß Er ihre Einswirkung nur dann empfand, wenn seine menschliche Natur zum Lampse zu schwach war, oder wenn Er ein Wunder verrichten oder zusünstige Dinge vorhersagen sollte. Sein Gemüth war maushdrlich in der Gegenwart Gottes, alle seine Gedanken, Worte und Handlungen entstanden aus diesem Lichte, daher war unch Alles, was Er dachte, sagte und that, gerade so, wie es son mußte; nichts war überstüssig, nichts zu wenig, und nichts zu unrechter Zeit und am unrechten Orte!

Israel Lavater. Man sollte doch denken, diese vollkoms mene Frommigkeit hatte einen tiefen Eindruck auf Alle, die Ihn kunten und mit Ihm umgingen, machen muffen.

Maria. Wer Ihn kannte, ber hielt Ihn für einen guten, frommen jungen Mann, und für mehr konnte Ihn auch Niemand halten, ber nicht aufs vertrauteste mit Ihm bekannt war, weil Er äußerst eingezogen lebte. In unterhaltende Gesellschaften junger Leute kam Er gar nicht; nicht daß Er sie gemißbilligt hätte, wenn es anders ehrlich und ordentlich zuging; sondern weil Er keine Zeit dazu hatte, und Scherz und Frohsenn von der Art gar nicht zu seiner Bestimmung paßte. Immer whete ein seierlicher Ernst auf seiner Stirne und seinen Augenstraunen, denn Er war das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trug; diese Bürde erlaubte Ihm keine Freude, aber auf seinen Lippen wohnte eine unaussprechlich ruhige, heitere, göttliche Herzensgüte, und aus seinen Augen strahlte die gewisse zuverssichtliche Hossnung des Wohlgelingens seines großen Erldssungsplans!

Israel Lavater. Nun mochte ich aber gerne auch noch seinen Charakter während seines Lehramtes entwickeln hören. Belches war die Veranlassung, oder der Wink, der Ihn aus seiner häuslichen Stille abrief? Maria. Die Veranlassung dazu war die Tause Johannes. Ich hatte Ihm erzählt, was es mit der Geburt des Sohnes Bacharias und der Elisabeth für eine Bewandtniß habe, und daß dieser vor Ihm hergehen und Ihm den Weg bereiten sollte: folglich wartete Er darauf, wann dieser defentlich seinen Beruf antreten würde; aber auch da war Er noch nicht voreilig, sowdern Er wartete nun auch noch die innere Aussorderung seiner Gottheit ab.

Israel Lavater. Hatten sich diese beide merkwürdige Personen wohl vorher gesehen oder gekannt?

Maria. Niemals! Jeder lebte eingezogen für sich, Beide wandelten vor Gott und thaten nicht das Geringste ohne seinen Willen; der abet hatte ihnen Beiden diese vorläufige Bekanntschaft nicht erlaubt. Sogar, als Jesus zur Taufe Johannes kam, kannte Ihn dieser noch nicht. (Joh. 1, 31. 33.)

Als nun das Gerücht von der Taufe Johannes im ganzen Lande erscholl, und großes Aufsehen machte, so sing nun auch der Herr an, sich auf seinen großen Zweck vorzubereiten. Er hörte auf zu arbeiten, und blieb in der Einsamkeit, im besiebtigen Gebet, die endlich sein innerer Ruf kam, und Er in alle. Stille fort und zum Jordan eilte; dort wurde Er nun duch das bekannte Zeichen und eine Stimme vom Himmel, von Ihhannes erkannt, und von nun an wies Johannes auf Ihn, und kündigt Ihn als den Erlöser an.

Israel Lavater. Washatte es eigentlich für eine Bewandt niß mit. der Versuchung in der Wüste?

Maria. Es war durchaus nothwendig, daß die Menschielt Christi genau die nämliche, wo nicht eine stärkere Probe bestand, als Adam im Paradiese; um diese zu bewerkstelligen, bekam Er einen innern Antried, auf ein sehr rauhes und wüstes Gebirg zu gehen, und da zu fasten und zu beten. Er folgte diesem Triede und nährte sich einige Wochen kummerlich von wildwachssehen Früchten, Kräutern und Wurzeln; die Forderung von der inwohnenden Gottheit an Ihn geschah deswegen, um die Reize seiner sinnlichen Natur auss höchste zu spannen, und gestade in diesem Zeitpunkt nahete sich Ihm eine herrliche Lichtensgelsgestalt, die Er aber nicht kannte, denn seine Gottheit zog

sich in Ihm zuruck, und überließ Ihn sich selbst seiner eigenen wenschlichen Bernunft. Es war eine heitere mondhelle Nacht, als diese Erscheinung vor Ihm hinschwebte, und freundlich zu Ihm sprach: Wenn Du wirklich Gottes Sohn bist; so hast Du wicht notting zu hungern, Du bist ja dann allmächtig, und kannst diesen Stein in Brod verwandeln! Iesus war gewohnt, Alles mit Sprüchen aus der Schrift zu belegen. Er beantwortete also diese Versuchung mit den Worten Wosis: Der Mensch lebt nicht vom Brod allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Er gab damit dem Versucher zu verstehen, daß viele in die Natur ausgesprochenen Worte des Schöpfers zur Nahrung dienten, und daß es auss Brod allein nicht ankäme, wenn der Wensch Nahrung bedürse.

Satan fand in dieser ersten Probe, daß die Seele Jesus die funliche Natur ganz in ihrer Gewalt habe, und daß die Frucht bom verbotenen Baum keine Wirkung auf Ihn thun wurde; boch machte er noch einen Versuch, ob er die Gitelkeit, Wunber zu thun, nicht in Christo rege machen konnte. Er faßte ihn also mit starkem Urm, führte Ihn nach Jerusalem und stellte In oben auf den Thurm des Tempels an das Gelander, und prach: Du mußt benn doch beweisen, daß Du Gottes Sohn bift; nun heißt es aber von dem, der sein Bertrauen auf Gott fet: Er wird seinen Engeln über bir Befehl thun, und fie werben bich auf den Sanden tragen, auf daß bu beinen Fuß nicht an einen Stein stoßest; also, spring dahinab! — hier hatte ber Bersucher keinen andern 3wed, als ben herrn ums keben zu bringen; denn er wußte sehr wohl, daß die Wundertaft ber willführlichen Eitelkeit nicht zu Gebote stunde: aber Jesus wußte es auch und beantwortete diese satanische Boshit wiederum mit dem Spruch: Du follst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen! — Es ist teufelisch, wenn ein Mensch seinen herrn und Gott probiren will, ob er auch Wort halte.

Hierauf brachte ihn Satan wieder in die Wüste, worin Er wihin gewesen war; und da sie aus einem sehr hohen Gebirge besteht, so führte er Ihn auf die hochste Spitze desselben, und wigte Ihm nun bei dem glanzenden Lichte der aufgehenden Sonne, in der weiten und sernen Aussicht die herrlichen und fruchtbaren Länder, und weiter hin die Gegenden und Lagen der blühentschen Weltreiche, dann sprach er nun völlig satanisch: Siehe, alle diese Reiche und Länder stehen unter meiner Herrschaft; aber ich will sie Dir Alle geben, Dich zum Könige über das Alles machen, wenn Du mich nur für deinen Oberherrn erkennest, und mir göttliche Ehre erzeigest.

Hier hatte sich der Versucher nun ganz bloß gegeben, er hatte die drei mächtigsten Leidenschaften der menschlichen Natur, die Sinnlichkeit, die Sitelkeit und den Stolz zu erregen gesucht, und nicht nur nichts ausgerichtet, sondern sich auch selbst aus bloßer höllischer Leidenschaft entlarvt. Jetzt trat Jesus als Ueberwinder in seiner Hohheit und göttlichen Majestät auf, und sprach mit gebietendem seierlichem Ernste: Nun kenne ich dich — hinsweg mit dir Satan! Die Schrift sagt: Du sollst anbeten deisnen Herrn und Ihm allein dienen! Satan erschien in seiner schrecklichen Gestalt, und verschwand.

So wie unsere ersten Eltern durch ihren Sündenfall den Umsgang mit den Engeln verscherzt hatten; so hatte nun der zweite Abam durch seine wohlbestandene Probe diesen Umgang wieder erdsstnet; denn nun kamen sie und brachten ihm Nahrung; bald darauf kam Er aus der Wüste; mit einem ungewöhnlichen Heldenmuth gestärkt, trat Er nun seine Lausbahn an.

Israel Lavater. Man wundert sich oft im sterblichen Leben, warum doch Christus nur eine so kurze Zeit gelehrt, und eigentlich keinen schriftlichen Unterricht für seine Verehrer hinterlassen habe.

Maria. Dies rührt aus dem Misverstande her, den man von der Sendung Jesus hat. Sein Hauptzweck war, durch sein Leiden und Sterben die Menschheit von der Herrschaft der Sünde zu erlösen, und sie dadurch selig zu machen; wer and ieser Wohlthat Theil haben wollte, der mußte an Ihn, als den Seligmacher, glauben. Um die Menschen zu diesem Glauben zu bringen, machte Er sie immer ausmerksam auf die pünktliche Ersschlung der Schrift an seiner Person, und zeigte durch sein Wunder, daß Er wirklich eine gottliche Person und der versprochene Erschen und damit jeder wissen könne, ob Er den wahren, wachenden Glauben habe, so lehrte Er die erhabensten

Hichten, wezu der Mensch verbunden ist, und die Niemand eine diesen Glauben ausüben kann. Seine Sittenlehren sollten alse nicht Ursache, sondern Wirkung, nicht der Grund der Se ligkeit, sondern das Kennzeichen seyn, daß man durch die Erschungsanstalten Theil an der Seligkeit haben werde. Zu diessem allem war kein langes Leben und kein langwieriges Lehesant nothig: sobald er hinlanglichen Glaubensgrund gelegt hatte, sobald konnte er zu seinem Hauptzweck, für die Menschheit zu sierben, übergehen.

bewundert, den der Herr bei gewissen Gelegenheiten zeigte: z. B. als sie. Ihn wegen dem Zinsgroschen fragten; bei der Erzählung vom barmherzigen Samariter; bei dem Urtheil über die Spedrecherin u. s. w. Man sollte daraus schließen, Er habe ein sehr heiteres, aufgewecktes und lebhaftes Temperament gehabt.

Maria. Er hatte einen alles burchdringenden Verstand und eine anziehende Lebhastigkeit; aber das Alles war mit dem Schleier der Bescheidenheit verhült; Er beherrschte sich ganz, im gewöhnlichen Umgang war Er die Herzensgüte selbst, und dies zur höchsten Einfalt sanstmüthig: aber, wenn Ihm Jesmand etwas vorhencheln oder Ihn ausholen wollte, dann wurde sein Blick-majestätisch, göttlich, durchdringend und Er fertigte solche Menschen so treffend und so ruhig hindligend ab, daß sie roth und bleich wurden, und wegschlichen. Bei den Borssehern des Volks vermehrte dann diese Obergewalt des Versskandes den Haß gegen Ihn.

Ifrael Lavater. Ach erzähle mir doch, du himmlische Schwester! noch so Verschiedenes aus seinem gewöhnlichen Leben! Es ist Wonne, auch für den seligen Geist, auch das Geringste, von ihm zu wissen.

Maria. Auch mir ist's Wonne, von Ihm zu erzählen: Er war im Essen und Trinken sehr mäßig, und genoß nichts um des Wohlgeschmacks, sondern bloß um der Nahrung willen. Es gab Speisen, die Er vorzüglich liebte; aber wenn Er Lust dezn merkte, so aß Er sie nicht; ein andermal, wenn Er gleichgültig dabei war, dann genoß Er sie. In seiner Kleidung und übrigen Lebensart war Er außerst reinlich und ordentlich,

und im Kleinen wie im Großen panktlich. Alles, was souft gleichgaltig ist, war es Ihm nicht mehr, sobald Er merkte, daß es irgend Jemand, sogar einem Kinde, unangenehme Enspsindungen machte; daher kam es dann auch, daß Ihn alle Kinder gern hatten, und sich eben so zu Ihm drängten, wie alle guten Menschen.

Ifrael Lavater. Aber wie kam es doch, daß Er den Inflas Ischarioth zum Apostel wählte?

Maria. Weil Judas anfänglich ein guter Mensch war.

Israel Lavater. Wußte denn der Herr nicht zum von aus, daß dieser Judas so schrecklich ausarten wurde?

Maria. Man hat im irdischen Leben die richtigen Begriffe nicht, die man von seiner Natur haben sollte: Je sus war, als Mensch, eben so wenig allwissend als andere Menschen; die in Ihm wohnende Gottheit hielt sich immer in seinem Innersten verborgen; nur dann, wenn Er Wunder wirken, oder zukünstige Dinge vorher wissen sollte, dann strahlte die Gotte beit in seinen Verstand und Imagination, und so wußte und konnte Er dann, was Er wissen und konnen mußte. Nicht lange vor seinem Leiden wurde Ihm erst offenbar, daß Ihn Indas verrathen wurde, und erst nach seiner Himmelsahrt end siegelte Er das Buch der göttlichen Rathschlüsse, und ersubt also auch da erst die Zeit seiner Wiederkunft und der Gründung seines Reichs; vorher sagte Er ja ausdrücklich zu seinen Ingern, daß Er den Tag nicht wisse.

Israel Lavater. Wie kam aber Judas in der Gesells schaft des Besten der Menschen zu einem so schrecklichen Verfalle?

Maria. Judas war von jeher ein stiller, fleißiger und sparsamer Mensch gewesen. Da er nun eine besondere Zunch gung zu Jesus hatte, und an Ihn glaubte, so nahm Er ihn unter die Zahl seiner Jünger auf; wegen seiner Wirthschafts lichkeit übertrug ihm der Herr die Sorge für Alles, was Er mit seiner Gesellschaft bedurfte. Judas hatte also auch die Kasse und besorgte Einnahme und Ausgabe. Dies diente ihm endlich zum Fallstrick, denn er wurde allmählig geizig; und weil er sahe, daß Jesus die andern Jünger lieber hatte, wie ihn, welches ganz natürlich war — er bekam östers Verweise,

die bei andern nicht nothig waren, - so wurde er auch neis disch, und so verschlimmerte sich sein Charafter bis zum Grade der Verratherei. Indessen muß man sich gar nicht vorstellen, daß Judas seinen Herrn gehaßt und sich an Ihm habe rachen wollen. Nein! das kam in seine Seele nicht; er glaubte von herzen, daß Jesus der wahre Messias sen, und eben dieser farte Glaube machte, daß es ihm nie einfiel, seine Berrathe. rei konne seinen Lehrer zum Tod bringen — er hatte ihn so viele Wunder wirken sehen, daß es ihm die größte Gewißheit war, sein Herr werde sich wohl zu retten wissen; indessen murden die Juden einmal tuchtig angeführt, und das schade ihnen nicht, und er bekame Gelb. Als er aber nachher sahe, baß es wirklich mit Jesus zum Tode ging, so lagerte sich eine Belt auf seine Scele: benn nun fand er alle seine Hoffnungen vereitelt, und das Gefühl der Blutschuld wuthete in seinem Gewissen.

Israel Lavater. Aber wie war euch Lieben zu Muthe, als Ihr sahet, daß es mit Ihm zu einer so schrecklichen Hinsichtung kam?

Maria. Uns Allen war unaussprechlich übel zu Muthe; boch gewährten uns die Winke, die Er so oft von seinem Leisben gegeben hatte, einen Schimmer von Hoffnung, der uns auferecht erhielt. Indessen durchkämpften wir von seiner Gefangensnehmung an, dis zu seiner Auferstehung, drei schreckliche Tage.

Israel Lavater. Wie betrugen sich die Bürger zu Jerusalem in diesen Tagen?

Maria. Alles war still, man sahe wenig Menschen auf den Gassen; auch der rohe Hause, der mit den Rathsherren auf Golgatha gespottet hatte, war nun ruhig und nachdenkend; es war überhaupt eine allgemeine Empsindung — Ein Gesühl, man habe sich übereilt und ein großes Unrecht begangen; selbst Pilatus war unruhig, grämlich, und machte dem jüdischen Rathe die bittersten Vorwürse. Her des aber sahe auf sie Alle von oben herab und triumphirte, daß er an der Unthat keinen Antheil habe.

Israel Lavater. Aber wie war Euch bei der ersten gewissen Nachricht von seiner Auferstehung?

3

田

P

iķ

Maria. So wie dir, als du aus dem Tode zum Leben erwachtest!

Israel Lavater. Gelobet sen der Herr in Ewigkeit! — Sage mir doch, in welchem Augenblicke seines Erdenlebens war Er wohl am Erhabensten? wo und wann machte Er den tiefsten Eindruck als Gottmensch auf die Seinigen?

Maria. Ueberhaupt am letzten Abend, als Er das Abends mahl einsetzte, und nun das große, unaussprechlich herrliche Gebet aussprach, welches Johannes von Wort zu Wort ausbewahrt hat. Ueberhaupt hat Johannes seine Redensarten und Ausbrücke am genaucsten getroffen.

Ifrael Lavater. Ach, der unendlich Geliebte und Ewigliebende! wie kann man Ihm in Ewigkeit vergelten, was Er für uns gethan hat?

Maria. Er hat Alles aus Liebe gethan, und bloß durch Gegenliebe wird Ihm Alles vergolten. Liebe ist die Seligkeit Gottes und der Menschen!

Auf einmal strahlten die Lichtfarben heller in Maria's Halle. Bom hohen Zion ergoß sich ein Deean von Herrlichkeit. Alle Heere der Seraphim bildeten sich im weiten Kreise, und Maria mit ihrer Gesellschaft vereinigten sich mit diesen Heeren, Icht an seinem gebührenden Ort. Es war eine hohe Siegesseier; in irgend einer von den Millionen Welten hatte ein Geschlecht vers nünstiger Wesen eine höhere Stuse erstiegen, worüber sich der Herr mit allen Heiligen freuete!

Siona! Ich ermatte — Vergönne meinem sterblichen Staube, daß er wieder neue Kräfte sammle! Nur in der Vorstellung, sich zu den Sphären der Heiligen hinausschwingen zu wollen, ist ein vergeblicher Versuch. Leite du meinen Gang, du Geist des Vaters und des Sohnes! damit meine Flügel dereinst zu diesem Ausschwung taugen mögen. Amen! —

#### fünlte Scene.

# A Die Seligkeit der Kinder.

4 Wenn ich an meine sechs fruhverstorbenen Kinder deute, so wansche ich oft zu wissen, wie es ihnen gehe. Daß sie selig find, daran zweiste ich nicht; aber wie sie selig sind, das weiß, ich nicht. Ein dringendes Berlangen zu dieser Kenntniß hab' ich auch eben nicht: benn ich werde es zu seiner Zeit wohl erfah-Wir aber boch zärtlich liebenden Eltern einen dammernden Blick in das Schicksal ihrer frühentflohenen Lieben zu gewähren, bat ich Siona um eine Scene aus bem Rinderreiche; fte erhorte meine Bitte, und was ich in der Imagination fabe, bas theile ich ihnen hier mit.

3ch sab eine Gegend im Rinderreiche, die mir eine ber schonfen zu sein schien. Der ewige sanftglanzende Morgen stromte fin maßiges Licht über einen Sügel her, ber mit gelind webenden unaussprechlich schönen, grunen Gebuschen bewachsen war. Ein perlenfarbiger Duft sentte sich leise an der Seite berab, ben bas Morgenlicht mit einem Regenbogen franzte.

Bor diesem Hügel her erstreckte sich eine sanfte abhängige Chene, die untenher mit einem frystallenen Bach begränzt wurde. Rechts hinüber sah ich Alleen, die im schönsten Perspektiv wie ins Unendliche fortliefen, und über denen unbeschreiblich schone Bestalten schwebten, die mit Idnen, der Harmonica abnlich, ben

herrn der Herrlichkeit lobten.

FLinker Hand floß gleichsam ein enges Thal zwischen Lustwale bern bin, durch welches obiger Silberbach schweigend hinwegeilte, um die Harmonien nicht zu sidren, die von allen Wesen der himms

lischen Natur dem Schöpfer entgegen tonen.

Wie ein großer gruner Sammet, mit kaum sichtbarem Sil baftor überzogen, und mit Millionen Edelsteinen, die in ihrem sonften Feuer augeln, übersaet, lag da vor mir jene Ebene; der Schatten des perlenduftenden Hügels dammerte über die Landschaft hin, und im sanfthingleiteten Bache spiegelte fich das Naupt des Hügels mit seiner aus dem Purpur der Morgenrothe sich bildenden Krone.

Lebende Wesen — vielleicht die Ideale unsers irdischen Bogelreichs — schwebten leise in mäßiger Hohe über den unbeschreiblich schönen Blumen und Kräutern, deren Duft vermuthlich
ihre Nahrung war. Auch größere hinschwebende, unbegreislich schöne, bald sichtbare, bald unsichtbare und dann wie bleich
rosensarbenes Glas durchsichtige Gestalten, eilten gleichsam schneller, bald hieher, bald dorthin, es schien, als ob sie bestimmt
wären, die Production der himmlischen Natur zu besorgen.

Indem ich mein Geistesauge an diesen Schönheiten weidete, wandelten verklarte Menschen aus den Alleen herüber; ein altslicher Engel führte Kinderseelen auf diese paradicsische Flur: die kleinen Engel waren sehr geschäftig, Alles zu sehen, zu berühren und zu empfinden. Sie schienen über Alles, was ihnen vorkam, ganz entzückt zu sehn. Einer von ihnen schmiegte sich an den Führer, und sprach:

Sage mir doch, Abitob! wie bin ich in das schone Land gekommen? — Gestern war ich noch sehr krank; ich war an einem sehr dunkeln — sehr traurigen Orte; meine Mutter saß bei mir und weinte, und andere Leute weinten auch. Ich hatte so viele Schmerzen, und jetzt bin ich so froh; aber ich mochte doch gern wieder zu meiner Mutter gehen.

Abitob. Lieber Elidad! Deine Mutter wird zu dir kommen, wann der Herr will; jetzt mußt du nun den Herrn kennen lernen, der dich und das Alles geschaffen hat.

Elidad. Der Herr, der mich und das Alles gemacht hat, muß sehr gut senn — mir ist so wohl — ich bin gar nicht trank mehr — und das Alles ist so schön, und ich hab' auch nun so gute liebe Knaben, die mit mir spielen, und du bisk auch ein so guter Vater, wenn ich nur eine gute Mutter hätte; die andere Mutter, die so weinte, habe ich nicht mehr.

Abitob. Sieh dich einmal um! — Kennst du beine Base Elisabeth nicht, die dich so lieb hatte, und dich so treulich verpflegte?

Elibad. Ja, die ist aber gestorben! (Ein schöner Engel jandelte daher, stand und lächelte.)

Wditob. Ja, sie ist gestorben; aber nun ist sie hier im himmel.

Elibab. Ist das denn der himmel? — Bin ich denn anch im himmel? Sag mir doch, lieber Bater! wie bin ich hier her gekommen?

Mbitob. Die Base Elisabeth hat dich hieher geholt, du warst sehr krank, und kountest auf der traurigen Erde nicht wies der gesund werden.

Elidad. Ach, das ist sehr gut! — Aber wo ist denn meine Liebe Base, die mich in den Himmel geholt hat?

Elisabeth. Sieh mich an, Johannes! nun heißest du Elidab, und ich heiße Jedid. Sieh mich an! jetzt sind wir zusammen im Himmel, ich bin nun deine Mutter. (Er sliegt ihr in die Arme.)

Elibab. Nun bin ich froh, und sehlt mir nichts mehr, wenn nur auch die andere Mutter, die so um mich weinte, hie ber kommt.

Abitob. Sie wird auch kommen, wenn sie fertig ist, sie bat noch viel zu thun.

Elidad. Meine Mutter? und du auch? meine jetzige Mutter! Ihr sagtet immer: wenn man gestorben sen, und fromm ware, so kame man in den Himmel, und nun bin ich doch nicht gestorben; wie ist denn das? — Ich war sehr krank — nun schlief ich ein — nun wurde ich wieder wach, und da bin ich unn schon im Himmel?

Abitob. Dein Einschlasen war sterben, du bist gestorben! Elidad. Bin ich gestorben? — ich bin ja nicht in der Eide, im Grab, sondern im Himmel!

Abitob. Betrachte dich einmal recht, besiehe doch deine hande und Füße, und Alles, was an dir ist! — War das Alles such so?

Elidad. Ach siehe! — Nein! das war ganz anders. — Mes an mir war so schwer, und wenn ich sort wollte, so mußte ich laufen und dann wurde ich müde; wenn ich in die Hohe kettern wollte, so wurde mir das sauer, und dann siel ich oft, und das that mir dann so weh, daß ich weinen mußte. — Jetzt ist Alles ganz anders, wo ich hin will, da slieg ich hin, ich kann

in die Hohe fliegen, und hab' doch keine Flügel, auch falle ich nicht, Alles ist so leicht, so sonderbar, aber das ist Alles sehr gut; denn nun kann ich bald auf die höchsten Berge kommen, und Alles recht besehen. Ach, das ist doch gar schon! gar gut!

Abitob. Sind denn das noch die nämlichen Hände und Füße — ist das noch der nämliche Leib, den du sonst hattest?

Elidad. Nun sehe ich's! — Ich hab' einen andern Leib, der viel besser ist. Aber wo ist denn der erste schwere Leib him gekommen?

Abitob. Den haben deine Eltern auf den Kirchhof begraben.

Elidad. Ach, so ist das! — Jetzt begreif' ich's! — Da wird nun meine Mutter erst recht geweint haben — die arreit Mutter! aber es ist doch recht einfältig, daß die Leute weine wenn man den schweren Leib, der doch so unbequem, so wen in nütze ist, in die Erde scharrt: man bekommt ja dann einen weine bessern Leib. Wissen das die Menschen auf der Erde nicht?

Abitob. Sie wissen es wohl, aber doch nicht recht, un and dann weinen sie auch darum, weil sie ihre Lieben in ihrem Lebent nie wiedersehen.

Elidad. Das ist ja gut! Hier ist es ja weit besser, und sie kommen ja dann auch hieher. Aber sage mir doch, lieber Vater wie hab' ich denn diesen so gar schönen Leib bekommen, der hatte ich doch sonst nicht?

Abitob. Der Herr, der diesen schönen Himmel gemacht hat, der gab dir auch, als du im Sterben einschliefst, den schönen Leib, und als du erwachtest, hattest du ihn.

Elidad. (Jauchzt und freut sich hoch.) Ach! das ist doch noch weit schöner als sonst; wenn mir meine Mutter sagte: Morgen soll dir auch das Christfindchen Etwas bescheeren, und ich erwachte dann des Morgens, so stand da so viel Schönes, das dann mein war; aber das Alles mag ich nun nicht mehr haben, das ist nun gar nicht schön mehr. Hat er mir denn den schönen Leib zum Christfindchen gegeben?

Abitob. Der Herr ist das Christfindchen selbst.

Elidad. Der Herr ist das Christfindchen? — Ist denn der Le Herr, der Alles gemacht hat, ein Kind?

stob. Er war einmal ein Kind auf der Erde, und so

ein Knabe wie du: dann wuchs et und ward ein Mann; und zum Andenken, daß Er ein Kind war, schenken die Leute auf der Erde ihren Kindern etwas Angenehmes, damit sie Ihn lieb haben sollen.

Elidad. Run deswegen hab' ich Ihn nicht lieb; sondern darum, daß er mir einen so schonen Leib gegeben, und einen so schonen Hieber sater! wie ist es denn gekommen, daß Er nun ein so großer. Herr geworden ist? Ich bin ja auch ein Kind und ich kann doch so nichts machen, und auch die großen Leute, die sterben und hieber kommen, konnen es nicht, oder können nur sie es nicht?

Abitob. Rein! sie können es nicht; — aber der Herr war nicht allein Mensch wie du und alle andere Menschen, sondern Er war auch zugleich Gott.

Elibad. Ja, da glaub ich's! — Dann kann Er wohl so Wiles recht schon machen. Aber du sagst, Er ware auch ein Kind und ein Knabe gewesen wie ich; was machte Er doch auf der dunkeln schweren Erde, Er hatte hier bleiben sollen, hier ist es ja viel schoner?

Bbitob. Lieber Elidad! Dann wärst du vimmermehr bieber gekommen, du hattest auch nie einen schönen Leib bekommen.

Elibad. Nicht? — warum nicht? — Er mar ja Gott, da konnte Er ja doch einen so schönen Himmel und einen so schönen Leib machen. Auf der Erde hat Er das doch nicht gelernt, da kann man das nicht.

Mbitob. Warum geben die Eltern auf der Erde bosen, gottbien Anaben, die sich im Roth wälzen, und sich mit andern Anaben rupsen und schlagen, keine schönen Kleider?

Elibab. Da wurden sie nicht wohl baran thun, benn fie warben fie verderben und das ware schade.

Mhitob. Und wenn sie dann auch so fliegen könnten wie du, und hätten so viele Gesundheit und Muth als du jetzt hast, was würden sie dann anfangen?

Elidad. Ach, das würde nicht gut seyn. Was würden siche Kinder für Unbeil anfangen!

Abitob. Siehst du, lieber Elidad! Darum gab ber liebe Gut ben Menschen nicht einen so schönen Leib und einen so

schönen Himmel; sie wurden das Alles schrecklich geweiße braucht haben.

Elibad. Sind benn nun die Menschen beffer gewerben, baß fie es nun nicht migbrauchen?

Ubitob. Sie können nun besser werden, wenn sie nur wolten; und beswegen eben wurde ber liebe Gott ein Mensch

Elibab. Ach, nun hab ich den lieben Gott, ber nun and Mensch ist, noch einmal so lieb. Aber wie hieß denn der Gottsmensch, als er auf der Erde war?

cuabitob. Er hieß Jesus Christus.

Christus! Bon ihm hat mir meine Mutter so viel erzählt — bas er das Christinden ware, daß Er auf der Erde gelebt habe, und daß Er mit vielen Schmerzen hingerichtet worden sew, und bas Alles nur, um die Menschen selig zu machen. Jetzt weiß ich Alles, ach Gott! der liebe, liebe Herr Jesus! — Aber nun kann ich doch nicht begreisen, wie die Menschen dadurch besser werden können, daß der Herr Mensch wurde und so schmerzslich starb?

Mbisob. Das wirst du nun hier verstehen lernen. Jett kennst du es freilich noch nicht begreifen.

Elibad. Aber es gibt doch auch viele gottlose Manschen, die kommen doch nicht hieher, die würden ja auch hier Alles verberben; warum hat doch der Herr Christus nicht Alle gut gemacht?

Abitob. Weil sie nicht Alle gut seyn wollen! Denn vielen schmecken die Erdenlustbarkeiten besser als das Frommseyn, und

so kommen sie dann auch nicht hieher.

ten sie nur, was ich weiß, wie fromm würden sie seyn! — Ach! buff ich nicht wieder auf die Erde gehen? — ich will den ermen Menschen sagen, wie gut es hier ist; sie sollten doch unt ja recht fromm seyn.

Whitob. Wenn ein Vater zwei Anaben hatte, und er sigte zu ihnen: Kinder! ich muß euch ernähren, ich muß euch Mahtung und Kleider geben, darum müßt ihr auch recht bran sepn und fleißig arbeiten. Run erführe aber der eine Knabe von sinem Bebienten im Danse, daß der Bater ganz außerordentlich seidene Sachen für die zwei Knaben aufgehoben hatte, die er ihnen schenken wollte, wenn sie recht brav und sleißig waren, er nahme ihn auch wohl heimlich mit, ließe ihn durch ein Fenster die schonen Sachen sehen: nun sage mir, Elibab! wenn nun dieser Knabe auch rechtschaffen und fleißig ware, aber der andere, der nichts davon wußte, ware es auch, welcher ware dann der beste?

Elidad. Jetzt begreif' ich das auch — Nein! der erste Knade mochte ich nicht seyn — man kann ja nicht wissen, ob er auch von Herzen gut ist; aber von dem andern weiß man's gewiß. Nein! nun mag ich nicht mehr auf die Erde. Aber die Menschen wissen ja doch, daß sie in den himmel kommen, wenn sie fromm sind. Freilich, daß es so gut hier ist, das wissen sie wohl nicht.

Abitob. Desto schlimmer für sie! Siehe! so gut ist der Herr! Er hat ihnen so viel vom Himmel offenbart, als ihnen zur Ausmunterung nothig ist.

Elidab. Aber sage mir einmal, lieber Bater, wie ist es denn nun hier? — Wie kann ich aber nun hier im Himmel beweisen, daß ich gut und fromm bin? — Hier ist es ja keine Kunst? — Ich wollte, ich ware noch ein Mensch, und wäßte vom Himmel nichts, damit ich's auch dem Herrn deweisen konnte, daß ich recht treu ware, und ihm nicht um deß Himmels willen diente, sondern weil ich ihn lieb hätte.

Mbitob umarmte und fußte ben Elidab. -

Du holder Engel! sprach er, so dachte auch der Herr: Er wollte Mensch werden wie du, aus Liebe zu Gott, und er wollte auf die Erde gehen wie du, um die Menschen selig zu machen, also aus Liebe zu den Menschen; beine Liebe zu Gott und den Menschen wird dir auch hier Mittel genug an die Hand geben, zu zeigen, daß du gut und fromm bist.

Jett kam ein majestätischer Engel, der viele Kinderengel um sich her hatte. Er lächelte dem Elidad zu und sagte: Komm und mir, mein Kind!

Elidad nahte sich ihm etwas schächtern — Du glänzest so sehr, wer bist du denn? sagte er.

Der Engel Ich bin derjenige, von dem dir deine Mutter erzählte, daß er die Kinder so lieb habe, und der gesagt hatz - "Lasset die Kinder zu mir kommen!"

Elibad. Ach, das war ja der Herr! — Bist du mein. lieber Herr Jesus? — Ach, ich sehe es ja an den schönen rumden Sternen auf deinen Händen und Füßen: meine Mutter enzählte mir's. Ach, was soll ich anfangen? — Laß mich wieder auf Erden in meinen schweren Körper! — ich will auch: sied. dich sterben.

Der Herr. Elidad, komm in meine Arme! — "Wer nicht das Reich Gottes nimmt, als ein Kind, ber wird nicht binginkommen!" —

### Sechste Scene.

## Verschiedene Wirkungen der Bekehrung am Ende des Lebens.

Man hat nun auch unter der Leitung der Aufflärung, die Frage: Ob ein großer Sünder, der auf dem Todbette noch Buße thut, auch selig werde? dahin entschieden, daß dies nicht migslich sen, weil dazu ein frommes, der Sittenlehre Jesus, gemässes Leben erfordert werde; antwortet man ihnen aber daraufz sa! wer kann denn selig werden? so wissen sie weiter nichts darauf zu sagen, als: Gott kenne die schwachen Kräfte des Menschen, Er werde wohl Gnade für Recht ergehen lassen, und es mit dem übrigens gutherzigen Gemüth so genau nicht nehmen. Daß ein merklicher Widerspruch in diesen Behauptungen der steckt liege, sieht jeder Nachdenkende leicht ein: aber man sucht durch dergleichen Sophismen so durchzuschleichen, damit mas die altmodische Lehre der Oscuranten, vom Fall Adams und von der Erlösung durch das Leiden und Sterben Christi, ohne besonderes Aussehen zu machen, umgehen könne.

Aus diesem Grunde rührt nun auch die neologische Pastoralregel her, daß es unnothig und absurd sen, wenn Prediger die armen Sander im Gefängniß noch zu bekehren fuchten, und man tadelt entweder bitter und mit Verachtung solche aberglaubische Schwärmerei, oder man spottet sogar darüber.

Bahrlich! Wahrlich! es gehört viel Glaubensmuth und Standhaftigkeit dazu, um heut zu Tage die verachtete Lehre vom Rreuze des verachteten Christus offentlich unter Christen zu bekennen, und wenn je die Worte des Apostels — "Hofften wir in diesem Leben allein auf Christum, so waren wir die Ebel sten unter allen Menschen," (1. Cor. 15. 19.) anwendbar was ren, so sind sie's jetzt. Wie ruhig und wie geehrt konnte ich unter meinen Zeitgenossen leben, wenn ich in ber Stille meinem Gotte nach meiner Ueberzeugung diente und als Schriftsteller mich blos auf meinen Beruf einschränkte, und, Gott weiß, wie manchen Kampf es mich gekostet hat, bis ich mein, ohnehin zur Menschengefälligkeit, und zur Gitelkeit geneigtes Gemuth unter Die Herrschaft gebracht habe, und bem bobern machtigern Bug folgsam geworden bin: aber webe mir, wenn jene Reigung berrschend geworden mare! ich murde dann der Knecht senn, ber sein Pfund vergrub, und folglich auch sein schreckliches Schick. sal haben.

Indessen ist es denn doch, auch für die erleuchtete Vernunft, eine schwere Frage: wie es möglich sen, daß ein ganzlich ums gekehrter, und zum Guten fest entschlossener Wille, einen im Laster und Gräuelthaten verhärteten Geist alsofort zur himmels-bürgerschaft geschickt machen könne? — und wiederum: was sur Wittel bei dem Bekenntniß dieser Lehre angewendet werden müssen, damit der Sünder nicht dadurch sicher gemacht werden, und seine Bekehrung dis auf's Todbette ausschiebe? Das gewöhnliche Mittel, man könne nicht wissen, ob man auch platzlich stürbe, oder ob man auch auf dem Sterbebette Besonnens beit und Gelegenheit haben werde, sich bekehren zu können? — ist für den Leichtsinn zu schwach und nicht dringend genug: denn Jeder hofft die Gelegenheit zu haben, und läßt es dann darauf ankommen.

Ich flehete um Belehrung über diesen wichtigen Punkt, und Siona erzählte mir in einer stillen, einsamen Feierstunde folgende Scene aus dem Geisterreiche:

Bwei große Werbrecher, Raschang und Aobam, wurden gesangen, überzeugt und zum schmählichen Tode verdammt, die Obrigkeit dachte christlich und gab ihnen Zeit zur Bekehrung, und der Prediger des Orts, ein wahrer evangelischer Lehrer, wendete die kräftigsten Mittel an, um sie zur gründlichen Edikenntniß ihres Sündenelendes und zum reumüthigen Zusluchtnehmen zum großen Versöhner zu bewegen. So viel Wenschen deurtheilen können, erreicht er auch seinen Zweck vollkommen: Beide schienen in der Versassung eines wahrhaft versöhnten Sünders den Tod zu leiden.

Raschang und Tobam erwachten im Hades zur Unsterk-Uchkeit, sie staunten in die endlose Wüste hin, und nahten sich der unübersehbaren Menge abgeschiedener Seelen, die vor dem Morgenbirge ihres Gerichts harreten.

Rasch ang. Ich glaubte, wir wurden alsofort in den himmel kommen, wenn wir gestorben waren.

Tobam. Glaubst du denn, daß wir werth find, in den himmel aufgenommen zu werden?

Raschang. Werth sind wir's nicht, aber wir haben uns doch bekehrt, wir haben Buße gethan, und Christus hat denen, die das thun, den Himmel versprochen.

Tobam. Wenn ich mein ganzes Leben überdenke, so fühle ich tief, daß ich ohne ein Wunder der Barmherzigkeit Gottes micht selig werden kann: könnte ich jetzt wieder als Kind auf die Welt geboren werden, o, ich würde kämpfen dis auf's Blut, und gewiß mit aller Treue Gott dienen.

.. Raschang. Würdest du das aber können? — Die menschliche Natur ist zu schwach bazu.

Tobam. Ja, aber ich will es ernstlich — und ich wurde nicht nachlassen zu beten, bis ich Kraft bekäme.

-Maschang. Jetzt hilft uns aber all das Wünschen nichts: ich verlasse mich nun auf das Versprechen, daß diejenigen seig werden sollen, die wahre Buße gethan haben. Da ich mich nun von Herzen bekehrt habe, so hoffe ich auch, ich werde Bunde erlangen.

Jetzt nahete sich ein Engel in verhüllter Majestät; er hatte ihnen im Tobe beigestanden und sie unsichtbar in den Hades ge-

führt. Folgt mir, sprach er zu ihnen, damit ener Schicksal entschieden werde! Sie folgten ihm mit Freuden und kamen bald in eine hellere, erhabenere Gegend, in eine weite Fläche. Hier schien die ewige Natur den Ansang ihrer. Versuche zu himmlisschen Gestilden zu machen. So wie in den ersten Frühlingsstagen bei warmen Sonnenblicken hin und wieder ein Märzsblümchen hervorbricht, einzelne Graespitzen lichtgrün aus der toden Erde entsprossen, und am verdorrt scheinenden Gebüsche hie und da eine Knospe ausquellt, so bemerkte man die entsernten Kräste des Himmels; auch wehte die Luft des ewigen Morsgens erquickenden Thau herüber, der die lechzende Seele stärkte.

Hier fanden sie nun kleinere und größere Gesellschaften -auch einsam wandelnde Menschenseelen; der Engel führte sie in

diese Kreise, schwieg und überließ sie sich selbst.

Tobam. Uch, Bruder! hier ist es gut senn, hier mochte ich ewig wohnen, komm! wir wollen da zu der Gesellschaft gehen, die so ruhig, friedlich und froh ist. Rasch ang schwieg und folgte.

Die Gesclichaft empfing sie freundlich; Tobam nahte sich bemüthig, und sprach: Ach, ihr himmlischen Brüder! Verzeihet mir, daß sich euch ein so großer Sünder wie ich bin, zugesellt! ich wäre zwar der ewigen Verdammniß würdig, aber die unendeliche Barmherzigkeit des Herrn hat mich Theil an seiner Erldssung nehmen lassen, Er hat mir meine Sünden verziehen; verseihet ihr mir auch?

Die Gesellschaft. Wir Alle sind verdammniswürdige Sunder! aber auch uns ist Barmherzigkeit wiedersahren; komm zu uns, du bist uns willkommen!

Raschang stand in einiger Entfernung; er schien mißvers gnügt. — Tobam nahete sich ihm freundlich und sprach: Bruster, dir ist nicht wohl; wie ist das? Dein Gemüth ist unruhig? Raschang. Ich schäme mich — und du bekennest gleich, du wärest ein großer Sünder; es ist ja genug, wenn das Gott weiß.

Tobam. Ich will dffentlich allen himmeln erzählen, welch ein großer Betbrecher ich bin, damit die Barmherzigkeit, die der Herr an mir gethan hat, allen Heerschaaren bekannt, um-Er so burch mich verherrlicht werbe. — Aber ich wittere Tobtengeruch! — Dein Ansehen verändert sich, ich muß von dir weichen! Ach, Raschang! dein schreckliches Geschwitz war nur oben zugeheilt, nun bricht es mit viel ftarterer 2866artigkeit wieder auf. Ach drucke es rein aus, damit kein Ire pfen Eiter zuruchtliebe, du bist sonft ewig verloren!

Raschang. Ach, mit wird so ohnmächtig, ich kann es

bier nicht langer aushalten!

Tobam ging wieder zur vorigen Gesellschaft, Raschang aber entfernte sich, er entwich gegen Westen, wo auch in ber dock, dunklen Wuste viele Gruppen von Gesellschaften bei ein ander ruheten und mit einander wandelten. Der Engel folgte ihm, nahete sich ihm und sprach:

Raschang, beine Bekehrung war nicht aufrichtig vor Gott! Blicke einmal tief in bein Gemuth und sage mir: warum such teft, du Gnade bei Gott? -

Raschang schwieg und wendete fich weg; ber Engel fuhr fort: Siehe, du hast aus Furcht vor der ewigen. Verdammnis Buße gethan; du bereutest beine Gunden blos, um ber Strafe zu entgehen, und der Seligkeit theilhaft zu werden.

Raschang. Ja, das ist wahr! Aber ist das benn nicht genug? — Was muß ich denn noch mehr thun?

Der Engel. Prufe dich genau und untersuche bein Innerstes, ob du, wenn dir die Obrigkeit das Leben geschenkt hatte, auf Erden noch ein frommer, Gott ganz ergebener Chris geworden seyn würdest? oder, ob du nicht vielmehr allmählig in dein voriges Lasterleben verfallen, ober, wenn du den Scharf richter gefürchtet hattest, ob du denn doch nicht ein boser Mensch geblieben wärest? - Tobam that Buße, weil er die Sande als schrecklich erkannte; er wurde sie selbst in der Holle perabscheuen, du aber thatest Buße, weil dir nur die Folgen der Sande schrecklich waren. Sobald diese Furcht gehoben wird, fo bift bn wieder ein Sunder wie vorher, und du wurdest es im himmel senn, wenn's moglich ware, daß du im gegenware tigen: Zustande ba leben konntest. Raschang, ber Grund Deis nes Gemuths ist noch nicht geandert; die neue Geburt, aus dem Geiste Gettes fehlt ihm noch.

Raschang. Sage mir, du furchtbarer Unbekannter! was muß ich benn nun thun?

Der Engel. Siehe! Raschang! der Stolz ist die Wurzel der Sunde. Kannst du dich jener Gesellschaft nahern, und ihr sagen, wer du dist; kannst du ihr dein Herz so ganz offen darslegen, und dann ihren Spott und Verachtung ohne Jorn und mit völliger Zustimmung ertragen: so wirst du schon Erleuchsterung spuren, und wenn du diese Demuthigungen so lange fortssetzest, die dein Stolz ganz überwunden ist, so wirst du dich den bessern Gesellschaften wieder nahern konnen, und nach und nach zum Himmelreich geschickt werden.

Raschang. Wie kommt es aber, daß die Menschen auf der Erde eine so strenge Buße nicht nothig haben? — da braucht man ja den andern Menschen seine Sunden nicht zu offendaren, warum muß ich es denn hier thun?

Der Engel. Im sterblichen Leibe ift die Seele noch mit dem Korper vereinigt: dort ift alles so eingerichtet, daß dem gefallenen Menschen die Bekehrung und Wiedergeburt am leiche testen wird; die sinnliche Natur gibt bort Starke und Erholung im Leiden, diese mangelt aber hier gang: sie muß aber auch mangeln: benn die ewige Liebe will einmal, daß fich der Gunder bekehren soll; — je hartnäckiger er nun ift, desto strengere Mittel sind auch nothig. Im irdischen Leben kommt der Mensch erst zu seiner Existenz; er hat noch nicht gesündiget, sondern er bringt nur die Neigung zum Sundigen mit auf die Welt; von ber Geburt an fangen die Erlbsungsanstalten und Gnadenmittel au, auf-ihn zu wirken, und wirken fort bis an seinen Tob. Benn er nun diese vernachlässigt, so find strengere Mittel nothig, um einen so harten, unbiegsamen Geist zur Rucktehr zu bringen; und je barter und widerspenstiger ein solcher Geist ift, je lans ger er widerstrebt, desto strenger werden auch die Mettungsanstalten.

Raschang. Aber warum hat mir Gott einen so harten Sinn gegeben? warum wendete er in meinem Leben auf Erden nicht so strenge Mittel an, daß ich dadurch gründlich bekehrt wurde?

Der Engel. Wenn durch unvermeidliche Wirkungen der Ratur ein Mensch mehr zum Bosen geneigt wird, als der andere; so gibt ihm auch Gott nach eben dem Verhältniß, meh-

rere Gelegenheiten, Bewegungsgrunde und Ankitungen jur Ucher windung. Durchdenke dein Leben, so wirst du Proben genug! davon finden; und war nicht Tobam ein eben so verruchter Besewicht wie bu? — Bebenke nur, du fragtest eben, warung Gott nicht auf Erden so strenge Mittel gebraucht hatte, daß be daburch grundlich bekehrt worden warest: gibt's denn wohl ein 2 ftrengeres und machtigeres Mittel zur Buße, als die Gefangen schaft und das schimpfliche Ende eines Miffethaters auf dem Schaffot? — an Tobam that es seine volle Wirkung und in bir nicht; wer war daran schuld? Besinne dich, Rasch angl Alle deine Gunden find dir um des Leidens und Sterbens Chriffi willen ganzlich verziehen, ihrer soll in Ewigkeit nicht mehr gebecht werden; denn du hast sie ernstlich bereut, und Vergebung der Gunden erlangt; aber damit haft bu dich nun beruhigt, du bast beinen Willen nicht ganz unbedingt dem Herrn so aufge opfert, daß bu, wenn bir bas Leben geschenkt worden mare, Ihm von gangem Herzen und aus allen Kräften gedient hatteft. -Du hattest dich im Gefühl der Vergebung deiner Sunden beruhigt, und bann wieder fortgesundiget wie borher. Jett folge nun meinem Rathe, den ich dir vorhin gegeben habe, damit bein Buftend nicht schrecklicher werden moge! Hier werden die Leiden der Ewigkeit immer größer, je langer du deine Ruckehr ver schiebst, und diese besteht in nichts anderm als im Tode ber flob gen Eigenliebe.

Rasch ang wandte sich traurig um, und nahete sich der er fen westlichen Gesellschaft, an die ihn der Engel angewieset hatte. Schaam und Stolz kampsten mit dem Verlangen, sein werden; er nahete sich, und sprach schüchtern: ich bin ein großet Sunder, erlaubet mir, daß ich in eure Gesellschaft kommen dark

Einer aus ihnen antwortete, das find wir wohl Alle; der wer bist du denn, und was hast du gethan?

Raschang besann sich, der Engel nahete sich wieder, und ermahnte ihn redlich, seine Günden zu bekennen, und seine Göschichte zu erzählen, aber Raschang besann sich, und nur trat ein anderer unbekannter Geist herzu und sagte: Nein, vieser Geseilschaft nicht: komm, ich will dich zu einer andern führent, der du Alles sagen darsst.

Der Engel wandte sich erust und traurig weg, und Raschang solles bem neuen Führer weiter gegen Westen; hier fand er nun viele Seelen beisammen stehen, die mit anscheinendem Bergudgen nuruhig durcheinander liesen und sich angelegentlich mit Erozisten unterhielten. Raschang empfand hier weniger Widersschad in seinem Gemüthe; er trat also hinzu, und entdeckte sich, wer er wäre: man horchte ihm ausmerksam zu und freute sich seiner Ankunst; dies machte ihn kühner. Er ging also weiter und sing nun auch an, seine Gräuelthaten zu erzählen; allein jetzt bemerkte er, daß man ansing ihn zu verachten, ihm Bordwirfe zu machen, und sich von ihm zu entsernen.

Roch einmal trat der Engel zu ihm, und sprach: Raschang, tehre um; wenn du weiter gehst, so bist du ewig verloren. Wer die Berachtung und der Spott, den er so eben bemerkt batte, war tief in sein Herz gedrungen, und hatte seinen Stolz noch mehr angefacht: als ihm daber der andere Führer noch einmal winkte, und sagte: komm, ich führe dich an einen Ort, wo man dir freundlich begegnen wird: — so zog ihn sein inner ver Hang unaushaltbar fort, und der Engel verließ ihn auf immer.

Raidang tam nun noch weiter gegen Westen, wo man ben Morgenschimmer bes himmels nur noch von ferne bemertte; hier traf er eine Menge Seelen an, die mit Ungestum ihr Wesen trieben, und sich mit der Erinnerung der Unthaten ihres vergans genen Lebens unterhielten. Raschang befam mehr Muth, sein Derz wurde freier, auch er fing an, seine Grauel zu erzählen, und das gefiel ihnen, sie erkannten ihn für ihren Bruder. Aber mun fing er auch an, zu empfinden, mas es zu sagen habe, ein Mitglied dieser Brüderschaft zu seyn: hier zerrann bas letzte Bachlein der Lebensquelle aus ben Wunden des Erlbsers; das fanfte Beruhigende des Wortes des Lebens: dir find beine Gunden vergeben, losch in Raschangs Seele aus, und die Wuth der Leibenschaften stellte sich wieder ein. Die Erzählung ber Gum den des Einen fachte die Luft des Andern an, oft belogen fie fich mtereinander; und da nun ein Jeber in der Geele des Andern lefen konnte, so entdectte Jeber auch eine solche Luge, und spottte barüber, wodurch denn der Stolz und die Schaam des Agners bis zur Wuth rege wurde: daher kam die Unruhe und des Toben burcheinander.

Eine solche Gesellschaft wird bald reif zur Berdamunis. Bab erschien also auch hier der richtende Engel, Jeder entwickelte seine Lebensrolle, verwandelte sich in die Carricatur, die seinem Bessen gemäß war, und wurde dann durch seinen eigenen Jug und aufhaltbar an den Ort des ewigen Verderbens hingerissen, wos din ihn seine Natur bestimmte.

Während dieser schrecklichen Entscheidung des Schicksals Reschangs, rubete Tobam bei seinen Brüdern, die eben solche
begnadigte Sünder waren, wie er; sie unterhielten sich von den
großen und unbegreislichen Wundern der Barmberzigkeit Gottes in Christo; Engel gingen auf und zu, und unterrichteten sie
in dem, was ihnen als zufünftigen Bürgern des Reichs Gottes
zu wissen nottig war: denn da sie bis an ihr Ende große Sünsder gewesen waren, so waren ihre Seelen noch nicht an die
Ausübungen der Gottseligkeit gewöhnt, und diese müssen practisch, und dem Geiste wesentlich werden, ehe man als Bürgerdes Reichs Gottes wirken kann.

Tobam war insonderheit tief gebeugt wegen der unaussprechlichen Gnade, die ihm widerfahren war: als daher einsmals der Engel Salem eine belehrende Unterredung mit ihnen hatte, so sprach Todam mit innigst bewegtem Gemuthe: Sage mir dach, Engel des Herrn! wie ist es möglich, daß ein Mensch, der in seinem Leben Sunde auf Sunde gehäuft, und durchaus nichts als Boses gethan und die größten Greuel verübt hat, noch am Ende seines Lebens Gnade bei Gott sinden kann?

Salem. Der ewige Vater aller Wesen und des Menschen hat in seinem Mathschluß festgesetzt, daß das Leiden und Sterben des menschgewordenen Sohnes Gottes das Bedinguiß seyn sollte, unter welchem Er alle Sunden aller Meischen, vom eristen an die auf den letzten, so vergeben und vergessen wolle, als wenn sie nie begangen worden wären; doch mit dem und ausbleiblichen Vorbehalt, daß nur der Mensch Theil an dieser Gnade haben konne, der von ganzem Herzen die begangenen Jehler bereut, den unüberwindlichen Willen saßt, nie wieder zu studigen, und sich dann in wahrem Glauben an den Heiland der Menschen zum ewigen Eigenthum hingibt, und sich von seinem Geiste bewirken und heiligen läßt. Wer aber diesen

Rathschins Gottes zur Seligkeit nicht annimmt, den verurtheilt die Geruhtigkeit nach seinem eigenen Berdienst, und die Erldsungsanstalten des Herrn gehen ihn nicht an. Siehst du nun, wie es möglich ift, daß dir beine schweren Sunden vergeben werden konnten?

Tobam. Wie ce zugeht, daß Gott bie Gunden vergibt, das sehe ich wohl ein, aber wie es möglich ist, das begreif' ich nicht. - Ich habe einmal bei einem nachtlichen Ginbruch einen Rnecht erschlagen, der seines Herrn Guter beschützen wollte, und sich wehrte, diesen Mord kann doch keine Erlosung und keine Bergebung mehr ungeschehen machen, am wenigsten tann iche. Ein andermal hatte eine arme Wittwe, aus Furcht bestohlen zu werben, ihre besten Sachen einem reichen Berwandten in Berwahrung gegeben; diesen Mann beraubte ich, und nahm auch ber armen Wittwe ihre Sachen mit: sie wurde nun vollends gang arm, fie gramte sich und starb, und ihre Rinder betteln. Auch hab ich einen Rnaben ermordet, weil ich befürchtete, er mochte mich verrathen. Meiner Verbrechen ift keine Ende, und boch find fie mir Alle vergeben; ich bin beruhigt darüber, aber tief, unendlich tief gebeugt! Konnte ich boch Allen, die ich so schwer beleidigt habe, in Ewigkeit dienen! D, wie gerne, wie gerne murbe ich wieder ine fterbliche Leben gurudkehren, und bas größte Elend ausstehen, wenn ich nur dadurch bas Gesches bene ungeschehen machen, oder denen, die ich beleidigt habe, ihren Schaben erfetgen fonnte!

Salem lächelte, und winkte dem Tobam, dieser folgte ihm; der Engel führte ihn nordöstlich an die Gränze des Kinsderreichs und stellte ihn auf einen Hügel, von dem er einen Theil des ersten Himmels übersehen konnte; Tobam stand bei dem Anblick dieser Himmelsdämmerung tief gebeugt, betete an und seierte. Nun erhub sich Salem und rief: Nathan! — bald schwebte ein Verklärter herzu, dem die selige Ruhe aus seinem ganzen Wesen hervorglänzte. Nathan! sprach der Engel zu ihm, hier siehe deinen Mörder! — Nathan glänzte heller: Gelobt sey der Herr in Ewigkeit, daß ich dich hier sinde! rief er, und umarmte Tobam. Dieser verging fast für Beugung und antwortete: wie kannst du dich freuen, daß ich hier bin — Uch vergieb! vergieb!

Nathan. Der herr hat dir vergeben, und ich preise Ihndafür: benn du bist mein größter Wohlthater unter allen Menschen.

Tobam. Wie so? Das begreif' ich nicht!

Nathan. Ich hatte zwar ein bürgerliches ehrbares Leben geführt, aber von der neuen Geburt war ich noch weit entfernt: dies machte denn auch, daß ich mich in eine junge verheirathete Frau verliebte, so wie sie in mich; den Tag nach deinem Eindruch wäre der Shebruch förmlich vollzogen worden, wenn du mich nicht gerettet hättest: und da ich nicht auf der Stelle tedt blieb, sondern noch einige Wochen schwere Leiden und Schmerzen auszustehen hatte, so bediente sich die ewige Liebe dieses Mitstels, um mich ganz zu sich zu ziehen, ich bekehrte mich herzlich, und sand Snade und Vergebung der Sünden.

Während dem hatte auch Salem die arme Wittwe und ben ermordeten Knaben herbeigerufen : Beide waren verklarte Engel.

Salem. Siehe, Tobam! diese ist die beraubte Wittwe!
— und du Salome! dieser ist der, der dich beraubt hat!

Auch hier stand Tobam wie ein armer Sünder vor dem Gestichte, aber Salome flog in seine Arme. Freude der Seligskeit dir! rief sie; du bist mein Retter. Gelobt sen der Herr, der Erbarmer! der auch dich gerettet hat.

Tobam. Die Wunder der Ewigkeit find unbegreiflich! — Wie bin ich denn bein Retter geworden?

Salome. Ein boser, liederlicher junger Mensch hatte, meis nes wenigen Vermögens wegen, um mich geworben, ich hatte ihm die Ehe versprochen, und wäre zuverlässig mit ihm ins Vers derben gerathen; da aber nun das, was ich hatte, verloren war, so fündigte er mir sein Versprechen auf: ich grämte mich tödts lich darüber, aber während meiner Krankheit zog mich der Vater, der Erbarmer, zum Sohne, und ich fand Inade und Vers gebung der Sünden. Siehe! so wurdest du mein Retter.

Salem. Und dieser Knabe hier ware der größte Bosewicht geworden, wenn er am Leben geblieben ware; das Gebet seiner frommen verklarten Mutter hat ihn gerettet und du warst das Werkzeug.

Tobam. Die Wege bes herrn find unbegreiflich; seine Werke groß und erhaben. Er braucht also die größten Verbre-

cher, um die herrlichsten Zwecke badurch zu erreichen: sind aber auch Raschangs besondere Verbrechen, an denen ich keinen Theil habe, solche Mittel zum Guten gewesen?

Salem. Alle Berbrechen, alle Sanben, die bie Menschen und bosen Geister begeben, werden gelenkt, daß fie Gutes bewirken muffen; darin besteht eben die Regierungsweisheit bes durch Leiben und Sterben vollendeten erhabenen Erlofers, ber um zur Rechten ber Majestat fist, und alle Gewalt bat im Dimmel und auf Erden; und darin besteht auch eben ein Theil des Geheimnisses der Erlbsung; — Christus hat durch seine Renschwerdung und durch die Ausführung des ewigen verborgenen Rathschluffes Gottes, seines Baters, bie Macht erlangt, alle freien Sandlungen ber Menschen so zu lenken, daß die Guns ben bier im Geisterreiche lauter gesegnete, und zur Seligkeit ber beichrten und begnabigten Abamskinder abzweckende Folgen bas ben må ffen. Auf diese Weise geschieht also der strengen und unerbittlichen Gerechtigkeit Gottes vollkommene Genüge: denn die Sunde wird durch ihre gesegneten Folgen in der Hand bes Weltregenten zur Erfüllerin dieser Gerechtigkeit; und biefe gottlich-weise Methode zu regieren ist nun eben die Gerechtigkeit Christi, an welcher der bußfertige Sunder so Theil nimmt, als wenn er fie felbst ausgeübt hatte.

Siehe, Tobam! jetzt begreifst du, wie Gott alle Gunden des ganzen menschlichen Geschlechts, um Christi willen, so vollstommen vergeden kann, als wenn sie nie begangen und die ersten Menschen nie gefallen waren, denn Christus braucht sie alle zu Beglückungs = und Segnungsmitteln der Menschheit.

Eben so wird dir nun auch begreislich, wie anch dem größeten Sander seine Sunden um Christi willen nicht mehr konnen zugerechnet werden, sobald er durch den Glauben sich mit Ihm vereinigt hat, und nun von seinem Geiste bewirkt wird; denn seine Sunden sind ohnehin durch die Gerechtigkeit Christi getilgt, und da er nun ein Geist mit ihm ist, so wirkt er nun auch ewig der Gerechtigkeit Christi gemäß, und muß also auch ewig mit Ihm selig seyn.

Dann aber ists auch eben so gewiß, daß ein Mensch, ber in seinen Sunden stirbt, und sich durch den Glauben Christo nicht

einverleibt hat, unmöglich an der Gerechtigkeit Shristi Theili baben könne: benn er sündigt immer fort, und vermehrt alse immer die Masse der Sünden, indem sie die Gerechtigkeit Christi zu mindern und ihren gistigen Stachel zu tödten sucht. Dar rum müssen ihm auch nothwendig seine Sünden zugerechnet, und er nach Verhältnis des Grades seines bosen Willeus gerstraft werden, damit diese Strafe wieder als ein Mittel der Gestrechtigkeit Christi dazu dienen möge, den bosen Willeu, als die Wurzel der Sünde, nach und nach anszudorren, damit auch noch dieser Geist erlöst werden möge, doch als durchs Jeuer. To ba m. Ich sühle in meinem Innersten, wie sich der Quest der Seligkeit mir diffnet. D Dank dir, du Himmlischer, sier diese Belehrung!

Salem. Ein Sünder, der durch das Verschnichtige entwickelt seine Lebensrolle nur von seiner Bekehrung ant dieses aber ist bei dir kurz vor deinem Ende geschehen, solglicht hast du nichts zu entwickeln. — Ich kündige dir also hiemit im Namen dessen, der auf dem Throne sitt, an, daß du von nun an in deines Herrn Freude eingehen sollst.

Dirkungskreis angewiesen, der sich zu seinen Anlagen schickte, und worin er nun ewig zum Besten des Reichs Gottes thatig senn, und wieder gut machen könnte, was er in seinem Lebetr auf Etden verdorben hatte.

Ich danke dir, o Siona, für diese belehrende Scene! — siegt und, daß nicht jede, auch noch so ernstlich scheinende Buse, am Ende des Lebens zur Seligkeit hinreichend sen. Rur der Sander, der sich nicht bloß aus Furcht vor der Verdammuniß, und aus Verlangen selig zu werden bekehrt, sondern bei dem eine so grandlicher Haß gegen die Sande entsteht, daß er, wenn er anch noch sehr lange auf Erden leben und den schwersten Kampse weg durchdringen mäßte, dennoch treu bleiben, und endlich überswinden würde. Es ist also ganz gewiß und eine ausgemachte Wahrheit, daß ein Mensch, der seine Buse und Vekehrung dies auf das Toddette verschieben will, gerade entgegengesetzte Gefinsnungen haber denn er liebt die Sünde, und will sie genießen, stange er kann, und bloß die Furcht vor der Verdammuniß,

sud die Hoffnung, selig zu werden, sind der Grund seines oberstächlichen Willens zur Bekehrung; und gerade diese Menschen sind zur wahren, dis auf den Grund gehende Reue auf dem Todbette am wenigsten geschickt. Wer also seine Buße bis an sein Lebensende vorsätzlich verschiebt, dem wird diese Gnade schwerlich und vielleicht nie zu Theil werden.

Daß aber ein wahrhaft bekehrter und grundlich gebefferter Gunder bald zum Reiche Gottes, und zur Burgerschaft des him mels geschickt werben konne, ift sehr vernünftig und begreiflich: denn die wahre Bekehrung besteht in einer vollständigen Erkenntniß feiner eigenen Sunden; diese bewirkt eine eben so vollstandige Reue: diese erzeugt Geringschätzung seiner selbst. je nach dem Grade der Sundhaftigkeit, folglich mahre Demuth; damit geht dann der unüberwindliche Borfatz gepaart, nie wie ber zu sundigen; das Gefühl des Mangels an Rraft, und ber großen Berschuldigungen treibt zu Christo, ber Gunder erlangt Gnade, Rraft und Bergebung der Gunden. Dies erzeugt eis nen Grad der Liebe, der dem Grade der Sundhaftigkeit und ihrer Bergebung gleich ift; Demuth und Liebe find die Gigenschaften, die den Geift zur himmelsburgerschaft fabig machen, mithin kann der größte Sunder, wenn er grundlich bekehrt ift, gar bald zur Burgerschaft des Himmels gelangen, und in die fem Falle konnte man sagen: der größte Gunder sen alebann der bemathigste und liebevollste, folglich auch zur himmelsbargerschaft der geschickteste; in dieser Beziehung sagt auch Chris fus, es warde mehr Freude im himmel senn über Einen Sander der Buße thue, als über neun und neunzig Gerechte, die ber Buße nicht bedurfen. Allein bei allem dem hat denn doch derjenige einen großen Vorzug, der sich durch einen vieljahrigen Rampf gegen die Gunde und Fortschritte in der Deis ligung, Erfahrung und Erkenntniß in den Wegen Gottes und Geheimnissen der Erldsung erworben hat. Dieser wird ein mitwirkender Geschäftsmann im Reiche Gottes, wenn Jener nur als gemeiner Burger einen seiner Fähigkeit angemessenen Wirtungstreis bekommt. Darum sen, mas du bift, und werde, mas du merden fannft!!! -

#### Siebente Scene.

# Ein pantominisches Drama in der Geisterwelt.

Die Schlasenden schlasen des Nachts, und die Betrunkenen sind des Nachts trunken, sagt der Apostel. Aber die Schlasenden träumen jetzt, es sen Tag; sie wähnen, ihr Traumlicht der Austlärung sen die Sonne; im Taumel der Trunkenheit halten sie ihren Rausch für Thatkraft, und die Schwärmerei ihrer vom Wein der Philosophie benebelten Vernunst für Weisheit. Da wandelt dann der Altgläubige mit der Leuchte des Evangeliums unter ihnen herum, und sucht sich auf seinem schmalen Wege durch das Gewühl durchzudrängen. Spott, Verachtung, Verssperrung des Weges, Rippenstöße und glänzende Versührungsssucht stürmen auf ihn zu; da hat er dann große Ursache, wachs sam und nüchtern zu senn, und sich durch alle Schwierigkeiten durchzubeten und durchzukämpsen.

Kinder, es ist die letzte Stunde! — jetzt last uns treu und muthig aushalten, der beiße Kampf geht bald vorüber; aber es thut weh, unter den Kindern Adams, unsern Geschwistern, so verkannt zu senn, und sie in der Gesahr zu sehen, ohne Rettung verloren zu gehen. Vater der Menschen! — großer Erbarmer und Kämpfer in Gethsemane und auf Golgatha! — rette, was zu retten ist, und uns, beine Kinder, sühre mit starker Hand durch den Jordan hinüber! — hinüber in dein Reich! Umen!

Die menschliche Gesellschaft druckt mich — da freut man sich des Friedens, hofft goldene Zeiten, schwärmt von einer Lustparthie zur andern, und freut sich der Aufklärung und seines eigenen Dasenns; zeigt man Bedenklichkeit, so beruft man sich auf die vorigen Zeiten; man sagt ganz unbefangen und leichtsunig; es war ehemals noch schlimmer, und wurde doch wieder besserz in der Welt ist das nicht anders; es ist ja Friede, und hat keine Gesahr; man zuckt die Achseln über mich, und sagt, ich sen ein schwärmer.

Darum betrauere ich meine Zeitgenoffen; benn es ist nicht lange mehr hin, so werben sie traurig, ich aber und alle Schwärsmer meines Gleichen werben uns dann hoch freuen!

Darum wähle ich auch so gerne einsame Spaziergänge, tröste mich der Jukunft, und freue mich, daß mich der Herr würdigt, in diesen letzten Zeiten einer seiner letzten Zeugen und Boten an seine Christenheit zu senn. Mag mir dann auch widerfahren, was Allen meines Gleichen und meinem Herrn und Meister selbst widerfahren ist. Er wird dann auch Kraft geben — sein Wille geschehe! —

Ich wandelte vor Aurzem in der Abenddammerung auf meinem, von Menschen entfernten, abgelegenen Spazierwege, und dachte über die Bergangenheit und Zukunft nach; ich sehnte mich nach Aufschluß über die nahen Schicksale der kleinen Heerde des Herrn, und Siona führte folgende Scene meiner Seele vorüber.

Ich befand mich in meiner Imagination auf einem Hügel; gegen Suden und Norden hin strich ein langes, schrosses Felsensedirge, dessen Gipfel die Wolken berührte; dadurch wurde die Gegend, die ich überschaute, in zwei große Hälften getheilt. die westliche war dunkeledammernd, und ganz eben wie der und begränzte Ocean; im tiessten Westen ruhete weit und breit ein schweres Gewitter, und man sahe gleichsam in abgemessenen Paussen schwefelhafte Blize hin und her zucken. Die ganze, große, unermeßliche Fläche stellte dem Auge meines Geistes ein Gewirre von Gegenständen dar, das man nur mit vieler Mühe auseinandersetzen konnte.

Gegen Often hin sah' ich eine eben so große Flache; im außersten Porizont stieg der schönste Morgen in einem unermeßlichen Lichtfreis empor. Das Ganze schien mir eine neue Erde zu seyn, als wenn sie so eben dem Worte des Schöpfers entquollen ware. Am Fuße meines Hügels hinab keimten Grasspitzen, Schlüsselblimchen, Märzviolen und Roschen aus der jungfräulichen Erde hervor, weiterhin ruhete ein kühler, perlenweißer Duft, in langen Streifen hin und wieder; er brütete auf den Keimen der weisen Allmacht, aus denen die Schätze der solgenden Jahrhunderte emporreisen sollten. Hier ahnete mein Geist den Standpunkt seines künftigen Wirkungskreises — dort wird der Kerr verkläret, bort ift gut senn! dacht' ich, aber zum Sattenbauen ift's noch zu früh.

Ich fühlte in meinem Innern die Aufforderung, die westliche Blache naber zu untersuchen; ich wanderte also ben Sügel hinab, und ehe ich an seinen Fuß kam, wehete mir eine betaubende, laulichte Luft entgegen; sie trug einen Leichengeruch auf ihren matten Schwingen, Mober und Verwesung schien die Quelle zu senn, aus welcher dieser Pesthauch einherschlich, und ich bemerkte zähe, klebrichte, leuchtende Meteore, welche in der niedern Luft unstät umherschwankten, und allerlei seltsame Gestalten bilbeten. Sonderbar und schrecklich kam es mir aber vor, daß man unten, in einiger Entfernung vom Sügel, keine Spur mehr von ihm entbecken konnte: Alles schien von hier aus ein unübersteigliches Gebirge zu seyn; es kam mir vor, als ob eine magische Decke über diesem Hügel hinge; wenn man sich ihm aber naberte und nur ein wenig hinanstieg, so verschwand die Tauschung, und man sabe nun ben Morgenschimmer über ben Sügel ber. Ich machte nachher die Bemerkung, daß dieser optische Betrug lediglich von dem durch und durch verdorbenen Dunstkreise des Abendlandes herrührte.

Da ich nun aber willens war, mich in diesem zwar fürchterlichen, aber für den Wahrheitsforscher außerst merkwürdigen Lande etwas umzusehen, und mich nach seiner eigentlichen Beschaffenheit zu erkundigen, so befürchtete ich, nicht ohne Grund, ich mochte den Rudweg nach dem Hügel nicht wiederfinden, und suchte deswegen mit genau forschendem Blicke ein Merkzeichen an diesem Gebirge, allein ich fand keines, bas mir ficher genug gewesen ware. Indem ich so dastand und überlegte, was ich nun thun sollte, nahete sich mir ein Mensch, der bis auf Saut und Knochen ausgezehrt mar — sein Gesicht mar aber sehr beis ter und angenehm, und was mir am seltsamsten borkam, seine Ausdunftung und sein Obem hatte einen ftarkenden und erquit kenden Wohlgeruch, der einem in dieser todtenden Atmosphäre äußerst angenehm war. Ich grüßte ihn freundlich, und klagte ihm meine Angelegenheit; sehr heiter lächelnd und liebevoll antwortete er mir: "Dir soll geholfen werden!" — Dann zog er aus seiner Tasche ein Perspektiv hervor, und sagte: "Dies brauchft

Bettung verloren." Ich eilte, um es zu versuchen, und siehe da! — ich sahe den Hügel mit aller seiner Herrlichkeit, und das sanft glänzende Morgenlicht darüber. Ich freuete mich hoch mit äußerte meinen herzlichen Wunsch, ein solches Perspektiveigenkhämlich zu besitzen. "Das behältst du," versetzte der Freund; "unser Herr seinen; allein Wenige machen leider Gebrauch davon."

Ich. Das ist doch sonderbar! Man sollte denken, Alles mußte aus diesem traurigen Aufenthalte, über den Hügel bin, in das herrliche Land eilen.

Er. Nichts weniger, als das; man halt den Hügel mit feinem schonen Morgenglanze, so wie man ihn durch das Perspettiv sieht, für optischen Betrug; man sagt: die natürlichen Augen müssen doch wohl richtig sehen: denn der Schöpfer habe gewiß seine Geschöpfe nicht durch trügliche Sinnenwerkzeuge getäuscht.

Ich. Das hat er freilich nicht; aber die Luft ist so schwer, so neblicht und trube, daß man mit den besten Augen unrichtig sieht.

Er. Du urtheilst so ganz recht; und was das Schlimmste ist, an dieser grundverdorbenen, ungesunden Luft sind die Einswohner dieser Gegend selbst schuld.

36. Wie ist das möglich?

Er. Sie empfinden wohl, daß sie von Natur kraftloser nud ungesunder sind, als sie ihrer Organisation und Anlagen' nach seyn sollten; sie glauben aber, Gott habe sie so geschaffen, sie sollten und mußten gerade diese Rlasse Wesen auf der unendbichen Stuseuleiter erschaffener Dinge seyn, und sie mußten sich ihrer Natur nach immer mehr und mehr vervollkommnen, welches auch an sich richtig und wahr ist: allein sie verwersen die wahren Mittel dazu, und bedienen sich statt derselben gerade derseutigen Mittel, wodurch sie immer unvollkommener und ihre Kanstande immer trauriger werden; denn sie stellen den Grundssatz siehe Geschaft gegeben, daß diese Geschöpfe besinden, auch die Eigenschaft gegeben, daß diese Geschöpfe das rinnen ihre Bestimmung erreichen könnten, welches an sich wies

berum mahr ist; allein wenn nun biese Geschöpfe einen freien Willen haben, und durch ihre freien Handlungen die Natur, in ber fie leben, so verberben, daß sie gerade entgegengesetzte Birkung thut, so ist ja wohl auch natürlich, daß sie immer unvolltommener und immer ungesunder werden, und gerade bies if der Fall mit den armen Einwohnern dieses Landes. Unfanglich trennte kein Gebirge bas westliche Land von dem offlichen; vom ewigen Morgen bis an den ewigen Abend war Alles eine neue Erbe, und ein klarer, fruchtbarer Strom lebendigen Baffers, ber dem Aufgang aus der Sobe entquoll, verbreitet sich in tausend Bachen in's Unendliche, und erfüllte Alles mit segnender Fruchtbarkeit. hier schuf nun Gott dieses freihandelnde Geschlecht, und setzte es in diese junge Natur, die es immer mehr und mehr veredeln, immer urbarer machen, sich felbst baburch vervollkommnen, und sich gegen das Urlicht bin, im Often, immer mehr ausbreiten und also auch immer mehr veredeln: sollte. Nun wohnt aber im tiefsten Westen eine Klasse feindseliger Geis ster, die Gott in eine noch schönere Natur geschaffen hatte. wollten sich von Gott unabhängig machen, und emporten sich gegen ihren Schöpfer: daher thurmte die Allmacht hohe Gebirge gegen fie auf, die ben Lebensstrom von ihrem Lande ablentten, wodurch ce zu einer ungeheuern stinkenden Pfuge, noch weit schlimmer als dieses unser Land, geworden ist.

Diese seindseligen Geister waren neidisch auf unser Geschlecht; sie suchten es zu versühren, und sich ihres Landes zu bemeistern, und dieses gelang ihnen, leider! allzu gut: der Haupts versührer machte uns weiß: Gott habe uns das Vermögen ges geben, zu erkennen, was bose und gut, recht oder unrecht sep; es sen also auch ewiges Necht der Natur, daß wir uns selbst unsere Gesetze geben, uns selbst regieren müßten; denn freie Wesen könnten unmöglich von irgend einem andern Wesen, ohne die größte Ungerechtigkeit und Tyrannei, beherrscht werden. Die ser Trugschluß sand Eingang, unser Geschlecht emporte sich auch, und auf einmal thürmte die Allmacht auch uns diekt Gebirge in den Weg, und schnitt uns dadurch den Strom des Lebens und den Fortschritt gegen Osien ab. Nun verwandelten sich nach und nach alle stehende Wasser in stinkende Pfützen,

die ganze Ratur modert, und wir würden Alle vernichtet wers ben, wenn wir nicht von Natur unsterblich wären.

Indessen, der Schöpfer und Vater aller Wesen erbarmte sich unser.; sein ewiges Wort, der König des Lichts, brach durch dies Gebirge, und warf diesen Hügel auf; sieh, dort an seinem Fuße ist eine Quelle lebendigen Wassers; diese rinnt immer, und verbreitet sich dahin, wohin sie einer leitet; wer darsens trinkt, der wird gesund, sein Verstand wird nüchtern, und sein Wesen nähert sich immer mehr der göttlichen Natur.

Ich. Das ist ein trauriger Zustand! Aber belehre mich noch weiter! Wie suchen denn die geistigen Bewohner dieses Landes ihren Zustand zu verbessern?

Er. Luft, Wasser, und Alles, was dieser Boden hervors bringt, ist betäubend und schwächend, anstatt daß es den wirstenben Theil der Organisation nähren und stärken sollte, nährt und stärkt es den leidenden Theil derselben. Trink aus jener Quelle! — verwahre dein Fernrohr wohl! — und komm mit mir! — ich will dir die Beschaffenheit dieses Landes und seiner Einwohner zeigen.

Ich trank aus der Lebensquelle des Hügels, faste mein Ferns rohr in die Hand, und folgte meinem Führer.

Wir wandelten zwischen einigen Gruppen von Bäumen und Gebüschen durch, und sahen hin und wieder einige Geister still und gerade mit geschlossenen Augen siehen, genau so, als wenn sie Statuen wären; sie regten sich nicht, und man bemerkte kein Zeichen des Lebens an ihnen. Wer sind diese? fragte ich meinen Führer: und warum sehen sie so abgezehrt aus? — Eben dies bemerkte ich auch mit Verwunderung an dir; sage mir doch, woher kommt das?

Er. Ich machte dir so eben bemerklich, daß die hiefigen Rahrungsmittel die leidenden Theile unsers Ichs nährten, das geistig wirkende Princip aber betäubten und schwächten; wer um die hiefige Natur bloß zur Nothdurft braucht, und sich aus dem Lebensbrunnen sättigt, der bekommt die Gestalt, die du an mir und jenen dort Stehenden siehst; unser wirkender Theil wird start, und der Bewirkte schwach; wir behalten nun unsere Bessonnenheit, und hoffen auf unsere Erlösung aus diesem Lande des Jammers.

×

M

Ich. Watum stehen blese Geister aber so undeweglich und so hingepflanzt da, als wenn kein Leben in ihnen ware?

Er Sie stehen in der Meinung, man musse sich aller Wirksamkeit auf dieser Welt enthalten, und sich bloß allein von der Lebensquelle nähren; in ihrem Innern aber richten sie ihr Andenken und ihr Gemuth unaufhörlich zu Gott.

Ich. Thaten sie aber nicht besser; wenn sie auf andere Getster wohlthatig wirkten, um sie auch zu guten Gesinnungen zu bewegen, und sie vom drohenden Verderben zu retten?

Er. Daß dies meine Pflicht ist, das weiß ich; ob's aber die ihrige sen, das weiß ich nicht. — Der Herr hat vielerla: Werkzeuge; diese sind reine edle Wesen, er wird sie zu brauchen wissen.

Ich. Du hast Recht — und ich hatte Unrecht, so ju fragen. Wir gingen nun weiter, und fanden Geister, die wie unge heure Zwerge schmutzig und eckelhaft aussahen; ihre Ropfe waren unsormlich dick, der obere Theil der Stirn ragte weit hervor, desgleichen auch das Kinn: die Nase und der Mund aber lagen tief zurück. Diese Wesen arbeiteten an einer tiesen Grube, in welcher hin und wieder ein trübliches Wasser hervorquoll, von welchem sie mit großer Begierde tranken; sie zankten sich aber die Erfindung dieser Quellen, weil jeder die Ehre der ersten Entdeckung haben wollte; je mehr sie tranken, desso berauschter und desso durstiger wurden sie; des Grabens, Trinkens und Zanskens war also kein Ende.

Ich. Werden diese auch selig werden?

Er. Nicht eher als bis der Herr kommt.

Wir wendeten uns nordwestlich, und trasen bald eine große Psütze an, die mit Schilf angefüllt zu seyn schien; hin und wieder schimmerten Thronen, die mir so vorkamen, als ob sie aus Torsstücken aufgemauert wären: sie hatten einen Glast, der etwas Regenbogenähnliches zeigte, so wie die kupferfarbenen Häutchen, die auf unreinen Wassern gleißen. Die Wesen die ser Region hatten ungeheuer dicke Bäuche, aber Arme und Füße wie die Spinnen: die Stirn lag glatt und breit zurück, der Mund aber strebte vorwärts im breiten Kreise: sie schienen sich Mund aber strebte vorwärts im breiten Kreise: sie schienen sich Mund aber strebte vorwärts im breiten Kreise: sie schienen sich Mund aber strebte vorwärts im breiten kreise: sie schienen sich

ihres Elements einschlurfen, so fangen sie an zu jubeln, und setze froh zu seyn. Auf jedem Thron saß Einer von ihnen, der einen dickern Bauch und breitern Mund als die Andern hatte, ein Diadem von Binsen zierte sein Haupt, und ein goldgelber Stern, aus Stroh gestochten, glänzte auf seiner Brust.

Diese Archonton singen von Zeit zu Zeit an, wunderbare Idne von sich zu geben, die aber immer anders waren als die vorigen; sobald dieser Laut erscholl, versammelten sich Heere um sie sich dann Alle bemühten, diese Tone nachzumachen. Schrecklich und bedauernswürdig kamen mir diese Seister vor — eine Baracke voll Betrunkener, aus der verworfensten Menschenklasse, ist nichts gegen sie!

Mein Führer winkte mir links gegen Abend; wir wandelten eine Meile in dunkeln, Schwermuth einflößenden Gangen, und tamen bann auf eine große Ebene, die voll Geister war, welche Alle durcheinander hin und her eilten, als ob sie etwas fehr Bichtiges zu betreiben hatten, ihre Geffalt mar fonderbar: fie waren eigentlich auch 3werge von sehr kleiner Statur, aber ber Ropf verlängerte sich oben in einen hohen Regel, welcher sich in einer scharfen Spitze endigte, fo daß Giner ben Undern mit feis sem Ropfe durchbohren konnte, und wirklich bestand auch ihre Rache barin, daß der Beleidigte seinen Feind so bestrafte. Ich bemerkte auch, daß diese Ropfe bei Weitem nicht alle gleich dick, gleich boch und gleich spitzig waren! Einige liefen frumm und schnedensdermig auswärts, Andere bogen fich sichelformig vorwarts, und wieder andere waren gegen oben zu beweglich, so daß fie die Spite lenken konnten, wohin fie wollten. hatten auch Widerhaden an den Spigen, und saben abscheulich ans, bei Allen war aber der Ropf langer als der übrige Körper, und bas Gesicht war unter der Mitte der ganzen Statur.

Ì

Indem wir unter diesen Wesen umber wandelten, kamen wir endlich an einen Ort, auf dem sich die ganze Betriebsamkeit der großen Menge dieser himmelbohrenden Seister vereinigte; viele hundert arbeiteten an einer langen Rette, die wie Messing ausssah; Andere webten große und breite Tücher, so fein wie ein Spinnengewebe; wieder Andere bereiteten eine seine harzige Thuche, mit der sie die Tücher bestrichen und luftdicht machten;

und endlich waren Viele wit Destilliren beschäftigt. Bas sie machten, das weiß ich nicht: ich fragte meinen Führer, was das Alles zu bedeuten habe?

fo schrecklich, daß es das große Gericht, welches diesem Lanke des Jammers bevorsteht, bewirken wird. Diese Geisterklasse arbeitet an einem ungeheuer großen Lustballon, an welchem diese Rette angeheftet werden soll: diesen wollen sie steigen lassen, wenn jenes drohende Gewitter gegen Abend naher kommt, sin so soll er ihnen dann zum Gewitterableiter dienen; die armik Tropse sehen aber nicht ein, daß eben dies das Einschlagen de Gewitters befordern wird. Aber komm, du sollst noch schreiblichere Dinge sehen!

Er führte mich eine weite Strecke hin gegen Westen — hit entdeckte ich einen großen See, das Wasser sah schwärzlich aus, aber es war sehr hell, ganz und gar nicht trübe; recht vorn in der Mitte am See wurde ein sehr großer und hoher Thurm gedant, von dessen Spitze man das ganze Land sollte übersehen konsien, er war beinahe fertig. Ich war verlangend, zu wissen, was alle diese Anstalten bezweckten, und mein Führer gab mir Varüber solgende Auskunst: Dieser Thurm, sagte er, ist zu einer Bassek kunst bestimmt; auf seiner höchsten Spitze wird eine Windnissschie angebracht, welche durch die erforderliche Anzahl Pumpensätze das Wasser aus dem See in einen großen Behälter volch auf den Thurm hebt, aus welchem es dann durch Röhren in ganze Land geleitet werden soll.

Ich. Aber was für Eigenschaft hat das Waffer?

Er. Dies Wasser ist ein Spiritus, der aus dem aufrührischen Lande gegen Westen ausdünstet, in die Hohe steigt, dans wieder in Tropfen gebildet, herabfällt, und sich in diesem Es sammelte; es ist start berauschend, und zwar so, daß Diesem gen, die viel davon trinken, gleichsam wüthend werden, wal tobend Alles vernichten, daher wirst du auch bemerken, daß all Geister dieser Gegend weit unruhiger, ärgerlicher und beleibigen der sind, als alle anderen, die du bisher gesehen haft und noch sehen wirst.

уЗф. Wie, wenn ihnen aber nun ihr Vorhaben gelingt, -

wenn dies höllische Wasser durch's ganze Land vertheilt wird, so mussen ja auch alle Geister des ganzen Landes, insofern sie das von trinken, rasend werden?

Er. Es wird ihnen gelingen, aber badurch werden fie auch den vor ihren Augen verborgeuen Rathschluß des über Alles Erhabenen ausführen: Alle, die noch zur Befinnung zu bringen find, werden durch die Folgen, welche die thorichten Bemuhungen aller Rlaffen der hiefigen Geister, besonders aber dies bollifche Wasser nach sich zieht, folglich durch die Erfahrung belehrt werben, baf es feinen andern Weg zur Rettung fur fie gebe, als der Genuß des Wassers aus der Lebensquelle; sie werden alfo baraus trinten, das Perspettiv bekommen, den Sugel fins ben, und fich bann hinüber in's Land des Friedens retten. Gobeld der Letzte hinuber ist, wird jener Gewitterableiter seine Dienste thun: ein Sturmwind wird das Wetter schleunig über des ganze Land führen; dadurch wird die Windmaschine so stark pumpen, daß der ganze See erschöpft und über das Land vertheilt wird; Alle werden davon trinken, und des Rasens und Tobens wird fein Ende fenn, und das Alles nennen fie dann Thatigfeit zum allgemeinen Beften. Der Gewitterableiter richtet um bas elektrische Feuer des Blitzes in das geistige Giftwaffer, welches fich allenthalben entzündet, und so den Pfuhl erzeugt, der-mit Fener und Schwefel brennt, in welchem dann auch Dies ienigen, die sich ihn bereitet haben, empfangen werden, was ihre Thaten werth sind. Dieser schreckliche allgemeine Brand wird fich aber auch gegen Westen verbreiten, und das Land ber Ery empbrer ebenfalls in einen Feuersee verwandeln.

Ichen Gerichte kommt? — Mir wird's bange; laß uns hier wegeilen!

hierauf brachte mich mein Führer südwestlich an einen abgelezenen Ort; hier war der Leichengeruch kaum auszuhalten: mein Begleiter reichte mir aber eine Flasche, aus welcher wir uns Beide erquickten; indessen, wir mußten doch wegeilen, wenn wir nicht betäubt zu Boden sinken wollten; das Wenige, was ich hier sahe und ersuhr, machte, daß mir die Haare zu Berge standen. hier war der Ort, wo der noch minderjährige König der

bimmelbohrenden Spitzkopfe erzogen wufde gider Abrute wer ein ungeheuer bicker, aber sehr kleiner Zwerg. Der Kopf aber verlängerte sich in eine große Riesenschlange, die mit goldenen purpurnen, grunen und himmelblauen Flecken und Streifen prangte, und sich mit größer Kraft in die Sohe erstrecktez biet Wesen war niemals ruhig, sondern der himmelbohrende Schweif mit seinem stählernen Widerhaten wand sich immer aufwarts, und strebte bald hier, bald dort empor, als wenn er in ber Die Etwas zu bekampfen suchte. Eins aber mar mir vorzüglich merkwürdig: ich gedachte gleich anfangs zäher, klebrichter, leuch tender Meteoren; für solche hielt ich sie damals auch, aber jett erfuhr ich erst, wer sie sepen. Diese glanzenden Aufterscheinnte. gen waren ebenfalls Geister von einer besondern Gattung; ihre Nahrung war eine besondere Pflanze, die sie an geheimen, mit zugänglichen Orten erzogen, und dann tranken fie ans det schwarzen See; aus diesen beiden Saften entstand nun in ihrem Wesen ein leuchtender Phosphorus; den sie für himmlisches Licht ausgaben. Das trugliche, dammernde Licht, das biefe unftat und flüchtig in der Luft umherschwarmenden Geister sparsam umber verbreiteten, war auch das Einzige, mas diesem Jammerlande einige Dammerung gewährte; wer bas Perspettie nicht brauchte, der kannte kein anderes Licht. Die magern Grifter aber hatten ihre Augen so durch dies Perspektiv gestärkt, boß ihnen der über den Hügel herschimmernde Morgen so viel Licht gab, als sie brauchten. Durch diese Menge von Irrwisthgeis stern waren alle Klassen der Einwohner, die magern ausgenom men, so irre geworden, daß sie den mahren ewigen Often nicht mehr wußten, sondern den Westen mit seinem Gewitter bafür hielten, und glaubten, daß die Blige Strahlen des Urlichts fepeni-

Diese Irrwischgeister waren die Erzieher des jungen Königse sie nahrten ihn auch mit ihrer geheimen Speise, und trünkten ihn aus dem schwarzen See, woher es dem kam, daß er auch schon zu schimmern ansing, und es fehlte nicht viel mehr, struckt war er auch schon so verseinert, daß er sich in der dicken Dunkte luft emporschwingen, und sich dann aus der Höhe als ein schreckt liches, rothglühendes Meteor zeigen konnte; das war dann auch ber Zeitpunkt, wo er als Sott und König des Landes zu herm

fchen aufangen sollte. Ich fragte meinen Führer, ob es noch lange bis dahin sep? — und ob diese schreckliche Regierung lange bauern werbe?

Wir werden an einen Ort kommen, wo man bir bar-Er. aber Aufschluß geben wird. Dieser Konig des Verderbens wird und magere Beister zwingen wollen, bon seiner Siftpflanze zu effen und aus dem schwarzen See zu trinken; bann wird er ben Entschluß faffen, die Wafferquelle des Lebens zu verftopfen; cher gerade in dem Zeitpunkte wird der Herr uns, die wir ihm tren geblieben find, über den Sugel an einen fichern Ort der Rube bringen, und nun wird ber Gewitterableiter seine schreckliche Birtung thun: das Land wird in Brand gerathen, und diese Gluth wird den himmelsturmenden Konig lahmen, so daß er von seiner Sobe berab in den Feuersee sturzen wird.

E

1

3

4

ž

B

Ì

Z

Ħ

þ

3

1;

3

3

3ch. Eins ist mir überaus merkwurdig, namlich, daß biese Geister sich selbst ihr ganzes Gericht und ihre ganze schreckliche Strafe bereiten.

Er. Das ist eben eine der weisesten Regierungsmaximen unfers herrn: diese unglucklichen Wesen konnen hernach Gott umbglich die Schuld geben; sie hatten die Lebensquelle eben so, wie wir, und das Fernrohr bekamen sie umsonst; aber sie wollten fich felbst helfen, und durch ihre eigene Vernunft und Kraft berichen, und ihr Gebiet auch über Geister verbreiten; erfahren se die Folgen, die ganz natürlich und keine gottliche Dezwischenkunft find.

Mun; wendeten wir uns wieder links, etwas vorwarts gegen bas Bebirge zu, und famen an einen Ort, wo wir Geifter antrafen, die in einem großen Laboratorium arbeiteten. Befen maren von gang sonderbarer Gestalt, fie waren alle verlarbt; alle hatten Masten, die den magern Geistern ahnlich was ren; wenn sie aber diese Verkleidung ablegten, so waren sie von ber Klasse der leuchtenden Meteore, oder auch Spitköpfe. Diese Beister waren die gefährlichsten unter allen: denn nur is wenige magere Beister, die ein gutes Geficht hatten, konnten b durch over hinter die Larve schauen; die Schwächern aber hielten fie für ihres Gleichen, und wurden bann von ihnen hintergangen und in's Berberben gestürzt. Dies ging so zu;

20

Stillings fammet. Schriften. II. Band.

Da die Lebensquelle von den mehrsten Ginwohnern weit A fernt ift, so wurden von jeher aus allen Klaffen Baffertrig bestellt, die mit reinen Gefäßen aus der Lebensquelle schöpfe und es fo allen Einwohnern zutragen mußten, bamit es Riem ben baran fehlen mochte. Dies Geschäft war fehr ehrwarbig w natzlich. - Run gab es aber viele folcher Bafferträger, ! ihre Aruge und Wassergefäße gar nicht rein hielten, auch we nicht aus der Quelle selbst, sondern aus dem Bächlein schöpfte das von ihr herab rinnt, und schon den hiefigen Erdgeschme angenommen hat, woher es denn kam, daß die Baffertrag verächtlich wurden; hierzu halfen nun die Frrwischgeister: a allen Kraften, und unter dem Borwand, die Ginwohner bef ju bedienen, und diese uralte nutliche Bunft ber Waffertrager, reformiren, zogen fie allmählig das ganze Geschäft an fich ; A aber bei weitem die mehrsten Einwohner den Irrwischen nie trauten, so legten fie nun die Larven an, und verkleideten f in die Gefialt der vorigen Wasserträger. Der ganze Jamen aber besteht barin, daß sie das Lebensmasser verfälschen, und d Fernrohr für Aberglauben erklaren. Jene Berfalschung geschie hier in diesem Laboratorium, denn da sie vorgeben, die Leben quelle sen zwar ein gutes Quellwasser, sie habe aber unreine mir ralische Theilchen in sich aufgelbet, welche die subtilen Rahrung wege verftopften, und verursachten, daß die Geister die Ausze rung bekamen, und hypochondrisch wurden, wie man ja beuth an une mahrnehmen konne, - so mußte man fie bestillieen m korrigiren; dies geschieht nun so, daß sie Wasser aus dem schwa gen See bagu mischen, und es bann zusammen bestilliren. Die bestillirte Wasser ist nun noch gefährlicher als das, welches i See selbst geschöpft worden: denn dies kennt man alsofort a Geruch und Geschmack, so daß man fich bavor buten fanns jem aber schmeckt noch immer nach ber Lebensquelle, und so werbe Diejenigen, welche nie aus ber reinen Quelle selbst getrunk Baben, betrogen; wobei bas nun noch bas Allerschlimmifte if daß man die schädlichen Folgen davon nicht eher merkt, ale bi man se nicht mehr für schädlich halt, und der Ropf schon i spit geworden ift, daß man den spitzigsten und bochsten für be Conften balt.

Wie geht es aber zu, sagte ich zu meinem Führer, daß ihr magern Seister euch nicht vereinigt, und selbst reines Wasser bolt, um es unter alle Seisterklassen auszutheilen?

Er. Das geschieht auch schon einigermaßen; allein eben an der innigen Bereinigung fehlt es noch; auch gibt es noch hier und da redliche Wasserträger von der alten Art, aber ihre Zahl nimmt doch immer mehr und mehr ab. Wenn nun unser Giner Baffer bolt, und es den Geistern anbietet, so sagt der Gine: "Du holft bas Baffer in einem Kruge, der nicht die gehörige Form hat;" der Andere: "Du hast ja den Gang und den Schritt nicht, der den Wasserträgern geziemt;" der Dritte: "Dein Rleid schickt sich fur einen Wasserträger nicht;" ber Bierte: "Dein Baffer hat den rechten Geschmack nicht, es muß etwas sußlicht fepn;" ber Funfte: "Es muß einen sauerlichen, pikanten Geschmack haben;" der Sechste: "Es muß etwas gesalzen schmeden," und ber Siebente: "Es muß fuhlend fenn und gar feis nen Geschmack haben." Wie kann man nun da Etwas ausrichten, indem die Geschmackswerkzeuge so verdorben find, baß Jebem bas Waffer anders schmeckt, wie jedem Andern?

Jch. Das ist ein erbärmlicher, beklagenswürdiger Zustand! Er. Das ist es allerdings; aber doch kann ich dir zum Troste sagen, daß es eine sehr große Menge magerer Geister gibt, und daß täglich noch immer mehrere angeworben werden. Komm, ich will dir nun auch zum Trost und zur Beruhigung die Herr.

lichteit dieses Landes zeigen.

Wir gingen eine weite Strecke fort, und wandten uns dann gegen Often, gegen den Hügel zu. Hier bemerkte ich eine gessundere Luft, man konnte freier athmen, und es kam mir fo vor, als wenn mir ein Frühlingsduft entgegen wehete, und mir dauchte, ich konnte den Hügel und den Morgenschimmer oben driber mit bloßen Augen erkennen; hier wurde mir wohl. — Bald kamen wir auf eine grüne Ebene, durch welche ein kleisnes Bächlein Lebenswasser langsam und sanft fortrieselte; an diessem Bächlein saßen viele kleine Gesellschaften magerer Geister, die gar ruhig und liebreich mit einander umgingen; sie tranken ans dem Bache und reichten den weiter Entfernten in reinen krystallenen Schalen so viel von diesem Wasser, als zu ihrem

Unterhalte nothig war. Hier war es dammernder Morgen, und man fah den Hügel ziemlich deutlich.

Ich fragte meinen Führer, wie lange diese noch so harren mußten?

- Er. Bis sich der Drachenkonig in die Hohe schwingt, und die schwarze Wassermaschine ihre Wirkung thut.
  - 3ch. Ist's noch lange bis dahin?
  - Er. Romm! du sollst erfahren, was du erfahren barffe.

Wir folgten dem Bächlein aufwärts (denn abwärts verlor es sich in der weiten Wüste), und sanden noch viele magere Geister, welche aber einzeln umherwandelten, und sich nicht in Gesellschaften bildeten: dieser Einsiedler waren sehr viele, so daß ich mich herzlich über ihre große Anzahl freute. Aber wie kommt es, fragte ich, daß sich diese frommen Geister nicht einander mitteilen, nicht Gesellschaften ordnen?

- Er. Das ist eben noch ihr Fehler Jeder glaubt von jedem andern, es sen noch nicht so recht mit ihm; seine eigenen Einsichten aber halt er für die allein wahren.
- Sch. Lieber Freund! das ist schlimm! Die Einigkeit des Geistes ist der Grund der Liebe; die Liebe bindet die Geister in Garben, in Gesellschaften, und nur die Garben konnen in unssers Herrn Scheuern geerndet werden, einzelne Halme und Alehren fallen den Aehrenlesern in die Hande.
- Er. Du hast ganz recht! Eben darum steht auch diesen Beisstern noch eine große Prüsung und Sichtung bevor: diese wird sie zur Selbsterkenntniß bringen; was dann auf der Probe besteht, wird erhalten werden, und die Andern werden verlosten gehen.
  - Ich. Worin mag wohl diese Probe bestehen?
- Er. Das will ich dir sagen: Die Spitköpfe werden immer mächtiger, und durch Gottes gerechtes Verhängniß auf eine kurze Zeit allgemein herrschend werden, dann nämlich, wenn der große Drache emporsteigt. Während der Zeit kunsteln die Masken immer mehr an ihrem Giftwasser, und die Irrwische werden durch allerhand verführerische Mittel die Vereinigung der Geis kerklassen dadurch bewirken, daß sie Alle zu überreden suchen, Giftwasser sey das wahre Wasser des Lebens; und da es

einen angenehmen pikanten Geschmack hat, auch berauscht, munter und luftig macht, so wird ihnen ihr Plan bei den mehreften Seistern gelingen; auch viele der Mageren werden diese Versuchung :nicht überwinden, sondern ihnen zufallen, und nur die Auserlesenften und Edelsten werden getreu bleiben, aber dafür werden fie auch borzüglich vor allen Andern belohnt werden. Es ist besonders beklagenswürdig und hochst traurig, daß sich gleichsam alle Umftande vereinigen, um den Plan der Berführer zu beforbern; je länger man in diesem schrecklichen Lande lebt, besto mehr gewöhnt man sich an die verpestete Luft und an den tödtenden Leichengeruch. Wenn man nicht täglich und stündlich von dem Lebenswaffer trinkt, so macht ce einem hernach weh und übel, man bekommt Erbrechen, und mit der Zeit einen Efel bagegen; trinft man nun bon dem schwarzen Giftwaffer bazwischen, so ist es vollends geschehen; das hiesige Klima wird einem zum angenchmen natürlichen Aufenthalt, und dann gehort viel daju,' um fich wieder ans Lebenswasser zu gewöhnen. Siehe, das macht eben die Prufung und die Ueberwindung der Versuchung so schwer! Chemals, als man von den Spitktopfen und ihrem schwarzen See noch nichts wußte, ba war bas Aushalten ber Probe viel leichter.

Ich. Werden aber keine Versuche gemacht, diese Einsiedler mit einander zu verständigen, und sie Alle zusammen mit allen andern magern Geistern in eine friedliche, sich herzlich liebende Gesellschaft zu vereinigen?

Er. D ja! es wird stark daran gearbeitet; allein die eigentliche große Bereinigung in Eine Heerde wird erst dann zu Stande kommen, wenn der Sturm aus Westen sie zusammen auf ein Häustein weht.

Wir wandelten indessen immer vorwärts dem Bächlein nach, • und kamen nun endlich zur Quelle, am Fuße des Hügels.

Das Erste, was mir hier in die Augen siel, war eine tieseinwarts gehende Höhle oder Grotte, aus welcher mir mit dem sanstrauschenden kühlen Bach, ein höchst angenehmes erquickendes Luftchen entgegen wehete. Mein ganzes Wesen wurde gestärkt und erfrischt. Ich fragte meinen Führer, ob man nicht in die Höhle dis an die Quelle selbst gehen dürse?

- Er, Dia! allerbinge!
- 3ch. Es ist aber finster und wir haben kein Licht; konnen wir uns dann nicht verirren?
- Er. Sben dann wurden wir uns am ersten verirren, wenn wir mit einem Licht hinein gingen; man sieht dann so viele Seltenheiten, Naturwunder und merkwürdige Seitenhöhlen, daß men darüber des rechten Weges vergist, und nie zur eigentlichen rechten Quelle kommt; alle diese Seitenhöhlen geben aber auch, eine mehr, die andere weniger, kleine Bächlein ab, die den Hauptbach verstärken.
  - Bie kann man aber im Finstern ben rechten Weg finden?
- Er. Auf eine sehr leichte und einfache Art; es kommt nur darauf an, daß man's weiß. Jetzt stehe einmal still! kannst du nun nicht ganz genau in deinem Angesicht empfinden, woher die kühle, erquickende, beständig fortwehende Luft kommt?
- ுத்து. ் இ ja! das kann ich sehr genau mahrnehmen.
- Er. Nun so gehe nur ruhig ohne Furcht schnurgerade dem Wind entgegen, so wirst du gewiß zur Hauptquelle kommen.
- Ich. Aber ich möchte doch auch gerne die übrigen Merkwurdigkeiten dieser Höhle kennen lernen.
- Er. Dein Wunsch wird erfüllt aber es kann nicht eher geschehen, als bis du an der Hauptquelle gewesen bist.
- . Ich.: Das ift doch sehr sonderbar!
- Er. Du-wirst es dann gar nicht sanderbar, sondern sehr natürlich sinden; gehe nur genau dem Luftstrom entgegen, so kann es din gar nicht fehlen.
- sch folgte dem Rath meines Führers, und bemerkte nach einiger Zeitigerade vor mir hin einen sehr angenehmen bläulichen Schimmer, aus dem mir der erquickende Wind entgegen wehete. Jest beschleunigte ich meine Schritte, und kam bald in eine geräumiges, diereckige, über und über vergoldete Kammer; sie schien: mir mit meiner Vorstellung, die ich von dem Allerheiligs sien im Tempel zu Jerusalem machte, überein zu kommen. Und der Ofiscite dieses vortrefflichen Aufenthalts war eine viereckige, mit schonen goldenen Einfassungen geziert; hier schaute ich mit unaussprechlicher Freude in das dstliche Land; der ewige Western strahlte mir kutgegen, und durch diese Deffnung strömte

aus jenen paradiesischen Gegenden die reine himmelslust in die Grotte, und weiter hinaus ins westliche Land. Dies Fenster war also an der Morgenseite des Hügels, dessen Sohle ich ganz durchwandert hatte. Ich stand an diesem Feuster und blickte in den sanften Morgen, um meine Augen zu stärken; mit deni ewigen Winde des Aufgangs aus der Höhe fluthete seliger Friede durch mein ganzes Wesen, und es war mir, als wenn mir Iemand ins Ohr gelispelt hätte: Hier kannst du ausharren! So wird mir einst seyn, wenn der Erndte-Engel ungesehen mir nahe ist — und sich mein Geist den Fesseln am Stande entwindet.

Eine große Ebene in endloser Weite und Breite ldg da vor meinen Augen; ber Spugel grunte wie im tommenden Mai, und von feinem Buß an bis weithin verklarte fich bas teimenbe Grun im blaulichen Morgenduft. — Gewächse von aller Art entwanben fich ber jungfräulichen Erbe, und man glanbte fie wachsen Große Gebanken gingen jett in meiner Seele borüber. - Noch ruht einsame Stille auf den Fluren des Landes Bengulah, noch steigen keine Zinnen von Dephzibah empor. (Jes. 62, 4.) Aber bald werden friedfertige Schaaren vollendeter Gerechten wie auenwässernde Bäche nach allen Richtungen hinstromen und auch ich werde unter ihnen seyn! Nicht eine Wolkenfaule, bie ben Gesetzgeber auf Sinai einhullt, wird vor ihnen herziehen, sondern Jehoschuah, Jesus Christus, wird sie anführen und ihnen bas Land austheilen. — Darum — fürchte bich micht bu fleine Heerde, es ist des Baters Wohlgefallen, dir dies Reich zu bescheiben!

Ich muß mich von diesem Fenster loereißen — ich muß hinsgehen und wirken, so lange mein Tag währt, damit ich nichts versäume, und am großen Feierabend mitgehen kann.

Diese goldene Kammer enthielt aber noch eine große Merks würdigkeit, nämlich die Quelle des Lebenswassers; genau in der Mitte war eine Vertiefung im Boden, die ein Grab zu seyn schien; aus diesem Grabe stiegen fünf Quellen sanst in die Hohe, sie füllten den Sarkophag an, und floßen dann in einem starken Bach durch eine Deffnung gegen Westen. Ich trank aus dieser Quelle, und sühlte mich neu belebt und gestärkt zum Fortpilgern.

Ich ware vielleicht noch lange hier geblieben, wenn mich

mein Subrer nicht jum Begeilen angetrieben batte. : En Dieffen Seufter, fagte er zu mir, fteht man nur zu Zeiten, um fich 30 flatten, aber nicht, um ba die Stunden des Wirkens gu verschwenden. - Romm! ich will dir noch mehrere wichtige Sachen zeigen! - Hiemit bffnete er eine Thur an ber Rordfeite, und hieß mich da hineintreten. Dieses Zimmer war inwendig perlenfarbig ohne irgend einen andern Schmuck, auch bier war ein Fenster gegen Often, aber so boch, bag man ohne Leiter und Treppe nicht durch baffelbe ins dftliche Land seben tonnte. Man fabe also nichts, als den Morgenschimmer, und bas war auch für die, welche hier ihre Geschäfte zu verrichten hatten, binlanglich. hier faßen fieben Manner um eine runde Lafel auf Seffeln, und viele magere Geister beschäftigten fich an befondern Tischen, und durch eine Thure gegen Westen gingen viele Boten ab und zu. Die sieben Manner maren außerorbents lich ehrwurdig und ernsthaft, fie unterredeten fich leise, fauen borbat, von merkwürdigen Dingen; ich verftand Bieles, bas mir aber als ein Geheimniß zu behandeln anbefohlen wurde; auch ging Eins und Anderes vor, das mir in wichtigen Fällen; in der Zukunft Wink und Warnung geben kann. Diese waren die Engel der fieben Zeitläufe, von dem ersten Pfingstfest an bis auf das große letzte, wenn der Geift des Gerrn über alles Fleifch ausgegoffen merden wird. Der fiebente, Dee mann, batte jett ben Worfit, und als Directoren faßen ihm zur Rechten und Litten Ahabathahi und Sariam. Diese brei men den den Beschluß machen, und Ahabathahi wird die lange geprafte Deerbe bem Erzhirten zuführen.

Ernst und seierlich saßen die Sieben da — und ich sah ihnen an, daß es bald zum Ende kommen würde, denn die Hoff, nung des ewigen Lebens strahlte aus ihren Augen. So blickt ein Feldherr in den Kampf, wenn er vom Hügel herab rechts und links Besehle austheilt, und sein Plan gut ausgeführt wird.

Ich hatte gerne gefragt, ob es noch weithin bis zum Ziel set? — Allein mein Führer warnte mich, und versicherte mich, an einem andern Orte hinlangliche Nachricht über dies erhalten würde. Mir war hier ganz schauerlich! —

hier war die verborgene Majestat Gottes nicht sichtbar, aber spiebar, gegenwärtig.

Bon hier gingen wir wieder durch die goldene Kammer, und mein Begleiter öffnete an der Gudseite eine andere Thur, welche in ein merkwürdiges Zimmer führte. Dieses war die Kammer der heiligen Geheimniffe; auch hier war an der Oftseite ein Fens fter, aber so niedrig, daß man badurch hatte seben konnen, wenn es nicht mit Arystallen von ganz sonderbaren Gestalten und Formen ausgefüllt gewesen ware, badurch wurde das Licht nicht nur in seine sieben Farben getheilt, sondern es wurde eine hieroglipphische Schrift dadurch an der gegenüberstehenden Band vorgestellt, die immer in den bestimmten Zeitpunkten den Rathfoliaf bes Ewigen und über Alles Erhabenen offenbarte; bier erbolten fich auch die fieben Gemeinde-Engel Rathe, wie und wenn fie ce beburften, und ein sehr ansehnlicher Geist ober Engel, Ramens Eschmareer, bemerkte Alles, schrieb es in ein Buch, und erklarte auch dem Wißbegierigen, was ihm zu wissen dienlich war. Hier erfuhr ich nun den endlichen Termin, aber nicht auf Zag und Stunde, sonbern mir wurde ein Zeitraum von funf und dreißig Jahren gezeigt, innerhalb welchen der Herr koms men und bem Jammer ein Ende machen wurde.

Hier sah ich auch eine genaue Charte und Beschreibung der Schle oder Grotte, in welcher ich mich befand; ich erfuhr die Seltenheiten jedes Orts und ihre Beziehung auf das Ganze. Bon hier aus öffnete sich in einer Sche der Westseite eine Thur, welche der Eingang zu allen Seitenhöhlen war; neben der Thur war ein Leitsaden angeknupft, den man nur in die Hand zu nehmen und ihm zu folgen brauchte; so führte er den Wanderer in geshöriger Ordnung, ohne zu irren, durch alle labyrintischen Gänge, und zwar so, daß immer ein merkwürdiger Ort, so wie er sich dem Auge aröffnete, auch dem folgenden sein Licht mittheilte. Wenne man also die letzte Grotte betrachten wollte; so mußte man: die Seltenheiten aller vorigen kennen, sonst begriff man nichts, oder doch sehr wenig von ihren Geheimnissen.

Freunde und Freundinnen! — Brüder und Schwestern! — benkt: über diese Bilderschrift, die ich euch hier mitgetheilt habe, rusig nach! Ihr werdet keiner naheren Erklarung bedürsen; der

Schft, der mich aufanchte, wird anch ench aufanchen, und mit werden uns verstehen. Der Herr lege Segen auf dieses Anwehen damit es zum Wachen und Beten treiben möge. Amen!

## Achte Scene.

# Die Pietisten.

In der ersten Auslage des ersten Bandes der Scenen aus dem Geisterreiche hatte die vierzehnte Scene eben diesen Titel. Das mals wollte ich die falschen Scheinheiligen, welche diesen Namen btandmarken, kenntlich machen, und vor ihnen und ihrer Denksart warnen, gutdenkende Seelen aber, die anch durch den Basmen Pietisten von andern unterschieden werden, debauerten, das ich dieser Scene diese Ueberschrift gegeben hatte. — Ich bedauerte es nun auch, dat deshalb im granen Manne um Verzeihung, und änderte in der zweiten Auslage — den Titel — die Pietisten — in die Ueberschrift: die christlichen Pharisacu

Indessen möchte ich auch gerne meinen Brüdern und Schwerktern, den wahren Pietisten, Eins und Anderes ans Herz legen, und dieß bewog mich, auch in diesen Band eine Stene wiit dem nämlichen Titel einzurücken. Leset und beherziget sie, meine Freunde!

Die Verschiedenheit der Meinungen in Nebensachen, die man zu hauptsachen macht, ungeachtet der wahre Glaubendgrund bei allen einerlei ist, trennt noch immer die Gemuther der besten Menschen — Ach Gott! bedeukt doch! wie kann eine Heiladel phische Gemeinde aus Ench werden, wenn seder auf seiner Rechthabenzi besteht, und Jeder seine eigene spezielle Führung zur einzigennwahem macht? — Euer Aller Heiligthum und Seligkeit beruht einzig und allein auf der Erlösung durch Christun; das glaubt. Ihr Alle, habt es auch Alle ersahren; warum vereinigt Ihr Ench von nicht in diesem Einen, das Noth ist, und last dann Redem warallen übrigen Nebensachen seine Ueberzengung?

dennendent inen follte, so wird ibn ber Beift gewiß in alle Muscheit leiten, wenn er es nur redlich meint — und ift dieß ber Fall nicht, so hilft Alles nicht. Wir — meine Lieben! — wir durfen einmal nicht verurtheilen, sondern unsere Sache ift lieben. — Der Herr, ber allein die Wahrheit ist, wird zur Erndrezeit seine Schnitter senden, die das "Idte" besser verstes ben als wir. Nun leset solgende Scene — so wie ich diese Wahrheit in Wilder eingekleidet habe.

Diein innerer Beruf brangt mich seit vielen Jahren, auf bie Einigkeit bes Geistes, auf innere, nicht außere Bereinigung aller wahren christlichen Religionspartheien zu wirken, und in diesem Drang führte Siona, in einer einsamen, stillen Stunde, diese Beene meiner Seele borüber:

Ich befand mich in meiner Imagination in den bstichen Gebiegen zwischen dem Schattenreiche und dem Reiche des latten nichts, oder dem Kinderreiche. Es war mir so, als wenn ein Wanderer in der Racht einen gefährlichen Wald durchgeirrt und nun den bftlichen Rand besselben erreicht hat, starte Engelwachen sichern nun den Wanderer, und er schaut, wie an einem schonen bammernden Frühlingsmorgen, über eine paradiesische Ebene bin, in deren Kerne er frob seine Beimath abnet.

Mir dauchte, ich stände in der Mitte am bflichen Abhange eines Sugels; von mir hinab verflächte er sich und ging allmablig in die Ebene über; himmlischschon war diese Gegend; ber Diewind lächelte mir Wohlgerliche zu, welche Millionen paradiressischer Pflanzen ausdufteten, und ich sah viel abgeschiedene Geelen in flotzer Rube einsam umberwandeln; mehrentheils ging jede gleichsam in tiefen Betrachtungen, für sich allein, selten sah ich zwei, und noch seltener brei zusammen geben.

Ich nahete mich im Geiste Einem, ber zunachst unten am Supe bes Sugels tieffinnig einber ging; zugleich bemerkte ich einen Andern, der von ferne diesem entgegen tam. Beibe schied nen sich zu tennen. Gi willtommen, Mifthoriah! tommft bu unn auch aus bem Lande der Sterblichen im Lande des Friedens an?

 Der Erfe. Renne mich hier Schabathon, ich bin.... Misthor. Das ist nun der erste Genuß der Seligkeit, dich hier anzutressen. Ach, welch eine Sicherheit! welch eine Rube! — Gott Lob! wir sind selig!

Schabathon. Ja selig sind wir! — und dieser Zustand, worin wir uns jetzt besinden, ist schon weit mehr, als wir, unsserer grundverdorbenen Natur nach, erwarten konnten. Gelesbet sen der Her in Ewigkeit! — und doch empsinde ich ist meinem Innersten ein tief verborgenes Sehnen nach dem Ausschauen des Ueberallesgeliebten! — Ich din schon einige Zeit hier in seliger Ruhe; aber — einsam — ich wandle im Frieden — aber ich habe noch nichts, noch keine sernere Ahnung von Iesus Christus erfahren; auch hat sich noch keiner von den Werklarten des Himmels gezeigt; ich weiß nicht, woran es sehlt, denn daß ich selbst daran schuld din, ist keinem Zweisel unterworsen.

Erleucht' mich, Herr, mein Licht!
Ich bin mir selbst verborgen,
Und kenne mich noch nicht;
Doch, Du wirst für mich sorgen!
Ich merke dieses zwar,
Ich bin nicht, wie ich war,
Indessen fühl' ich wohl,
Ich sen nicht, wie ich soll.

Misthoriah. Das ist sonderbar! — Aber ich seine da vick zinsam wandeln, hast du dich ihnen, oder haben sie sich dir nicht genähert?

Schabath. Dja! mehrmals, aber entweder finden sie et was an mir, oder ich etwas an ihnen, das keine brüderliche Ber einigung zuläßt.

Misthoriah. Ihr send also noch unreinen Herzens, und könnet also auch Gott nicht schauen — nicht vollkommen see lig seyn.

Schabathon. Das ist allerdings richtig; aber meine Uns reinigkeit kann ich nicht finden das ist eben meine Klage.

- Misthoriah. Komm, Bruder! wir wollen uns Dem naben, der da unten wandelt! sein Ansehen gefällt mir. Sie gingen und ich ging mit; bie Drei gruften fich Braberlich; ich erfuhr, bag ber Beift, ben wir besuchten, Zebettel bieg. Run begann folgendes Gesprach:

Difthoriah. Ich bin so eben aus bem Lande ber Studenlichen in biesem Lande bes Friedens angelangt; ich traf diesen meinen Herzensfreund, Schabathon, an, mit bem ich viele Jahre ben Buß : und Berläugnungsweg gewandelt habe; ich send ihn, zu meiner Berwunderung, ganz allein, und er klagte mir, daß er noch nicht zum Anschauen bes Herrn gelangen kinne; wie mir dunkt, so besieht der ganze Fehler darin, daß Mile, die hier sur sich einsam wandeln, noch nicht reines Dere bend find; denn so bald das ist, so mußtet ihr Gott schauen; und vollkommen selig senn.

bu außerst ba schon einen Gebanken, ber mich von dir zurücksichte. Du sagst, du hattest mit beinem Freunde viele Jahre den Buße und Berlaugnungsweg gewandelt, da boch derjenige, der also sort im tiefften Gefühl seines Gunbenelends, bem herrn sein ganzes herz hingibt, und es durch seinen Geist reinigen und beis ligen läßt, mit der Buße und Berlaugnung fertig ist; benu der neue Mensch wird nun herrschend, und dann kostet die Bersläugnung aller sinnlichen Dinge keine Mabe mehr, und die Buße bat ein s fur allemal ein Ende.

Schabathon und Mifthoriah faben fich traurig an, und wichen schon zuruck, als ein alter Patriarch berzunahte, ber mir tiefe Erfurcht und hohe Ahnung von seiner erhabenen Burbe einfibste. Ich bemerkte, daß er seine herrlichkeit verbarg; sein Rame war Phanuel. Dieser Chripardige winkte den beiden Beichenden freundlich und sprach: Lieben Brüder! warum entsfernt ihr euch?

Schabathon. Diefer Bruber tabelt une, daß wir viele Jahre ben Buß und Berläugnungeweg gewandelt haben; und hat une beswegen im Berbacht, baß wir une bem herru und feinem Geiste nicht so gang zur Reinigung und heiligung abergeben hatten.

Phanuel. Sabt ihr bas benn fo gang volltommen und unstabelhaft gethan, baß barüber gar feine Bemerkung flatt finbet ?

tung blos auf die Rothdarst ein. Dieser Bruder Gadel aber liebte den Umgang mit den Großen der Welt, er ging sauder und nach der Rode gekleidet, trug kostdare Ringe an den Fingern, Alles war prächtig in seinem Hause, die Großen und Bornehmen besuchten auch ihn, und er fand sich auch zu Zeiten bei ihren Lustbarkeiten ein; dieß Alles ziemt den Ehristen nicht, und doch kann ich ihn nicht davon aberzeugen.

Gabol. Ich habe bir aber so oft unwidersprechlich bewissen, daß ich eben so, wie du, meine Ringe, meine Aleider, mein Hausgeräthe, kurz allen Pracht des Erdenlebens, für Roth und des Anschens nicht werth geachtet habe. Du müßtest doch jetzt davon deutlich überzeugt senn, da du ja siehst und im Licht erkennest, daß ich jetzt nicht die geringste Anhänglichkeit mehr an dergleichen Sachen habe; aber daß du den Schmutz und die Unreinigkeit in beiner Haushaltung dermaßen überhanduchunen ließest, daß man ohne Grausen nicht mit dir essen kounte, das war nicht recht — der Christ darf durchaus auch im Acusserunicht unrein senn.

Phanuel. Aber, lieben Brüder! wie konnt ihr aber Gegenstände, die ja nun alle vergangen sind, und hier durchaus nicht mehr Statt sinden, noch Worte wechseln, und das Jusammensließen im Geist der Liebe aufhalten? Ihr habt im Erdentleben Beide reichlich gesäet, und konntet nun ohne Aushdren erudten, wenn ihr euch nicht selbst aushieltet.

Ahabbalim. Verzeihe, du Himmlischer! — Freilich fins ben jene Gegenstände, die uns Beide trennten, nun nicht mehr Statt; aber so lange Gadol noch nicht erkennt, daß der Grund und die Gesinnung, aus denen diese Lebensart entstand, nicht christlich sind, so lang er noch in diesen Grundsätzen beharrt, so lang ist ja keine Vereinigung in der Liebe möglich.

Gadol. Gerade so ift auch mein Fall!

Phanuel. Sage mir, Ahabbalim! glaubst du bezu nicht, daß der Herr auch Wertzeuge brauche, die auf die Großen der Erde, Fürsten, Regenten, Reiche und Sewaltige wirken müssen, damit auch sie unterrichtet, bekehrt und errettet werden mogent Ahabdalim. Allerdings! — und eben in diesem Wirkungst kreis hat Gadol viel gewirkt und viel ausgerichtet.

" Dhanuel. Gut! aber lieber Bruder! die Großen der Erde, die noch nicht bekehrt sind; werden einem Manne, der sich ihnen nicht nach ihrem Geschmacke barstellt, ber nicht einen feinen ge-Bildeten Umgang hat, der sich nicht so kleidet, wie sie es zu sehen gewohnt find, ber ihnen also auffallend und unangenehm ifi, kein Gebor geben, und ihm den Zutritt zu ihnen nicht erlauben; folglich kann er auch nicht auf sie wirken. Nun bore ferner: Babol war von Jugend auf leichtsinnig, er achtete weder auf Dut noch auf Reinlichkeit, eben so wenig waren ihm die Stande unter ben Menschen eine wichtige Sache; Alles war ihm gleichgiltig, nur finnlicher Genuß, Bollust und Wissenschaften, beseiner Musit und Dichtkunft, waren Gegenstände seiner Leis hmschaften; nun zog ihn der Herr allmählig zu sich, und er fend, ihn zum Dienste der Religion nach allen seinen Unlagen, chen barum am geschicktesten, weil Pracht, Gitelkeit und welts liche Shre für ihn nicht gefährlich waren, und er seine Leidenschaften gue in den Arcuzestod hingeopfert hatte. Du aber hingst bog Jugend auf am Putz, an Pracht und am Glanzen; beine Reigung ging dahin, ein großer und reicher Mann in ber Welt ju merben; als du nun bekehrt wurdest, so sabst du alle diese Gränel in ihrem ftarksten Lichte ein, und um sie zu vermeiden, gus Abscheu gegen sie, wichst du ihnen so weit aus bem Wege, als du Konntest, und wirktest nun im Segen auf die Armen, - Glenden und Verlassenen. — Seht ihr nun, wo es euch fehlt? -Jeber glaubt, sein Weg sen der einzige mahre, und verurtheilt nun seinen Bruder, der den nämlichen Beg nur auf eine andere Beise mandelt, wie er. Wenn Jeber an seinem Bruder nur bas Gute aufsucht, und dos Mangelhafte an sich selbst, so mirb die Liebe machsen, und die Einigkeit des Geistes nach und nach hergestellt werden; und wenn Einer am Andern etwas fieht, bas ihm nicht gefällt, so soll er ihn bruderlich erinnern, und seine Erklärung barüber in Liebe anhoren, und so lange Alles zum Besten deuten, als der driftliche Glaubensgrund richtig ift. Mabdalim und Gadol erkannten ihren Irrthum, fie umarmten sich innig, und ihre Seelen flossen über von inniger Liebe und Dank gegen den herrn. Beide schlossen fich an uns a, und nun wandelten wir weiter. Bald trafen wir eine ziems

lich große Gesellschaft an; alle diese Seelen flanden im Kreise, und unterredeten sich ruhig mit einander; ich merkte alsosom, daß sie Theosophen waren.

Der chrwürdige Verborgene, der uns führte, redete sie an, und sprach: Was macht ihr hier, lieben Brüder? was halt euch auf,

daß ihr noch immer in den Vorhöfen bleibt?

Einer von ihnen; der der Vornehmfte zu senn schien; und Schealt hiel hieß, antwortete: Himmlischer Unbekannter! wir haben ben Seirn in seinem Worte und in ber Natur gesticht; wir haben unsere Grundverdorbenheit erkannt, und im großen Geheimniß der Erlbsung Gnade gefunden; auf diesem Wege erlangten wir durch die erbarmende Liebe Gottes mancherlei Ein fichten in die Verborgenheiten der himmlischen Natur, der Princis pien des gottlichen Wesens, in die gottliche Regierung; in die endliche Wieberherstellung aller abgefallenen Geifter, in bas Geis fterreich und in die Zeichenkunde der erschaffenen Datut ; Die Kenntniffe, die wir erlangt hatten, lehrten wir mundlich und schriftlich, und glaubten auch Nutzen baburch geffiftet zu haben; allein anbere' Christen und erweckte Seelen tabelten uns deswegen, und glaubten, diese Grundsätze seinen schädlich; nut dies Eine, bas Nothigste mußte gelehrt werden, weiter nichts. Isett find wir fun hier, Jeber, der uns sieht, weicht uns aus, und auch wir finden einen Widerstand in uns, wenn wir und ihnen nabern, und uns mit ihnen vereinigen wollen. Rathe und, Ehrwürdiger was wir thun follen? - Während bem, daß Schlale thiel redete, nahten fich von allen Seiten die einsamen Wanverer, und hotchten sehnend, was Phanuel antworten wurde.

Phanuel. Lieben Brüder! ener Weg war sehr gefährlich; ber Hert hat euch bewahrt, ihr send glücklich gerettet, aber ein subtiles Selbstgefallen in eurem Lichte hat sich unvermerkt in eurem Wesen sestgesetz; ihr habt nicht so ganz lauter und eins sältig die euch anvertrauten Geheinmisse gelehrt; es lag ein geheinter Stolz auf eure Weisheit im Sellengründe verborgen; und solche gottsiche Geheinnisse dursen auch nicht, ohne besondere Veranlassung und Gewisheit des göttlichen Wohlzespläteils, diffentlich bekannt gemacht werden. Sobald ihr die Waltheit dessen, was ich gesagt habe, erkennet, so wird auch ber wieders

geborne Wille diesen Rest der gefallenen Natur verabschenen, und er wird im Glanz des Erldsungswerks verschwinden, wie ein Schatten in der aufgehenden Sonne.

Schealthiel und seine Gesellschaft standen tief gerührt; sie erkannten ihren Fehler, und waren nun versöhnt und begnadigt. Nun redete aber auch Phanuel die herbeieilenden Schaaren an und sprach:

Rommt, ihr Erloste des Herrn! und frent euch des Guten, das er in jeder Seele, je nach ihrem Charakter, bewirkt hat! — Tadelt denn die Rose die Lilie, daß sie keine Rose ist, oder das niedrige Beilchen die Tulipane, daß sie nicht riecht! Kommt, verherrlicht den Herrn in der Mannigsaltigkeit seiner Werke, und freuet euch seiner Gnade!

Während dem Phannel so redete, sing er an, seine Majessitzu enthüllen; er strahlte in blendendem Lichte, wie ein Ensel des Herrn, und nun entdeckten Alle, daß er der selige Gers hard Ter Steegen war. Alle jauchzten ihm entgegen, Alle wurden verklärt, und nun schwangen sich Alle mit ihm empor, und dem ewigen Morgen entgegen.

## Meunte Scene.

ľ

# Eickels Verklärung.

Eickel war ein sehr frommer und verdienstvoller Prediger zu Elberfeld im Herzogthum Berg. Ich war in dieser blühenden Handelsstadt sieben Jahre ausübender Arzt, und Eickel war mein wahrer Freund; wir trasen uns gar oft am Krankenbette, und daher hatte ich Gelegenheit, diesen trefflichen apostolischen Mann ganz kennen zu lernen. Als ich nun hier in Marburg im Jahr 1786 seinen Tod erfuhr, so seierte ich durch ein Gesdicht — sickels Verklärung, eine Scene aus der Geisterwelt — sich Andenken; dieß Gedicht wurde in Elberfeld von Buchhandsler Siesen verlegt, und überall wohl ausgenommen. Dies beswegte mich, es dieser Sammlung der Scenen aus dem Geistersreiche einzuverleiben, und es so der Vergessenheit zu entreißen.

#### Elim und Salem.

(3mei Engel auf ihrer Reise zu Cidets Sterbebette.) -

Du eilst mit schnellem Flug zur Erbe nieder, Wie Purpur glänzt bein silbernes Gesieder, Im Strahl vom ewigen Morgenroth. Wo eilst du hin?

Salem.

Bu Eidels Tob.

Bu Eickels Tob? — zu ihm — dem Menschenfreund? Der Tausende unausgeblühter Kinder Ins Paradies verpflanzte — der dem Sünder Den Weg zum Himmel wies — ist der gemeint?

Salem.

Der ist's! ich hab Befehl, ben Tobeskampf zu mildern, Vor seinem Geist die Shrenkron zu schildern, Die seiner harrt.

Elim.

Ich geh mit dir.

Salem.

Jehovah will's — komm Bruder, solge mir! Seitdem Johannes starb, seitdem Lebbäus lidte, War nie so ernst der Seraphinen Bitte, Des Christen Tod und Uebergang zu seh'n. Er sprach: — es soll gescheh'n! Sie werden dort auf Silberwolken sissen Um Eicels Bett, in ihren Händen blisen Die goldnen Harfen — wann der Todesengel zückt, Den scharsen Pfeil ins Herze drückt, Dann rauscht ihr Lobgesang.

Eili m.

Mein Bruder! sage mir: Du kanntest ihn, wem unsrer Fürsten war er gleich? Salem.

Nicht Einem ganz — Sein Herz war weich So wie Lebbäus Herz; — Sein Geist entbrankte schier Wie Petrus, wenn der Spötter Rotte lachte. Doch, was ihn sast Johanni ähnlich machte, Das war die sanste Hulb, die seinem Aug entsloß, Und stromweis — Liebe — in die Seele goß. Die Wahrheit in Parabeln einzukleiden, Durch Gleichnisse den Unsinn zu bestreiten, Das hatt' er wohl vom Herren selbst gelernt. Die Gründlichkeit von allem Schwulst entsernt,

Die flöst' ihm Baulus ein. — Doch feine Gorgen Für Menschenglud; die unbegränzte Rübe In seinem Dienst, bas Ringen spät und frühe Rach Licht und Krast, von jedem Morgen Bis in die Nacht, vermag tein Engel auszudrücken.

Elim.

Bie glangeft bu!

Balem.

Unch bein Geficht ift Sonne, Doch fage mir, wen fullet nicht mit Bonne Ein folches Bilb! — welch himmlisches Entzuden, Den Willemm balb vor Gottes Thron ju feb'n!

@ 1 i m.

Romm, Salem, tomm, wir wollen fteb'n! An feinem Bett, die fromme Seele ju entbinben!

Eidels Sterbebette.

Elim, Salem, Gidel

Elim.

Sieh! wie er rubig tampft! - tomm! web ibm Rublung gu!

Salem.

36 thu's; - ber Butunft gurcht entferne bu, Entferne weit bon ihm bas Schulbbuch feiner Ganben? Der Berr bat's meggetilgt.

Elim.

3d thane Morgenbuft

Dem Rampfer in's Gesicht - Die himmelsluft Berträgt er nicht - er fleht!

Gidel.

D melder Friebe .

Durchftromt mein Serg!

Salem.

Ein Edo von bem Liebe

Des Chore, bas aus ber Sob' hernieder tont.

Elim.

Er fommt!

Selem.

Ber fommt?

22 . . . .

Elim.

36 mitt'te Tobtenluft! -

Der Tobes. Sugel tomint - Er fteigt aus feiner Gruft. Ach Derr, erbarme bich! - Sieh, wie ber Krante fiohnt! Salem.

Dilf, Bruder! Dilf! — bamit er nicht erliege!

Elim.

Ich habe Arzenen von Golgatha zum Siege. Salem.

Die wirkt!! -

Er stirbt!! --

Elim.

Ich ftrom fle ihm in's herz. Sie linbert Krantheit — Tod — und jeden Schmerz. Bor! die Posaune tont!

Salem.

Der Engel schwingt die Rechte.

Und gudt ben Pfeil - gehüllt in Betternächte -Er zischt — und trifft—!

> Der Tobes. Engel (mit einer Donnerstimme.)

Du Menschenkinb, sep Staub!!!

Elim.

Sieh, wie er ringt! -Wie ihm burch Mark und Bein ber Todes . Schauer bringt! —

Salem.

Wie dunkel ift es um uns her! -Ihr Seraphinen! — laßt die goldnen Harfen klingen! Last ihren Silberton jum Dhr bes Todten bringen! Wedt ihn jum Leben auf!

Elim.

Sieh, hoch und hehr! -Weht Lebenskraft vom Thron Jehovahs nieder; Des Tobten Geist ermannt sich wieder. Sieh, wie ber neue Mensch zum Engel sich verklart!!

Eidel.

Wo bin ich jest? — was hört mein Ohr? — was fährt So süß — und schauervoll — durch alle meine Glieber? Doch — Glieder hab' ich nicht — ich glänze — höre Lieder! Gott! - welche Majestät! - welch Wohlthun! - welche Ruh! Ich schwebe aufwärts — leicht — dem Thron der Liebe zu! — Wer sept ihr Strahlen-Männer!! —

Salem.

Deine Brüder! Sep froh! -- und felig! -- benn bu lebest wieder Lebst ewig 141- Komm: - wir führ'n im Jubel dich Bur Gbtselffinde im IKonanko- und umarme michtleis ing

€ [ i w.

Much mich - Du Bottesmann! bu haft mit Bloif gefiet; Best ernbteft bu -- wer fo lebt, ber empfahet Den Siegestrang.

Cidel.

1

Derr Jesus! — welche Freude! — So ifts benn mahr — was ich geglaubet habe! — Und was ich ahnete jenseits dem Grabe? So last mich, Brüder! — last noch einmal heute Wich auf der Kanzel steh'n! jest könnt' ich reben!

6 a [ t m.

Das geht nicht an! - Der Glaub' erringt bie Aren', . Das Schauen nicht! benn biefes ift fcon Lobu Bur ben, ber glaubt.

Eidel.

Die für mid) flehten, - Die für mid) flehten, - Die Breunbe all - ach trofte fle!

Clim.

Das thut ber herr — benn fle verläßt Er nie! Sie hielten in der Prüfung aus wie due Bom goldnen Altar ftromet hohe Ruh Lief in ihr herz.

Gidel.

Mein liebes Elberfeld! — Du Acer Gottes! — fep gefegnet! — blube! Bep fruchtbar! — herr! betrone boch die Rübe Der Brüber bort! — ber Brüber in der ganzen Welt! —

Salem.

Schwing bich hinauf! — hinauf jum Baterland! — 3hr Seraphinen all! — bie harfen nehmt jur hand! Und tont den Siegsgefang, den Sonnenweg hinan! Bir führ'n ihn im Triumph burch biese Sternenbahn Berades Begs jum Thron.

Œlim.

Bie festlich ift es bente!-!

€i de l.

3ch fchweige, ftaun' - bet' an - Gott! ich bergeb für Freude?

Chot.

Lob, Preis und Dant, bir herrscher auf bem Throne? Bor beiner Majestät erbebt bie ganze Welt. Lob, Preis und Dant, bem ungeschaffnen Sohne! Der immer noch ben Sieg behält. Sie rotten sich, die Feinde seiner Krone, Und drohen seinem Reich den vollen Untergang. Sie treten auf, und nähern sich mit Hohne Dem Ewigen, mit Muth und Drang.

Er siehet sie, noch lächeln seine Blicke Auch der Empörung Husb — dem Aufruhr Snade zu. Noch hält sein Arm der Blicke Grimm zurücke, Sebeut der Rache-Flamme Ruh.

Noch sendet Er der Friedensboten viele,. — Er sendet Eick els hin und unterrichtet sie, Sie retten dann noch manchen im Gewühle Des Unsinns, und verzagen nie.

Dann aber wird sein Born zur Rache reisen, Wenn solcher Männer Müh vergebens wirkt und schafft, Mit leisem Tritt wird lechzend sie ergreisen Des Rächers Grimm in seiner Kraft.

Wie selig ist der Knecht, der ausgerungen In diesem schweren Kampf, und nun gesieget hat! Heil ihm! ihm sey dies hohe Lied gesungen, Zum Einzug in die Königsstadt.

Triumph! Es siegt der Herr durch seine Knechte! Erzittert Westen all vor unserm Jubelton! Triumph! sinkt hin! ihr aller himmel Mächte! Und betet an vor seinem Thron!

Eickel vor dem Throne des Erldsers.

Salem.

Dort ift ber herr!-!

Eictel.

Allmächtiger! — Erbarmen! — Das ahnet Keiner — was — und wie du bist! Wie surchtbar Liebe, Huld und Ernst gepaaret ist. Du Unaussprechlicher! — hab Mitleid mit mir Armen! —

Der Herr. Komm her, mein Knecht! — komm, ich bin bein Erlöser! Du warst mir treu — und meine Gnad' ist größer Als deine Schuld. — Genieß' der Seligkeiten Fülle! —

Das Chor. Gelobet sep der Herr! — und es gescheh' sein Wille! Halleluja! -

# Behnte Scene. Die ewige Chescheibung.

I ift, leiber! oft ber Fall, baß Chelente verschiedener Ges ungen find, so baß ber eine Chegatte ben Weg zum Leben, ber anbere ben Pfad bes ewigen Berberbens wandelt; ober

daß fromme Eltern gottlose Rinder, und begnadigte Rinndußfertige Eltern haben. Das schreckliche Schickfal, welunf alle Diejenige wartet, die in diesem Leben die Erlosungse verscherzt haben, muß nothwendig den frommen Chegatfrommen Eltern oder Rindern, schwer auf der Seele lasten,
man kann sich des Gedankens nicht erwehren, daß sich kaum
vollkommene Seligkeit deuten lasse, wenn man eine Person,
van so herzlich liebt, in der Berbammniß weiß.

mmlische Lehrerin, gbitliche Weisheit! Siona! lehre mich Geheimnif einsehen, bamit ich meine lieben Bruder und vestern unterrichten und ihnen zeigen moge, was fie bier un haben, bamit sie bort bie Freuden bes ewigen Lebens

rubt mogen genießen tonnen. Amen!

iona erhorte mich, und führte folgende Scene bem Un-

b befaud mich in der Einbildung im Reiche ber Schatten och nicht gerichteten Geister; indem ich so umber wandelte, iber die Schaaren der Berstorbenen, und die unendlich manligen Schicksale, die ihrer nun harren, nachdachte, so cte ich eine Gruppe, die meine ganze Ausmerksamkeit auf og: zwei so eben aus dem irdischen Leben ankommende Seeselten sich in den Armen umschlungen und zwei Engel begleissie; beide waren Eheleute und zusammen in einem Schissier retrunken; drei Kinder mit eben so vielen Engeln solgten nach; sie hatten mit ihren Eltern das gleiche Schicksalit; und nun sollte Jede vor dem Richterstuhl Ehristi offensterden, und dann empfangen, je nachdem Jede in ihrem gemirkt nud was sie sich da erworben hatte.

Die drei Rinder wurden alsosort von ihren Engeln weggeführt, um sie ins Rinderreich zu versetzen; beide Eltern seuszten über diese Trennung; die Rinderengel aber trosteten sie und sagten: wenn ihr bei dem Erlöser Gnade sindet, so werdet ihr sehr bald eure Rinder verklart wieder sehen, und euch ihrer hoch erfreuen.

Jetzt ließen auch die andern Engel das Chepaar allein und

beobachteten es aus ber Ferne.

Der erste Engel, der den Mann abgeholt hatte, redete den Andern mir verstehbar an. Lieber Bruder! sprach er: bei diesem Ehepaar wird es, leider! eine ewige Scheidung geben; du hast die Frau geführt, wer ist sie? — und was hat sie für einen Charafter?

Der andere Engel. Mahbilah mar schon und wollus stig, zugleich aber weich und gutherzig, sie konnte des sinnlichen Genusses nicht fatt werde, und geluftete nach jeder schonen Manns. Noschang gefiel ihr vorzüglich, und sie auch ihm, Beide heiratheten fich, und lebten friedlich mit einander. bilah suchte nun ihre geheimen Ausschweifungen ihrem Manne zu verbergen, weil sie ihn nicht betrüben mochte, und ihn auch wirk. lich liebte: sie lebte ihm auf alle Weise zu Gefallen, und tauschte ihn durch ihre Weichherzigkeit so, daß er sie für vollkommen tugendhaft hielt. Durch die Predigt des nunmehr verklarten Rogin murde er bekehrt; nun nahm auch seine Frau diese Form und Sprache an, aber ohne daß ihr Herz gebessert murde; sie setzte heimlich ihr Lasterleben fort, und glaubte, es sen eine Schwachheit, die ihr der Schöpfer ihrer Natur verzeihen wurde; fie hatte zu Zeiten wirklich auch grundliche Rührungen; die zuchtigende Gnade ließ sich nicht unbezeugt an ihr, dies merkte dann ihr Mann, und glaubte nun vollends, seine Frau gehore unter die Erldseten des Herrn; zu Zeiten ahnete er auch wohl etwas von ihren Ausschweifungen, allein sie wußte ihn so darüber zu beruhigen, daß er sich zufrieden gab, und sich damit troftete, daß allzugroße Liebe ihre Schwäche sen, mit der sie zu kampfen habe.

Indessen wurde sie es endlich unter der Heuchellarve nicht mehr ausgehalten haben, denn ihre Leidenschaft wurde immer im Berborgenen genährt, und es war bald an dem, daß sie zum dffentlichen Ausbruch kommen und sie zu einer weit schrecklichern Bervanniß seif, ihren Mann und Kinder aber außerst ungsücklich machen wurde, als sich die ewige Liebe ihrer erbarmte und die ganze Familie durch einen Schiffbruch aus dem ewigen Schisst bruch rettete; denn die Verdammniß, die jetzt auf Mahbilah wartet, ist zwar schrecklich, aber doch mit der Qual nicht zu vergleichen, die sie wurde haben ausstehen mussen, wenn ihr ihr Plan gelungen ware.

Ihr Mann war, Raufmann; nun hatte er unter seinen Comwirbedienten einen, mit dem seine Frau in verbotenem Umgang lebte; nach und nach stieg ihre Leidenschaft, ihre Liebe gegen diesen Menschen so hoch, daß sie ihren Mann und Kinder zu verlaffen beschloß, um mit diesem allein zu leben. Damit aber dieses auf eine solche Urt geschehen mochte, daß ihr Ruf und guter, Name und auch ihr Mann im Glauben an ihre Treue erhalten wurde, so mußte der Comtoirbediente unter dem Borwand seinen Abschied nehmen, daß er in England Gelegenheit batte, mit einem ansehnlichen hause in Compagnie zu kommen; insgeheim aber sollte er auf einer wohlbekannten Rufte in einer Stadt fich aufhalten, nach welcher ihr Mann oft Sandlungsgeschäfte wegen, reisen mußte; sie wollte ihn bahin begleiten, und er sollte sie auf eine Art entführen laffen, die ihre Chre und guten Namen sicherte; sie wollten sich bann unter frembem Ramen nach Amerika begeben und dort ihr übriges Leben zubringen: Alles wurde auch so ausgesührt, bis auf die Ankunft in ber bestimmten Stadt, aber dazu kam es nicht; denn es ente fand ein fürchterlicher Sturm, der sie etliche Tage auf dem Meere herumtrieb; Mabilah empfand, daß sie an Allem Schuld mar, in ihrem Herzen wuthete Berzweiflung, und es ware jest blog barauf angekommen, Gott und ihrem Manne ihre Sunden zu bekennen und Buße zu thun, so mare ihre Seele gerettet worden, aber auch dazu kam es nicht: benn die Soffnung, ihren Geliebten bald zu sehen auf einer, und die Scham & vor:ihrem Manne auf ber andern Seite, hielten fie von bem Bekenntniß ab, bis endlich das Schiff an einer verborgenen Klippe scheiterte, und kein Mensch bavon kam.

Der erste Engel. Wie unaussprechlich gut ist doch ber Sert. Die arme Mabbilah war nicht mehr ganz zu ret-

ten, darum wurde sie noch so viel, als möglich war, werigs
stens gegen ein größeres Elend gesichert. Der Mann hatte viels
leicht die schwere Probe nicht bestanden, und ware auch darüs
ber in's zeitliche und ewige Verderben gerathen, und die Kinder
maren dann auch, ans Mangel an einer guten Erziehung, verloren gegangen. Darum sey der Herr gelobet, daß sie nun Alle
hier sind!

Der zweite Engel. Ja, der Herr ist groß und herrlich in seinen Werken; er regiert mit wunderbarer Weisheit und macht Alles wohl; Er sey gepriesen in Ewigkeit!

Ich näherte mich nun auch dem Chepaar, um zu erfahren, was nun weiter aus ihnen werden wurde; Beide wandelten in sich verschlossen einher, sie besannen sich auf ihr hingeschwundenes Lesben, und dies Besinnen that sehr verschiedene Wirkung. In Noschsangs ganzem Wesen! waltete tiese Ruhe und frohe Hoffnung, aber das Gemuth der Mahbilah durchwühlte tobende Angst, und der Jammer des Heimwehs nach dem vergangenen und verzgeblich erwarteten Genus peinigte ihre Seele mit höllischen Quaslen; dazu kam nun noch das unerbittliche Gericht der Gerechtigkeit Gottes, dessen furchtbare Entscheidung ihr folterndes Gewissen mit Grund ahnete; sie wandelte mühsam und wankend neben ihrem Nosch ang einher und schwieg.

Noschang bemerkte ihren tiefen Kummer; liebe Mahbis lah! fing er endlich an, siehe, wir sind nun auf dem großen Standpunkte, wo uns die Barmherzigeit unsers hochgelobten Erlbsers zu seiner Herrlichkeit einführen wird, sen getrost, und zweisle nicht! Er — der große Sündentilger, ist gnädig und barmherzig.

Mahbilah schwieg, aber sie schwieg schrecklich!

Ein edler frommer Wanderer pilgert einsam und mude in der Abenddammerung auf seinem Pfade sort; zu ihm gesellet sich ein freundlicher Fremdling, der ihm seinen Weg durch holde Gesspräche verkürzt; der Wanderer freut sich des Freundes, und die Hossnung, länger mit ihm zu reisen, macht seinen Fuß leichster; schon sehen sie von Ferne die friedliche Hütte, wo sie ruhen und sich erquicken sollten; der Wanderer faßt seinen Gefährten am Arm, sieht ihm freundlich ins Gesicht, um die Freuden des

nahen Ziels mit ihm zu theilen. — Aber er faßt nun eine modernbe Leiche, er fieht einem Tobtengerippe in die leeren Augenhöhlen, er wittert einen todtenden Leichengeruch — er flieht und eilt zur Berberge, und empfindet für den Freund nicht mehr Freundschaft, sondern Abscheu; so auch Noschang. - Starr saber Dab bilah an - nicht mehr fah er die reizende liebevolle Gatting sondern ein drohendes Ungeheuer, das wie eine rothe Glut; aus ihrem Wesen berauszuschimmern begann. Er wollte sich eutsets nen, aber ein richtender Engel, der auf seinem Boltenwogen einherzog, befahl ihnen beiden zu bleiben und ihre Lebendrullen: zu entwickeln; - Roschangs Sundenregister war verwischt; und auf bem weißen, rein gebleichten Grund ftrahlte mit goldener Schrift die Burgschaft der Gerechtigkeit Christi; aber Dahbis lah entwickelte lauter Larven, hinter welchen Schlangenbrut zischte. Die menschliche, liebenswürdige Gestalt, das Gbenmaß der Schönheit schwand auf immer, und die schreckliche Rgreiketur ber gefallenen Geister, die Physiognomie des emigen Abgrunds trat an ihre Stelle, ihre außere Form vergestaltete sich nach den herrschenden Leidenschaften, und ihr ganzes Ansehen erregte Grausen und Abschen; scheußlicher, ekelhafter läßt. Ach nichts benten, als die Gestalt eines abgeschiedenen Unzüchtigen, in dem nun die Leidenschaft das auschaubare Phantom recht nach ihrer Natur formen kann.

Mahbilah flog hin in die ewige Nacht, wie ein Pestdampf, der im Finstern einen grünlichen Slast aushaucht, und nun auf Einmal vom Sturm verweht wird; Nosch ang aber folgte dem freundlichen Wink des Richterengels, er schwang sich zu ihm in die Wolke und mit ihm hoch dem Lichtmeer des ewigen Worgens entgegen!

Mun-begreif' ich, wie ein liebendes Chepaar, von dem der eine Theil fromm, der andere gottlos ist, auf ewig getrennt werden kann, ohne daß die Seligkeit des frommen Gatten das durch getrübt wird. In einer Che, wo eine solche Trennung zu befürchten ist, sindet ohnehin keine wahre geistige Liebe Statt; denn diese entsteht blos und allein aus der Gleichformigkeit der Gesinnungen und des Charakters; diese kann aber nie in einer solchen Che zu Stande kommen, sondern hier beruht die ganze

Unhänglichkeit des Einen an dem Andern auf körperlicher Schon, beit und physischen Bedürfnissen, die Anhänglichkeit aber ist in einer begnadigten Seele dem Geiste unterthan, und wird mie zur herrschenden Leidenschaft. Sobald also der erlöste Geist die sündige Hülle: abgelegt hat, so ist er auch von der Dienstbarkeit der sottpflanzenden Natur befreit, und die Liebe, die bloß dar, auf betuhte, hört ganz auf; dagegen tritt Grausen und Abschen an ihre Stelle, sobald sich nur der andere Ehegatte entwickelt und in einen Satan verwandelt, je nachdem es das eiserne Schicksal seiner Leidenschaft gebeut.

Bei diesen Erläuterungen könnte aber Jemand fragen: ob denn die Leidenschaften nicht aus der körperlichen, physischen Natur entstanden, folglich auch im Tode aufhörten? in diesem Fall könnten sie hernach im Geisterreiche nicht mehr fortwirken.

Hierauf dient zu Antwort: Allerdings liegt der Stoff der Mas terie der Wirksamkeit der Leidenschaften im Korper. Go lange nun dieser Stoff, diese Materie nach den Gesetzen der Natur bewirkt wird, wie solches von den unvernünftigen Thieren geschieht, so geschieht dem Willen Gottes Genüge, und in biefem Kall entsteht eine Aftion, eine That, aber keine Passion, keine Leis benschaft; sobald aber der unsterbliche vernünftige Geift die ans genehme Empfindung, den Genuß, den der gutige Schöpfer mit solchen physischen Aftionen verbunden hat, um zur rechten Zeit dazu anzulocken, zum Zweck macht, und also nicht die Folgen ber Aktion, so wirkt er mit seinem freien Willen in die Gesetze der Matur, anstatt ihnen zu folgen, ihnen gemäß zu handeln, mißbraucht er sie, und wird zum Emphrer gegen ihren und seis nen Schöpfer; er wiederholt also die Aktionen wiedernaturlich, blos um seines Vergnügens willen; nach den wiederruflichen Gesetzen der physischen Natur des Menschen stärken sich die Drs. gane am mehresten, die am mehresten gebraucht werden, bis fie das Uebermaaß endlich gar zerruttet; je mehr sic sich aber stärken, desto stärker werden auch ihre Reize, ihre Forderungen an den vernünftigen Geist; er folgt also auch bann, wenn ihn Vernunft und Gewissen überzeugen, er handle unrecht. Jett ift die Aktion zur Passion, zur Leidenschaft geworden, das ift: ber vernünftige Geist wird nun von dem Genuß beherrscht, anstatt

des er den Geseigen der Natue und des Gewissens gehorchen sollte. In diesem Zustande bringen die physischen Reize des Abrpers de Aftionen immer ine Gebachtniß und in die Imagination; biefe reigen ben Geift jum Genuß, und diefer bann ben freien Billen zur That, und so geht es in einem ewigen Treiben ims mer fort. Das Rad der Ratur entzündet fich in feinem minaturlichen flarkern Umschwung, und gebiert so die Quelle der Dolle in fich felbst; denn wenn nun der Mensch stirbt, so bleibt der Rorper gurud, die Lebensgeister aber, ober die bem elettrischen Aluidum abriliche Lebensmaterie, die dem Geist ewig unentbebtlich ift, und mit ihm die Seele ausmacht, nimmt ber Beift mit, wad bildet sich nun bas Gedachtniß und die Imagination starter, ober wenigstens in aller der Starte wie borber; Diese felt ihm unaufhörlich die ehemaligen Aftionen vor, und erinnett ibran ihren Genuß; da aber die Organe bazu fehlen, so ist differ Genuß unmöglich; baber ewiger hunger ohne Sättigung, cin Buftand, ber ben Geist unaussprechlich elend macht.

Die Leidenschaften gehen also mit ins Geisterreich, aber nicht die Aktionen, und dies ist die Quelle der innern Höllenqualen, die dann durch die außern noch vermehrt werden. Seligist der, der Heiner Leidenschaften wird; und ihren Brand im Blute des Etlosers soschlagte

Rach dieser fürchtbaren Chescheidung, vor welcher der gute treue Stit sedes driftliche Chepaar bewahren wolle, bemerkte ich eine abgeschiedene Seele, welche einsam und traurig einherging; in einiget Entsernung wandelte eine andere; beide bemerkten sich und naherten sich einander.

Die erste. Friede und ewige Ruhe sey mit dir!

ľ

Die erste. So lange bin ich nun schon in diesem dunkeln Müsenthalt des Schweigens und der Ungewißheit, und noch sehe ich keinen Ausgang, keinen Weg zum Himmel; oft werden Stellen gerichtet, und ich werde vorbeigegangen; zuweilen gesellen sich gute Geister zu mir, aber bald verlassen sie mich auch wieder. Sie sagen mir, ich hätte noch Anhänglichkeit an Gesgenständen des irdischen Lebens, von denen ich mich erst losmaschen müßte, und dazu sühle ich keine Kraft in mir.

Die zweite. Auch ich bin schon einige Zeit dier, und ze rade das nämliche sagt man mir auch. Aber worin besteht dem eigentlich deine Anhänglichkeit?

Die erste. Ach, sich hatte eine liebe Frau, einen Engel ben mir Gott jum Schutz und zur Rettung gab, eine wahr baft apostolische Geele. Diese brachte mich zum Nachbente über meinen gefährlichen Zuffand, denn ich mar im eigentlicher Singe ein marmer Berehrer des dreifachen Gotzen. Augenluft, Bleischesluft und Hochmuthe; ich wurde durch ihre ernfte und liebreiche Ueberzeugung zur mahren Buffe gebracht, ich menben mich von herzen zum großen Gundentilger und fand Gnat und Bergebung der Sunde bei Ihm; von nun an fuchte ich bor bem herrn mit aller Treue, mit Wachen und Beten m mandeln, aber es währte nicht lange, so bekam ich eine bistig Mrankheit, in welcher meine Frau, mit unaussprechlicher Sehn sucht entweder um mein Leben oder um meine Seligkeit fichte: das Erste wurde nicht erhört, denn ich starb schon am fiebenten Rage, und das Zweite ift noch bis jetzt unerfullt geblieben. Dann hatte ich auch eine einzige Tochter, die von Jugend auf pon ihrer Mutter zum Engel gebildet wurde, an der mein Den bing und noch hängt. — Ach, ich kann der Anhänglichkeit-gu diese lieben Gegenstände nicht los werden; und doch sebenich guch wohl ein, daß dieser Zug rudwarts - meinen Zug vor morts unausbleiblich bemmen muß! herr, mas foll ich thun, daß ich selig werde? Diezweite. — Ich fange an, dich zu kennen — ich be

merkte Aehnlichkeiten — hießest du nicht ..... Du bisk mein Vater!

Die erste. Ja so heiß ich — Bist du denn meine Elesnore? — bist du gestorben? — beiner Mutter entstohen?
Die zweite. Die bin ich — und meine Mutter wish auch bald kommen; sie hatte die Auszehrung, so wie ich: drei Jahre warst du todt, als ich einen Blutsturz bekam, an dessen Folgen ich vier Jahre Vieles ausgestanden habe, und dann ent hunden wurde; nun din ich auch schon einige Zeit hier, ohre zum Licht zu kommen; auch mir sagt man, daß mich eine in sische Anhänglichkeit zurückhalte; aber wie kann ich mich von

tium Gegenstande los machen, an den mein Berz wit unauflielichen ewigen Banden gefesselt war?

Dir erfte. Wer ift benn biefer Gegenstand?

Die zweite. Du wirst dich noch des jungen .... bei nie frem Nachbar .... Hauslehrer wurde. Das angenehme, sanste mo christliche Wesen dieset jungen Mannes, seine ausnehmende Geschicklichkeit und sein gesitteter Wandel rissen mich unaushalte der zu ihm hin; auch er sesselle sich an mich; wir versprachen mes ewige Liebe und uns zu heivarden, sobald er ein Umt betommen würde. Rurz vor meinem Tode bekam er auch eine Bersstagung; er siehte um mein Leben, aber vergebens! — ich ente sieh ihm und nun sehnt sich mein Geist zurück, das geliebte Vild sehwebt mir immer vor Augen.

Der Bater stand bei dieser Erzählung traurig in sich gekehrt

mb schwieg; so auch seine Tochter.

Tetet traten aber andere Personen auf den Schauplat: zwei Engel führten eine so eben abgeschiedene Seele herzu, und dem ewigen Morgen entgegen. Hoch im Licht, wie der Morgenstern angelt, erschien von ferne der Richter. Engel, und bald sant et herab zu der Neuangekommenen, der er mit froher Miene die Entwicklung gebot. — Ein Paradies Gottes war diese Rolle, volledon Früchten des ewigen Lebens; Vater und Tochter erkannten Gattin und Mutter, und ihre Herzen schmolzen wie Wachs in der Glut, sie wollten sie umarmen, aber sie durften nicht. Jetzt gebot auch der Engel dem Vater die Enthüllung seiner Lebensgeschichte, sie war rein und lauter, alle Sunden waren gerilgt; Früchte waren gesäet, aber noch nicht reif; ein schwatz zer Flor schien Alles zu verhüllen, aber dieser verschwand im Anschauen der Gattin.

Nun enthüllte auch Eleonore ihre Rolle, sie war auch voller. Lebensfrüchte; aber ein bichter Flor hing darüber; man kounte kamm erkennen, was darunter verborgen lag.

Der Aichter . Du heißest nun Naemi; lege ben Trauerstot ab! Der, den du liebtest, war deiner nicht werth; ir henchelte dir Frommigkeit um deiner Schönheit und irdischen Bermögens willen; aber heimlich lebte er in Lastern der Unzucht Sillings samm Sarvien. 11. Bent burch den Tod dem funftigen Jammer entrissen.

Naemi's Schleier schwand wie ein Wolkenschatten vom Blumenfeld, und dieser Garten des Herrn stand in voller Bluthe.

Aber die Mutter — Josanna war ihr neuer Name — strahlte in ihrer Verklarung wie ehemals der Engel, als er in der Nacht den Hirten zu Bethlehem die Geburt des größten Menschen, des Sternenkönigs, perkündigte. Ebion, ihr Satte, stand ihr gegenüber; tief gedaugt, sprach er: Uch möchte ich nur ewig in deiner Nähe bleben dürsen! — Wie viel habe ich Armer versäumt — wie kann ich hoffen, gleichen Grad der Seligkeit mit dir zu genießen?

Der Richter. Sen zufrieden, Ebion! die ewige Liebe trennt die erlösten, sich liebenden Chegatten nie, wenn sie ans ders gleicher Wille und gleiches Verlangen bescelt: die Verschies denheit besteht nur darin, daß der Weitergeförderte einen größern Wirkungskreis bekommt, und darin auch größere Wonne genießt, als der, der auf einer geringeren Stufe sieht. Und du, Naemi, wirst deiner Mutter beigesellt, du sollst ewig mit ihr leben und wirken.

Alle Beide, Ebion und Naemi, wurden nun auch verklärt, und der Richterengel, der, wie man mir sagte, Fenelon war; nahm sie alle Drei zu sich auf seinen Wolkenwagen und führte sie über das Gebirge dem Urlicht entgegen. —

Gern hatte ich mehreres über das Verhaltniß der Ehegatten in jenem Leben mitgetheilt; allein die Zeit, die mir zu diesem Bande der Scenen aus dem Geisterreiche vergönnt ist, schwins det, ich kann für jetzt nicht mehr leisten. Sollten aber meine Lieben die Fortsetzung wünschen, so werde ich ihnen mit der Zeit ihren Wunsch gewähren.

Diesenigen, denen diese Einkleidung oder auch das Eingekleis dete nicht gefällt, werden freundlich gebeten, durch ihren Tadel und Krittelei Andern den Genuß dieser Seelenweide nicht zu verschittern, oder auch mir den Stab zu brechen. Der Herr ift allein mein Richter und mein Erbarmer. Ihm die Ehre! Amen!

# Cilfte Scene.

### Das Schicksal ber Namchristen.

Benn man ben Lebensgang ber drifflichen Denfchbeit nur einigermaßen aufmertfam betrachtet, fo findet man, baf bei weitem ber größte Theil bes Bolts bargerlich gefittet manbelt, bie außern Wiligionegebrauche feiner Rirche orbentlich beobachtet und in feinem gesellschaftlichen Betragen ziemlich untabelhaft ift. Bas foll man nun von bem Schidfale biefer Denfchen Rlaffe nach bem Tobe benten? - Bielleicht foll man gar nicht barte ber urtheilen? - Lieber Refer! über Gingelne, aber abgefciebene Perfonen, bie wir in biefe Rlaffe ordnen, burfen wir folechterdinge fein Urtheil fallen; benn wie tonnen wir es wife fen, mas im Innern diefer Scelen vorgeht, ebe fie ben großen Schritt aus ber Beit in die Emigfeit thun ? - aber aber bie gange Rlaffe, über Menfchen überhaupt, die in einem folchen Bus fande ber Gleichgaltigfeit fterben, muffen wir allerdinge nachbenten; benn follen wir bas Urtheil ber Berbammnif uber fie forechen, fo fchaubert bas menfchenliebenbe Derg vor bem fchrede lichen Gebanten, fo viele Menfchen ungladlich gu wiffen, bebent gurud, und bann mare bie fleine Ungahl ber Musermable ten burch bas toftbare Berfohnblut fo theuer erfauft. Bollen wir fie aber auch in die Geligfeit berfeten, fo find bie guten Beelen febr ju bedauern, Die mit fo vielem Ernft und Gifer tampfen muffen, um bas Kleinob ju erringen; die burch fo viele fchwere Leibens - und Berlaugnungewege geführt werben, de fie ber Gnabe Gottes in Chrifto berfichert fenn tonnen, und beren Beiligungeweg mit ihren bluttriefenben Bufftapfen bezeichnet ift; und endlich marbe ja auch burch biefe Behaups fung einer gefährlichen Gicherheit Thur und Thor gebffnet.

3ch fuchte alfo bie Babrheit an ihrer Quelle, und mir marb. burch folgende Ocene in meinem Borftellungevermogen ber Muf-

fdluß gegeben.

Sesai hatte einen schönen Kampf gekämpft, am Glauben nicht Schiffbruch gelitten und aufrichtig vor Gott gewandelt; seine Stunde schlug und er wurde von dem Engel Semaja ins Geisterreich geführt.

Sesai. Mir ist innig wohl, mein himmlischer Bruder! ich fühle mich selig in diesem dammernden Lande — wo doch überall nicht das Geringste ist, das mich erfreuen könnte, aus ßer jenem herrlichen Lichte, welches über das Gebirge herstrahlt, und der erfrischenden Kühlung, die von dort herüber weht.

Semaja. Wenn ein Erlöster und Auserwählter des Herrn, der seinen Christenlauf redlich vollendet hat, seine irdische Hulle und die Sinnenwelt verlassen hat, so wird der innere tiese Gottesfriede, der disher durch's Fleisch gleichsam gefangen gehalten wurde, frei, er erfüllt nun das ganze Wesen des Menschen, und so wie die Sonne hinter einem dunkeln Gewölke hervortritt, und nun Fluren und Auen milde bestrahlt, so durchglänzt jener Friede die ganze Seele und erfüllt sie mit himmlischer Wonne; sie mag seyn wo sie will, sie ware selbst in der Holle selig!

Sesai. Ach du herrlicher Bruder! der Herr sen gelobt, daß ich diese Wahrheit an mir selbst empfinde. Aber auf diese Weise ware ja kein eigentlicher Ort der Seligkeit nothig, eine abgeschiedene christliche Seele, die so, wie ich jetzt, die Quelle unaussprechlicher Wonne in sich selbst hat, ist ja schon glücklicher, als sie es je erwarten konnte und erwartet hatte.

Semaja. Du stellst dir die Sache sehr unrichtig vor, wenn du glaubst, dein zukunftiges ewiges Leben sen nichts weiter als ein Justand der Ruhe und des Genusses. Nein! lieber Bruder! alle deine erhöhten Kräfte mussen nun, ihrer Vorbereitung, Richtung und Bestimmung gemäß, zum Besten des Reichs Gottes thätig. senn, und dazu ist eine Welt ersorderlich, die der Natur ihrer Bewohner angemessen ist.

Sesai. Ich empfinde tief, daß du Recht haft; ber hoje Gottesfriede, den meine Seele jetzt so überschwenglich genießt, ist der Boden, auf den ich nun, in vollkommener Abhängigkeit vom Herrn, in meinem kunftigen Beruf edle Thaten der Govtes, und Menschenliebe saen und pflanzen muß; dann erst werden den daraus paradiesische Lebensfrüchte erwachsen, deren Genuß

bain die Seligkeit meiner Brüder und auch die meinige unends lich erhöhen wird.

Semaja. Du sprichst schon Wahrheit, wie unser Einer, und kommst doch erst aus dem Traumthal herauf! Verherrlicht werde der Herr durch dich bis in Ewigkeit!

Sesai. Amen! Amen! Sein ist Alles, was an mir ist; nur ihm sen es geweiht! — Aber, mein herrlicher Bruder! ich sab' eine, Bitte an dich, ich wurde dem Herrn und dir danken, wenn du sie mir gewähren konntest.

Semaja. Sage mir das Anliegen beines Berzens!

Gefai. Ich hatte verschiedene Nachbarn, die vor mir gesstorben sind, deren Leben so beschaffen war, daß man sie weder ju den Frommen, noch zu den Gottlosen zählen konnte; sie lebe ten bürgerlich, ehrbar, und thaten Nicmand unrecht; sie beobachteten alle äußeren Pflichten der Religion, des Unterthanen, des Chegatten und des Vaters; bei dem Allen aber blieben sie in ihrem natürlichen Zustande; von wahrer Buse, Vekehrung und Ausübung eigentlich er wahrer Christentugenden zeigte sich aber keine Spur, und eben so starben sie auch ohne die geringste Aeußerung irgend eines Verlangens nach der Enade Gottes in Christo; wenn es nicht Vorwitz ober unzeitige Neusgierde ist, so wünschte ich zu wissen, was für ein Schickal nach dem Tode auf die se Art Menschen wartet, besonders da sie millionenweise in der Christenheit gefunden werben.

mer Seelen am Juße des dstlichen Gebirges?

Fesai. Ja! ich sehe fie — ich sehe auch, wie einzelne frahlende Engel über das Gebirge herüberkommen, und einzelne Seelen abholen und hinüber führen; zugleich bemerke ich auch, daß fehr viele schaarenweise gegen Westen hin fliehen, welche scheußliche Gestalten annehmen und also wohl, leider! ins ewige Berderben verwiesen werden.

Sentaja. Du siehst und urtheilst ganz richtig; aber dem ungehachtet scheint doch die ungeheure Menge am Fuße des Berges eher zu als abzunehmen; begreifst du nicht, woher das kommt?

Sesai. Ich stelle mir vor, daß Alle, die von den Engeln

nicht abgeholt, oder verwiesen werden, zu einem von beiden Schicksalen noch nicht reif sind.

Semaja. Ganz richtig! aber wie stellst du dir einen Menschen vor, ber weder zur Seligkeit noch zur Verdammuß reif ist?

Sefai. Dank dir, himmlischer Bruder! jetzt begreif ich es. — Die Menschenklasse also, deren Schicksal nach dem Tode ich zu wissen wünsche, ist zu keinem von beiden reif; darum bleiben solche Seelen, weil ihrer unter allen Bolkern und Ständen so viele sind, in so großer Menge hier stehen. Aber verzeihe mir, wenn meine Neugierde zu weit geht! — ich möchte doch wissen, wie solch en Seelen eigentlich zu Muthe ist?

Semaja. Alle, ohne Unterschied, sind sehr traurig; aber in der Art ihrer Traurigkeit sind sie so verschieden, wie ihre Charaktere. Wenn du naher davon unterrichtet seyn und den Zustand deiner ehemaligen Nachbarn kennen willst, so wähle dir Einen in Sedanken aus, mit dem du dich gern unterhalten möchtest, und sasse den Willen, bei ihm zu seyn, so wird dich dein Wollen zu ihm hinziehen und ich werde dich begleiten.

Diesem Rathe folgte Sesai; er und sein Begleiter schwangen sich weit hin in die Ferne, und standen nun vor einem Geiste,
der dem Sesai ganz unkenntlich war; doch nach einigen Fragen und Antworten erkannten sich Beide bald, und der Nachbar, den wir um der Mißdeutung willen Kadar nennen wollen, schien sich etwas auszuheitern, und nun begann folgendes
Gespräch:

Kadar. Also bist du nun auch hier in diesem ewigen Trauers lande? — D wie unglucklich sind wir!

Sesai. Ich bin nicht unglucklich, mein Freund, ich bin ses lig! mir ist hier so innig wohl, daß ich, wenn es Gottes Wille ware, ewig hier bleiben konnte.

Radar. So haben mir mehrere geantwortet, und Alle, die so antworteten, wurden bald von den Engeln über das Gebirge geführt, dieß Glück wirst du auch bald haben, und ich muß hier immersort in der größten Schwermuth forttrauern.

Sesai. Nun so sage mir doch aufrichtig, worüber du eigents lich trauerst? — ist es Entbehrung der ewigen Seligkeit, ober

Schusucht nach bem ehemaligen irbischen Leben, ober qualen bich beine Sanden?

meines unsäglichen Rummers auszuspähen; blos bas Deimweh wach dem für mich auf ewig verschwundenen Erdenleben peinigt wich. Ach! — wenn ich in dieser leeren dunkeln Bufte an bie frohen Stunden denke, die ich im Kreise meiner Lieden versledt habe; wenn ich mich an den lieblichen Genuß erinnere, den ich wirk miehen Gutern und im Umgang mit meinen Freunden hatte, dann würde ich für Rummer vergehen, wenn ich nicht unperblich wäre.

Defai. Wenn dir also die freie Wahl gelassen wurde, ob du die ewige Seligkeit mahlen, oder wieder in dein voriges Lesten zurücklehren wolltest, so wurdest du das Letztere mahlen? Radar. Ach, ich kenne ja die ewige Seligkeit nicht, ich weiß ja nicht, wie der Himmel beschaffen ist; aber das auf ewig verlowie Leben kenne ich, ich empfinde gar tief, wie wohl mir demaals war, und wie wehe mir nun ist.

Gefai. Atmer Freund! du weißt doch, daß es unmbglich ift, das destorne Leben wieder zurückzubringen, — du weißt auch, daß alle beine zurückzelassenen Lieben nach und nach alle hieherkommen, und daß das Erdenleben so veränderlich ist. — Bende doch deine Ausmerksamkeit und dein Vorstellungsbermdsgen-hunntehr vorwärts nach den unvergänglichen Gütern, detten du hier so nahe bist.

Radar. Ach Freund! das ist mir schon oft gesagt worden; Engel haben mich unterrichtet, was ich thun mußte, war zur Rube zu kommen, aber wie kann ich! — Lehre du den Maulwurf fliegen und in die Sonne schauen, und ben Abler umer der Erde sich Gange wühlen!

Das Mitleiden trubt meine Seligkeit.

Semaja. Sein Inneres ist noch nicht reif; er muß mit gewßem Ernst und unüberwindlicher Beharrlichkeit alle Borstellungen bekämpfen, und so wie ihm irgend eine Erinnerung aus seinem verschwundenen Leben einfällt, so muß er sie alsofort sehren lassen, und an dessen Stelle das Leiden und Sterber unseres erhabenen Erlosers betrachten. — Diese Benstellungen muß er sich so lange wiederholen, bis sie ihm nach und nach ange nehnt und dadurch die Bilder der Vergangenheit in seinem Gedächte nisse vermischt werden; so wie nun die Ideen vom Verschntsch Ehristi dem Seist ansangen wichtig und rührend zu sepn der entsteht eine wohlthätige Wonne der Wehmuth und eine Schwsucht in ihm, die ihn dann allmählig dem Licht näher, und erde lich zur Ruhe bringt.

Sesai. DRabar! solge diesem Rathel - Du kannknach gerettet werden.

Rabar. Ach Freund, ich bin wie gelähmt wie, kann ich? Semaja, Schwerer wird es dir jetzt wiel schwerer als ehmals, da du aber jene Gnadenzeit versäumt hast, so, ist mur kein anderes Mittel mehr für dich übrig. Aber mit allem Ernst der himmlischen Liebe spreche ich dir tief in dein Inperes solgende Wahrheit aus: eile, meinem Kath zu solgen! denn wenn du hier im Reich der stillen Ruhe und des Rachdenkens noch nicht zur Erkenntniß und zur Umkehr kommst, so wirst du an einen fürchterlichen Ort verwiesen werden, wolgnalvolle Läusterungsseuer die süßen Vilder der Vergangenheitzausbrennen wüssen. Sile! deine Zeit, die dir hier vergannt ist, ist bald verstoffen.

Radar. Ach du himmlischer! ich bebe vor Angst und James mer! ich wollte ja gern kampfen, wenn ich nur Kraft batte.

Semaja. Du wolltest gern? — wolltest du auch vorbin? — icha, der, Ich ahne von ferne etwas Erleichterndes — ich wellte vorhin nicht, aber jetzt will ich.

und folge meinem Rath! — auch hier noch ist die Kraft der allgenugsamen Gnade in den Schwachen mächtig — sen stande haft und kämpfe, so sinden wir uns in den Wonnegesilden des Kinderreichs wieder. (Semaja und Sesai entfernten sich) Sesai. Glaubst du, daß Kadar gerettet wird?

Semaja. Ich hoffe das Beste; es kommt nun blos auf Beharrlichkeit im Wollen an, dadurch verlängert er die Zeit seines hiesigen Aufenthalts; wird er dann auch im Wachen und Beten treulich kämpfen, so kann es ihm noch gelingen; dech

seines eine solche Seele nie zu dem Grad der Seligkeit derer, die in ihrem indischen Leben zur Ueberwindung gekommen sind; sie gehört zur niedrigsten Klasse im Reiche Gottes; denn dieses twiß zu auch seine Unterthanen, sein gemeines Bolk haben, und dehin bringen es dann eudlich solche träge, kraftlose Nauchristen, wenn sie nach langen und schweren Werlängerungsproben im Pades sich noch endlich besinnen.

Sesai. Don ewige Liebe, wie gnädig bist du! Aber stipd anch wohl die mehrsten Namchristen so glücklich?

Semaja. Bei weitem nicht! — Die mehresten versieffen burch ihre Kraftlosigkeit ins Verberben, und mussen erst durch die Qualen des geistigen Läuterungsseuers nach und nach gereis niget werden.

Gesai. Ach Gott, das ist traurig! Aber ware es mir mohl erlaubt, mich noch nach einem meiner Bekannten, unch dem Radad, zu erkundigen?

Semaja. Wer war benn dieser Radab?

wann; er führte ein ehrbares und untadelhaftes Leben, versäumte keine Kirche und stein Abendmahl, und überall, was er sebte und webte, da mischte er Sprüche aus der Bibel und Strophen aus geistlichen Liedern in seine Gespräche; überall suchte er zu lehren und zu erbauen, und auf seinem Todbette blieb er am Predigen, bis ihm der Odem stillstand.

Mit Schrecken bemerkte Sesai, daß sie der Zug westwärts vom himmlischen Lichte abwärts führte. Ach, himmlischer Bruster! seuszte er, ich fürchte, Nadad ist noch unglücklicher als Ladar.

Semaja. Davon wirst du dich bald überzeugen konnen. Siehst du dort in der erlöschenden Dammerung einige Hügel?

Sefai. Kaum bemerke ich sie im scheinenden Lichte.

6

Semaja. Dort wird sein Aufenthalt senn; benn die Martte threier im Reiche Gottes pflegen da geläutert zu werben.

Sefai. Ach, ich fürchte sehr, daß er zu dieser Klasse gehört.
Gemaja und Sesai schwebten nun zwischen den Spacht

bing ber ewige Morgen fing hier an, zweifelhaft zu werden ibat nur das, mas eine fternhelle Nacht ift. 3m tiefften 3 aber ahnete man etwas Rothliches, und es war einem zu 31 To, ale ob man einen dumpfen Donner gehort hatte. Die gel waren ungeheure schroffe Felsenstucke, Die ber Donner Militächtigen aus dem fernen Gehinom hieher geschleudert: be fie bildeten schlängelnd fich herumwindende enge Thaler, in den der Solle sich nahernde scheußliche Geistergestalten, d einsam, theils gruppenweise herumirrten. hier fanden fe ben armen Nadad; er stand erhoben auf einem niedt Betfenstück, und vor ihm eine Anzahl Geister, die ihm zuber Go wie ein Fieberkranker im Delirium irre und unzusamm hangend spricht und die schönsten Wahrheiten und besten Beg durcheinander wirft und verunstaltet, so auch Radad; in tiem Munde wurde hier Alles, was heilig ist, herabgewurt und seine schrecklichen Zuhörer lästerten, spotteten und boh ihn und das, was er sagte, auf eine recht höllische Weise; marterte und betrübte dann den armen Redner tief, und boch er fort und suchte sie eines Bessern zu belehren; allein alle f Mahr war vergebens, bas Spotten und Lastern wurde im faftinmer und bamit auch fein Jammer.

Wie Rund Madad! fing er ant du bist unglücklich — du pr dich vergeblich; du predigst und der Herr hat dich nicht gesan bit lehrest, ohne vom Geist Gottes unterrichtet zu senn; dadi machst du nun, daß der Name des Erhabenen gelästert wi und so häusest du dir die Gerichte des Allmächtigen auf Etg des Zorns.

doch den Namen eines wahren Christen hattest. — Muß ich de nicht allenthalben Jesum Christum und sein Wort bekennt und wenn ich dazu bestimmt bin, der Holle seine Shre zu tkundigen und seinen Ruhm den bosen Geistern, was geht i dich an?

Semaja. Zurne nicht, verarmter Geist, damit du ni die Holle in beinem Innern anzimdest! — Prufe dich gen so wirst du finden, daß du deine Ehre der Hölle und bein 3 Refent ben bofen Geiffern verkindigeft. Der tiefverftectte Grund baises Scheinehriftenthums und deines Weiffagens auf bem Gaffen sund Straffen eft Selbft fucht; bu mochtest gern, fir einen hacherleuchteten apostolischen Mann gehalten werdert, und!haft boch nicht eine einzige aposiolische Tugend an bir; - statt von Perzen bemuthig zu senn, ohne welches Niemand zur Banger schaft bes himmels gelangen kann, suchst bu fogar im Truptl del. Derru beine eigene Chre; anstatt durch Sanftmuth beine Beinde zu besiegen, garnest du und vermehrst dadurch die Gluth der Dille in dir und ihnen; anstatt mit Lieben und Dulben wohle thatig in senn, machst du durch dein unberufenes Lehren und Predigen !bie Geister lastern, und haufest also Born auf Born: und Berbammis auf Berbammnis. Babad. Deine Worte sind Wahrheit, aber sie marter mich mit sollischen Qualen. — Entfernt ench von mir ihr Himmlischende ich fann eure. Nähe nicht ertragen. mi Semaja; (indem er einen himmlischen Lichtstrahlijauf ihn hinfließen lagt, ber ihn und feine Bubbrer wegscheucht)u Minter Radad! dass Entfernen ist leider an dir!

Bemaja und Sesai wendeten sich nun wieder dem etrigen Worgen zu.

Sesai. Nadads Schicksal ist bedauernswürdig, und nur die Worte des Herrn, Matth. 7, 22: Herr! Herrt haben wit nicht im deinem Namen geweisfaget n. s. w., geben wir den Ausschluß über die Gerechtigkeit desselben.

Semaja. Die Urtheile der Menschen sind sehr trüglich; sie halten machen sur fromm, der in den Augen des Herzense und Nierenprüsers ein Greuel ist, und Viele werden gar nicht einmal sur erweckt gehalten, die doch der Herr unter seine Ausserwählten rechnet, und hier Manchen sur tief erniedrigen und beschäusen, der sich in seinem Herzen sur weit bester und bes gnadigter hielte, als sie.

"Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet!" Aber nunthab? ich noch ein Anliegen, mein himmlischer Bruder Lich habe viele Jahre mit einem Manne an einem Orte gelebt, der uns Alben ein Rathsel war; sein Wandel war durchans unsträssich; seine

bergliche Demuth, : feine. Sanftmuth, feine Gebuld: und feine runaussprichlich wohlthätige Liebe außerten sich bei allen Gelb genheiten, naber fohne ben mindeften Prunt, ohne fich zeigen m imollens: Die ebelsten Werke ber Liche, die er kunstlos zu vetfocten suchte, ftrahlten benn doch zu Zeiten aus ihrem verbotnenen Deiligehum hervor, und glanzten dann um fo viel herrs licher Bei bem Allem aber konnte man nioverschren, ob er wied Derzen an Chtistum glaube? Immer verbarg er seine Del melle, wenne von dem Hochgelobten die Rede wurs zwar spruch Etrsurcht und Liebe von Ihm, aber wenn man ihn aus auforschen: suchte, ob er auch die Gottheit Christi und sein Ber Bonungswerk glaubte, so wich er immer mit einer Art von Balegenheit und Beschämtheit aus. Dieser Mann hieß Hoschieni, deinftarbermur einige Wochen vor mir; man war aufmeitsam auf ihn wahrend seiner Rrankheit bis in seinen Tob, fein Be tragen war fanft, dulbend, lammeartig; er erkannte fich als den größten Sunder, aber daß er seine Zuflucht zu dem großen Banbeutilger genommen hatte, darüber außerte er fein Wort. Durfte ich mich auch wohl nach ihm erkundigen ? d ich bei in nyschemaja: Wir wollen ihn aufsuchen.

Der Zug des Willens führte Beide weithin gegen bas dits liche:Gebirge zu; auf einem Hügel am Fuß deffelben fanden sie den Soldieni. ruhig hin und her wandeler, und sich zu Zeiten wit ihmbern abgeschiedenen Geelen unterreden. Se sa i nahte sich ihm, Beide erkannten und bewillkommten sich freundlich. in Verzeihe mir, lieber vielzühriger Reisegefährte uns seinem Zustand erkundige.

Heilens, der aus deinem Wesen zu mir herüberweht, auch ich empsindererhabenen Gottesfrieden, vo ich gleich noch nicht weiß, welches Schicksal auf mich wartet; ich bin aber auch mit Jedem zusrieden, denn ich weiß, daß sich der Herr aller seiner Weste erbarnet.

Dufch iend. Dit biefem innern Frieden, berin mie Besten werfentlich und bleibend ift, tann ihr Schickfal wie bas unfer nige werben; wir wurden überall felig fenn.

Sefai. Diefer Friede ift aber boch eine Frucht bes Geiftes Griffi, Die aus feinem bochheiligen Erlofungewert hersorblabte

und bann in une erreifte.

Spofchieni. Lieber Bruber! ich empfinde tief, was bu mit fagen willft; ich habe in meinem irdischen Leben viele schwere und langwierige Kampfe um bieses Puntes willen bestehen mussem und die schwersten Leiben haben mich bestürmt; jest hoffe ich auf die erbarmende Gnade des Allgatigen, und was mit chemals dunkel war, das werde ich nun bald im Licht erkennen.

Befai. Bergeibe mir, wenn ich bich um bie Urfache frage, warum bu in beinem Leben nie bie Gottbeit Chriffi und fein Ere

bfungewert offen und frei befannteft ?

Dofchieni. Gben aus biefer Quelle entftanben alle meine Leiben, und damit bu richtig über mein Betragen urtheilen tous neft, will ich bir bie gebeime Geschichte meines Bergens nach ber Babrbeit ergablen : ich wurde von Jugend auf von gotteefurche tigen Eltern erzogen, Die mich ju allem Guten anbielten, und mir eine bergliche Liebe ju Gott und Chrifto einflogten ; in bies fem feligen Stanbe ber Unschulb verlebte ich meine Jugende und Buglingejahre. Aber nun mußte ich auf mein Sandwert wans bern ; auf biefer Banberschaft gerieth ich in eine gewiffe Stabt; in welcher ber vornehmfte Prediger faft bffentlich gegen Chriftum: predigte, und in vertrauten Gefprachen laut behanptete: Chris fine fem nichte mehr, ale ein bloger guter Menfch und Sittene. lebrer gewesen; bies mußte er mit fo fcheinbaren Grunden vonjutragen, bag mir angft und bang wurde, und von biefer Beit an lagerte fich ein tiefer Rummer auf meiner Seele, ber auch bis in meinen Lob nicht bon mir gewichen ift. Ich fuchte alle bie Grunde jenes Predigers zu widerlegen, ich las viele Bucher bafur und damider, - allein nichts haftete, ber 3weifel batte fich meiner Bernunft bergeftalt bemachtigt, bag mir telite Bei meife Genuge thaten.

Bei bem Allen aber war meine Liebe gu Chrifto und bae Benet langen nach Ihm fo tief in meinem Wefen gegrundet, bag ich"

Jahre lang die schwersten Leiben ausgehalten hatte; wenn ich wir nur dahurch die Gewißheit der Wahrheit von Jesu Spriftel hatte erwerben können; aber ich habe sie ausgehalten, ohne zu diesem Ziele zu gelangen.

nehmen, wie er im Evangelium verkündigt wird; ich flehte ben ständig um Vergebung der Sünden um seines Verdienstes willen und um seinen, heiligen Geist; ich strebte unaufhörlich nach Licht und Kraft, um mit Wachen und Veten in der Gegenwart Gotstes zur dleiben, und dem Allen ungeachtet lastet der Zweifel auf meinem Gemüth, wie ein Verg hatte er sich auf meine Seele: gelagert.

Nach vieljährigem Ringen und Kämpfen in diesem troftlosen Buffande entstand nach und nach in meinem innern Seelengrunde: eine sehr wohlthätige, einfache, ruhige Empfindung: ich fühlte meine sittlichen Rrafte erhöht, und alle christlichen Tugenben wurden mir leichter; mein Gehorsam gegen die Gebote Christi, meine Gebuld, meine Demuth, meine Liebe zu Gott und ben Nachsten wuchsen, und ich empfand gleichsam einen zweiten Menschen in mir. Der Gine, den ich den Vernunft-Menschen nennen mochte, stand unter dem Gehorfam des innern neuen Menschen; aber da jener unmöglich bie Dinge begreifen kann, die des Geistes Gottes und ihm eine Thorheit sind, und da ihm nun einmal die antichristischen Truggrunde eingeprägt waren, bie ohne apodictische Demonstration nicht ausgetilgt werden konnen, fo stellte er immer dem innern Menschen die dunkeln Ideen bes-Imeifels vor, und dann entstanden die traurigen Fragen: Wie aber, wenn bein inneres verborgenes Friedensgefühl naturlich. mare? — Wer kennt die Tiefen der menschlichen Ratur? — Wielleicht ist, jene angenehme Empfindung eine naturliche Folge. vom Wachen und Beten, und von der Anstrengung, in der Gegenwart Gottes zu bleiben! — Wie, wenn du dereinft am Ziel fandest, daß die ganze Sache des Christenthums eben so Irrs thum und Zauschung ware, als andere Religionen? — und was dergleichen Ginwurfe mehr waren: D dann mar mein Rampf schrecklich! aber immer endigte er sich mit dem festen, unaberwindlichen Entschluß, dem Allen ungeachtet meinen bunkeln. Chairmer zu Christo und zum Bater in Christo, und ob ich gleich Beispiele genug von den auffallenden Gebets-Erhörungen hatte, die auch mein Glaubenslichtchen immer am Glimmen erhielten, so wurde ich doch in meinem Gebet um nähere Offen-barungen der Wahrheit von Christo nie erhört; mein Vernunste. Neusch mußte zwar gehorden, aber überzaugt wurde er nies weil alle Gründe, wodurch die Bibel als Gotteswort unterstütze wird, bei ihm nicht hafteten; und jene Gebets-Erhörungen famen ihm immer so vor, als ob es der Zusall so gesügt hatte.

Bei dem Allen aber wuchs der innere Mensch an Kraft und Gnade: ich empfand das Wehen des Seistes des Herrn immer kebbafter; ich wurde immer gebeugter, und bekam immer tiefere Bitte in mein natürliches Verderben; aber immer quoll auch die beruhigende Versicherung der Vergebung meiner Sünden, wie ein Lebensstrom, aus dem innern Grund meiner Seele hers vor. Mit einem Worte: ich wurde nach und nach ein Nichtsin meinen eignen Augen, und Sott wurde mir Alles!

Sefak Das ist eine hochst wunderbare Führung!

Bemaja. Lieber Bruder! solcher Führungen wirst du in Jukunft noch viele kennen lernen; der Herr ist wunderbar in seinem Wegen: denn er braucht mancherlei Werkzeuge in seinem: Reich, und er leitet mit großer Weisheit jeden Charakter, so wie es am schicklichsten ist, zu seiner Bestimmung. Wenn dies nur die kurzsichtigen Menschen bedächten und nicht richteten !

Gesai. Ja wohl! darum kann auch die Warnung vor dem. Urtheil über Andere nie genug wiederholt werden. Aber, lieber Bruder Hoschien ! man sollte doch denken, die vielen innern: Wirkungen der Gnade hätten endlich deinen Vernunftmenschen überzeugen mussen, daß Jesus Christus der Herr sen zur Ehre Gottes des Vaters und zur Erlösung des gefallenen Sünders. Hoschieni. Glaube mir, Bruder Sesai! — wenn ich in die Lage gekommen ware, die Wahrheit des Evangeliums von Jesu Christo mit einem martervollen Tode und mit meinem Blute zu besiegeln, ja ich hätte den vollkommenen Willen dazu gehabt, und ich hätte es, durch die Unterstützung der göttlichen Gnade,

Wie nach einer Sewitternacht ein goldner Sonnenstrahl eine pradiesische Landschaft voll reicher Früchte verklärt, so strahlte ins dämmernden Hades das ganze Gemälde der hingeschwunde nen Tage des frommen Sesai, und in dem Augenblick wurde er mit himmlischer Herrlichkeit überkleidet. Er floß über von jubelnder Freude.

Uriel. Hoschieni, offenbare dein Inneres!

Wenn ein Wanderer in der Nacht auf zweiselhaftem Wege muthig fortschreitet, und dann endlich auf Einmal bei andreschtnehm Morgen ins Freie heraustritt, sein Vaterland vor sich sieht, und dert, nicht ferne vor sich hin, den süßen Wohnplatz seines künstigen Lebens erblickt, und nun sieht, wie alle seine Lieben, die er für todt hielt, auf ihn zueilen, um ihn mit offenen Armen zu empfangen, so empfindet er einen Schatten von dem, was in Hosch ienis Wesen vorging. Der schwarze Schleier, der über seiner Vernunft hing, schwand wie der Schatten bei strahlendem Lichte, und nun war seine Freude freilich herrlich und unaussprechlich.

Uriel genoß Seligkeiten im Anschauen dieser Verklärungen der Erlösten des Herrn, und nun legte auch Semaja seine Hülle ab. — Er stand da — ein Engel Gottes in aller seis ner Herrlichkeit, und nun erkannte Sesai seinen ehrwürdigen Vater, der ihn schon in der frühesten Jugend auf den Weg der Wahrheit geleitet hatte. Neuer Jubel erhob sich; der Hades ware zum Munnel geworden, wenn das langer gewährt hatte. Darum lankte Uriel seinen Wolkenwagen, die drei andern gessellten sich zu ihm und erhoben sich über das Gebirge; — siesstrahlten dort in der Höhe, wie der Morgenstern, wenn er sich im Sonnenmeer gebadet hat, und nun die dammernde Erde beaugelt.

Der erhabene Erzengel, der den Zug führte, schwang sich mit ihnen über das Kinderreich und über das Reich des Kinder eich und über das Reich des Kicke hin, und nun standen sie auf dem smaragdenen Gestieße, welches das Reich des Lichts vom Reich der Herrlichsteine

Uriel. Seht, meine Bruder, dort auf dem erhabenen hugel wohnt Semaja, ihm ist vom Herrn vergonnt, seine Sohn

bei fich ju baben, fie arbeiten mit ihm in ben Gefchaften bes Reichs Gottes.

Semaja. Ja, mein Gobn Gefai! bort ift bein altefter Bruber, er ift ein Surft im Saufe Gottes und ein Pfeiler in

feinem Tempel.

Uriel Dort, mein Bruder Do ich ien i! wo fich ber Palmenhain ben Berg binanlagert, ragt oben eine goldene Altane bervor; fie icheint in ber Glorie bes beiligen Berges gu fchmelgen; ba ift bein Wohnplat; beinen fünfrigen Beruf wirft bu anf ber faphirnen Tafel beines Tempels finden.

Dofchieni. Mein ganges Befen fpricht lauten Dant, und meine ewige Daner foll ein immermahrenbes Salleluja fenn.

Sanft, wie ein wallender Rebel, fcmoebten fie alle Bier aber bie unaussprechlich schonen Aluren biefer himmlischen Lanbschaft bin, beren Naturfarben alle lebendiges Licht maren, in einem fo boben Grabe, bag es tein fterbliches Auge murbe ertragen tonnen.

Act ging ber Bug burch Gemaja's bobe Sallen; Alles icbien in einem purpurnen Feuer zu glüben, und ein fühlenber Duft mit Boblgeruch wehte Geift und Leben in Die Rommens ben. Eliphal, Sefai's altefter Bruber, ichmebte ihnen entgegen.

Ich verstumme - mein Stammeln fest Die Geligkeiten zu

weit unter ihre mahre Beschaffenheit berab.

Selig find, die reines Bergens find, benn fie werben bas Alles in ber Babrheit ichauen! -

#### Bwalfte Scene.

#### Christus als Soherpriester.

Eljaba und Genir maren fo eben von ihrem Richterengel aber bas bfiliche Gebirge bes Geifteireiche, über bie Grenze En bas Reich bee Lichte gebracht, und bann von ihm verlaffen Bruber! (prach er bei bem Sinschwinden, ehe ibr weiter beforbert werben tonnt, mußt ihr in bem Geheimniß ber Enthfung noch naber unterrichtet und ener Glaube muß berichtigt

Wie nach einer Gewitternacht ein goldner Sonnenstrahl ine pradiesische Landschaft voll reicher Früchte verklärt, so strahlte ins dämmernden Hades das ganze Gemälde der hingeschwunde nen Tage des frommen Schai, und in dem Augenblick wurde er mit himmlischer Herrlichkeit überkleidet. Er floß über von jubelnder Freude.

Uriel. Soschieni, offenbare bein Inneres!

Wenn ein Wanderer in der Nacht auf zweiselhaftem Wege muthig fortschreitet, und dann endlich auf Einmal bei andre chendem Morgen ins Freie heraustritt, sein Vaterland vor sich steht, und dort, nicht ferne vor sich hin, den süßen Wohnplat seines künftigen Lebens erblickt, und nun sieht, wie alle seine Lieben, die er für todt hielt, auf ihn zueilen, um ihn mit offer nen Armen zu empfangen, so empfindet er einen Schatten von dem, was in Hospitalen, so Wesen vorging. Der schwarze Schleier, der über seiner Vernunft hing, schwand wie der Schatzen bei strahlendem Lichte, und nun war seine Freude freilich herrlich und unaussprechlich.

Uriel genoß Seligkeiten im Anschauen dieser Verklärungen der Erlösten des Herrn, und nun legte auch Semaja seine Hülle ab. — Er stand da — ein Engel Gottes in aller seisner Herrlichkeit, und nun erkannte Sesai seinen ehrwürdigen Vater, der ihn schon in der frühesten Jugend auf den Weg der: Wahrheit geleitet hatte. Neuer Jubel erhob sich; der Hades ware zum Munnel geworden, wenn das länger gewährt hatte. Darum lankte Uriel seinen Wolkenwagen, die drei andern gessellten sich zu ihm und erhoben sich über das Gebirge; — sie. strahlten dort in der Höhe, wie der Morgenstern, wenn er sich im Sonnenmeer gebadet hat, und nun die dämmernde Erde beäugelt.

Der erhabene Erzengel, der den Zug führte, schwang sich mit ihnen über das Kinderreich und über das Reich des Biebes hin; und nun standen sie auf dem smaragdenen Gesbirge, welches das Reich des Lichts vom Reich der Herrlichs fie kunt.

ohnt Semaja, ihm ist vom Herrn vergonnt, seine Sohnt

bei fich zu baben, fie arbeiten mit ihm in ben Geschaften bes Reiche Gottes.

Semaja. Ja, mein Gobn Gefait bort ift bein altefter Bruber, er ift ein Farft im Saufe Gottes und ein Pfeller in seinem Tempel.

Uriel. Dort, mein Bruder Hofchieni! wo fich ber Palmenhain den Berg hinanlagert, ragt oben eine goldene Altane berber; sie scheint in der Glorie des heiligen Berges zu schineljen; da ift dein Wohnplatz; deinen fünftigen Beruf wirst bu tof ber saphirnen Tafel beines Tempels sinden.

Dofchien i. Dein ganges Wefen fpricht lauten Dant,

Sanft, wie ein wallender Rebel, schwebten fie alle Bier aber bie unaussprechlich schonen Fluren dieser himmlischen Lanbschaft bin, beren Raturfarben alle lebendiges Licht waren, in einem so hoben Grade, daß es tein sterbliches Auge wurde ertragen tonnett:

Jest ging der Bug burch Semaja's hohe Hallen; Alles ichien in einem purpurnen Feuer zu glüben, und ein kublichber Duft mit Wohlgeruch wehte Geift und Leben in die Rommensten. Eliphal, Sefai's altefter Bruber, schwebte ihnen migegen.

3ch verftumme - mein Stammteln fett bie Seligfeiten gu

weit unter ihre mabre Beichaffenheit berab.

ì

Selig find, die reines Herzens find, benn fie werben bas Alles in ber Wahrheit schauen! -

#### Bwölfte Scene.

#### Christus als Hoherpriester.

Eljada und Senir maren fo den von ihrem Richterenget über bas bfiliche Gebirge bes Geisterreichs, über bie Grenze
in bas Reich bes Lichts gebracht, und bann von ihm verlaffen
woben. Brüber! sprach er bei bem hinschwinden, effe ihr
weiter befordert werden konnt, mußt ihr in dem Geheimnis ber
Ethsung noch naber unterrichtet und euer Glaube muß berichtigt

11

werben, ehe ihr zum Schanen gelangen tonnt. Eljada und Sonir saben bem scheidenden Engel mit Schnsucht nach, und mit einenstthiger Stimme fragten sie: himmlischer Bruber, wer soll und unterrichten? Mit strahlender Rechte zeigte er ihr wen eine Burg auf einem Sugel, und schwang sich bann empor-

Eljaba. Lieber Bruder Senir! hier ift gut fenn! für folche arme Gunder, wie wir find, ift diefer himmel mit feiner herrlichkeit schon überschwenglich; ber schönste irdische Maimorgen ist tobt gegen diese holbe Dammerung, die so milbe, erquis dend und wohlthuend alle Farben des Lichts durchwandelt. Ersinnere dich der schönsten Garten in aller ihrer Bluthenherrlichsteit — find sie nicht todte Gemalde gegen diese geistwolle Natur?

Senir. Ja mohl! welch ein Reichthum an hervorkeimenben und blübenden Gewächsen? — in ihren Signaturen ahne ich erstaunliche Geheimnisse — wie groß wird unfere Seligkeit senn, wenn wir unaufhörlich die Wunder der gottlichen Weisbeit, Allmacht und Liebe in ihren herrlichen Werken forschen und erkennen können!

Eljaba. Du haft Recht! aber bei bem Allen hat boch ber Ausspruch des Engels bei seinem Abschied einen tiefen und bleig benden Eindruck auf mich gemacht. Wir sollen noch weiter befordert werben, wenn unser Glaube an die Erlosung durch Christium bester berichtigt und dahin vervollfommnet worden, daß er murdig ift, ins Schauen verwandelt zu werden. Dast du diese Worte auch tief empfunden?

Senir. Unausloschlich tief! Aber er zeigte uns ja bie Burg bort auf bem Hugel. — Siehe, wie prachtig sie über ben Smaragd bes Baldes von Palmen, Cebern und Lebensbaumen empor glanzt! — sie scheint fließendes Silber zu fenn, in bem sich ber lasurne Porizont spiegelt — Siehe h Engel wandeln auf ihrer Altane; wir wollen hineilen, bort werben wir ben Unterricht finden, den wir suchen.

Die zwei von der Motgenrothe beleuchtete Lammerwolkthem, schwehten die beiden feligen Geister im reinen Liecher über bie Gipfit der Baume den Sagel hinan, und ftanden nun auf ber: Binne ber Burg.

Eliafaph, ber bimmlifche Bewohner bicfes Saufes, nein

zwei besuchenden Rachbarn, Elipal und Usiel, wandelten dort und unterhielten sich im Genuß seliger Wonne mit Gespräschen und Betrachtungen über die Führungen Gottes in ihrem ehemaligen Prüfungsleben; sie bewillsommten die nenen Ansömmlinge, und nun sührte sie Eliasaph jenseits der Burg hinab, wo im Hintergrunde eines Paradieses voller Früchte ein Tempel von rubinrothem Lichte weit umber strahlte. In diesen Tempel versügten sich alle Fünse, um den Erhabenen zu seiern und seinen Willen zu vernehmen. Während dieser stillen heiligen Feier erschien die Flammenschrift auf der saphirnen Tasel, welche den Eliasaph unterrichtete, was er in Ansehung der nen angesommenen Früder zu thun habe.

Mit der überfließenden Liebe, Die den Engeln eigen ist, führte Eliasaph seine Gaste in die Laube seines Garten, und nun begann folgendes Gespräch:

Eliasaph. Lieben Brüder! erzählt uns die Geschichte eunes Lebens!

Eljada. Sehr gerne! Ihr seligen Engel! gerne wollen wir ench erzählen, wie viel Gutes der Herr an uns gethan hat, und wie viele Mühe wir Ihn gekostet haben, um das aus uns zu machen, was wir nun geworden sind.

Wir find Beide Sohne sehr frommer Kanfleute, die in einer Stadt wohnten, und ihr ganzes Leben in vertrauter Freundschaft und im Bandel vor Gott gemeinschaftlich zubrachten; wir Beide wurden also auch von Jugend auf in der wahren Gottesfurcht erzogen, und im altebangelischen Christenthum unterrichtet. Bei reiferen Jahren wollten uns unsere Bater in eine Erziehungs-Anstalt der Brüdergemeine bringen; allein dieses wurde ihnen von einem frommen Prediger, ber aber Vorurtheile gegen diese Gemeine hatte, ernstlich widerrathen, und da unsere Bater biese Anstalten auch nicht genug kannten, so unterblieb es, und nun famen wir zu einem exemplarischgottseligen und gelehrten Manne, ber fich' gang aus dem Gerausch der Welt zurückgezogen hatte, um ungehindert Gott zu dienen; um aber doch zum Besten seines Reichs zu wirken, so nahm er junge Leute in Penfiou, die er bann selbst unterrichtete, erzog und dem Herrn zuzufüh ren fuchte. Er war unverheirathet, und seine Schwester, eine

bin i ber ewige Morgen fing hier an, zweifelhaft zu werbeng er' idat hur das, was eine sternhelle Nacht ist. Im tiefsten Westen aber ahnete man etwas Rothliches, und es war einem zu Zeiten To, als ob man einen dumpfen Donner gehort hatte. Die Sile gel waren ungeheure schroffe Felsenstucke, die ber Donner bes Militächtigen aus dem fernen Gehinom hieher geschleubert hatte; sie bildeten schlängelnd sich herumwindende enge Thäler, in welden der Solle sich nähernde scheußliche Geistergestalten, theils einsam, theils gruppenweise herumierten. hier fanden fie nun 'wich behiarmen Nadad; er stand erhoben auf einem niedrigen Betsenstück, und vor ihm eine Anzahl Geister, die ihm zuhörten. So wie ein Fieberkranker im Delirium irre und unzusammen hangend spricht und die schönsten Wahrheiten und besten Begriffe Burcheinander wirft und vernnstaltet, so auch Radad; in seiinem Munde wurde hier Alles, was heilig ist, herabgewürdigt, und seine schrecklichen Zuhörer lästerten, spotteten und höhnten ihn und das, was er sagte, auf eine recht höllische Weise; dies markerte und betrübte dann den armen Redner tief, und doch fuhr er fort und suchte fie eines Bessern zu belehren; allein alle feine Mahe: war vergebens, das Spotten und Lastern wurde immer faftinmier und bamit auch fein Jammer.

Vi Nuk nahete sich ihm Sesai und gab sich zu erkennen. Lies ber Freund Nadad! sing er an: du bist unglücklich — du prüskt dich vergeblich; du predigst und der Herr hat dich nicht gesandt; dir lehtest, ohne vom Geist Gottes unterrichtet zu senn; dadurch machst du nun, daß der Name des Erhabenen gelästert wird, und so häusest du dit die Gerichte des Allmächtigen auf den Seig des Zorns.

doch den Namen eines wahren Christen hattest. — Muß ich denn nicht allenthalben Jesum Christum und sein Wort bekennen? und wenn ich dazu bestimmt bin, der Holle seine Ehre zu der kündigen und seinen Ruhm den bosen Geistern, was geht das dich in?

Semaja. Zurne nicht, verarmter Geist, damit du nicht die Holle in beinem Innern anzimbest! — Prufe dich genau, so wirst du finden, daß du deine Ehre der Hölle und beinen

Majen den besen Geistern verkandigest. Der tiesversechte Erund beines Scheinehristenthums und deines Weisfagens auf den Gassen und Berasen ist Selbst sucht; du mochtest gern, für einen bocherlenchteten apostolischen Mann gehalten werden, und hast doch nicht eine einzige apostolische Tugend an dir; — statt din Herzen deinüchtig zu senn, ohne welches Niemand zur Büngerschaft des Himmels gelangen kann, suchst du sogar im Tentpell delle Keirne deine eigene Ehre; anstatt durch Sansunuth deine Frinde zu besiegen, zurnest du und vernehrst dadurch die Gluth der John sie wir und ihnen; anstatt mit Lieben und Dullden wohlschlie zu sehn, machst du durch dein underusenes Lehren und Predigen die Geister lästern, und häusest also Zorn auf Zorn: und Berdammnis auf Verdammnis.

Madad. Deine Worte sind Wahrheit, aber sie martern mich mit Höllischen Qualen. — Entfernt ench von mir ihr Himmlischenklichen dure Nähe nicht ertragen.

Hir Semaja: (indem er einen himmlischen Lichtstrahll-auf ihr hinfließen läßt, der ihn und seine Zuhörer wegscheucht) Armier Nadad! dass Entfernen ist leider an dir!

Bemaja und Sesai wendeten sich nun wieder bemsetvigen Morgen zu...

Sesai. Nadads Schicksal ist bedauernswürdig; und nur die Worte des Herrn, Matth. 7, 22: Herr! Herr! haben wit nicht in deinem Namen geweissaget n. s. w., geben wir den Aufschluß über die Gerechtigkeit desselben.

Semaja. Die Urtheile der Menschen sind sehr truglich; sie halten machen für fromm, der in den Augen des Herzensund Nierenprüsers ein Greuel ist, und Viele werden gar nicht einmal für erweckt gehalten, die doch der Herr unter seine Ausserwählten rechnet, und hier Manchen tief erniedrigen und beschäuen, der sich in seinem Herzen für weit bester und bes gnadigter hielte, als sie.

Sefai. Unaussprechlich wichtig ist der Befehl des Herrnt, "Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet!" Aber nun habe ich noch ein Anliegen, mein himmlischer Bruder Lich habe viele Jahre mit einem Manne an einem Orte gelebt, der uns Alben ein Rathsel war; sein Wandel war durchaus unsträssich; seine

bergliche Demuth, seine Sanftmuth, seine Gebuld und seine innaussprichlich wohlthätige Liebe außerten sich bei allen Gelle genheiten, aber ohne den mindesten Prunk, ohne sich zeigen zu iwollen. Die edelsten Werke der Liche, die er kunstlos zu ver-Meden suchte, Arahlten benn doch zu Zeiten aus ihrem verbotgenen Seiligthum hervor, und glanzten bann um fo viel herr licher. Bei dem Allem aber konnte man nie erfahren, ob er wert Bergen an Christum glaube? Immer verbarg er seine Del dung, wenn von dem Hochgelobten die Rede wurs zwar spruch er mit Ehrfurcht und Liebe von Ihm, aber wenn man ihn aus zuforschen suchte, ob er auch die Gottheit Christi und sein Ber-Shnungswerk glaubte, so wich er immer mit einer Art von Berlegenheit und Beschämtheit aus. Dieser Mann hieß Hoschieni, er starb mur einige Wochen vor mir; man war aufmerksam auf ihn während seiner Rrankheit bis in seinen Ich, sein Be tragen war sanft, dulbend, lammsartig; er erfannte sich als den größten Gunder, aber daß er seine Influcht zu dem großen Ganbeutilger genommen hatte, barüber außerte er fein Wort. Durfte ich mich auch wohl nach ihm erkundigen? nie Semaja. Wir wollen ihn aufsuchen.

Der Zug des Willens sührte Beide weithin gegen das dit liche Gebirge zu; auf einem Hügel am Fuß desselben fanden sie den Haschickeni. ruhig hin und her wandelte, und sich zu Zeiten mit andern abgeschiedenen Seelen unterreden. Se sa i nahte sich ihm, Beide erkannten und bewillkommten sich freundlich. Sesa i. Verzeihe mir, lieber vielzähriger Reisegefährte uns serer irdischen Wanderschaft! daß ich dich aufsuche und mich nach deinem Zustand erkundige.

Hriedens, der aus deinem Wesen zu mir herüberweht, auch ich empfinde erhabenen Gottesfrieden, ob ich gleich noch nicht weiß, welches Schicksal auf mich wartet; ich bin aber auch mit Jedem zusrieden, denn ich weiß, daß sich der Herr aller seiner Werke erbarnet.

Sesai. Sprichst du da nicht zu viel? — Kennst du die Qualen der Abgeschiedenen dort im tiefsten Westen, und würdest du zufrieden senn, wenn ihr Schicksal das deinige wurde?

Dosch ienk. Mit diesem innern Frieden, der in mis Boliden wesentlich und bleibend ist, kann ihr Schicksal nie das unserige werden; wir wurden über all selig senn.

Se sa i. Dieser Friede ist aber doch eine Frucht des Geistes Griffi, die aus seinem hochheiligen Erlösungswerk herserblabte und dann in uns erreifte.

Hosen willst; ich habe in meinem irdischen Leben viele schwere und langwierige Kämpse um dieses Punkts willen bestehen mussen und die schwersten Leiden haben mich bestürmt; jetz hoffe ich auf die erbarmende Gnade des Allgütigen, und was mir chemals dunkel war, das werde ich nun bald im Licht erkennen.

Sesai. Berzeihe mir, wenn ich dich um die Ursache frage, warum du in deinem Leben nie die Gottheit Christi und sein Ets lbsungswert offen und frei bekanntest?

Sofdieni. Eben aus diefer Quelle entstanden alle meine Leiden, und damit du richtig über mein Betragen urtheilen konneft, will ich bir die geheime Geschichte meines Derzens nach ber Bahrheit erzählen: ich wurde von Jugend auf von gottesfürche tigen: Eltern erzogen, die mich zu allem Guten anhielten, und mir eine herzliche Liebe zu Gott und Chrifto einfloßten; in dies fem seligen Stande der Unschuld verlebte ich meine Jugende und Junglingsjahre. Aber nun mußte ich auf mein Sandwerk wans dern; auf dieser Wanderschaft gerieth ich in eine gewiffe Stadt, in welcher ber vornehmste Prediger fast dffentlich gegen Christum; predigte, und in vertrauten Gesprächen laut behauptete: Chris: ftus fen nichts mehr, als ein bloßer guter Mensch und Sittens. lehrer gewesen; dies mußte er mit so scheinbaren Grunden vorzutragen, baß mir angst und bang wurde, und von dieser Zeit an lagerte fich ein tiefer Rummer auf meiner Seele, ber auch bis in meinen Tod nicht von mir gewichen ift. Ich suchte alle die Grande jenes Predigers zu widerlegen, ich las viele Bucher bafür und dawider, - allein nichts haftete, der Zweifel hatte: sich meiner Vernunft dergestalt bemächtigt, daß mir keine Beweise Genüge thaten.

Bei dem Allen aber war meine Liebe zu Christo und das Bers: langen nach Ihm so tief in meinem Wesen gegründet, daß ich and von Herzen und redlich meinen, so geht's ihnen wie es uns allen Fanfen ergangen ist, sie muffen bann bier im Kimberreich bas noch nachholen, was sie gleich Ansangs hatten thun sollen.

Eljaba. Aber jene Bacher ober Menschen, die bas verborgene Leben mit Christo in Gott, ober die reine Mystit empschlen, find boch mobl nicht schäblich?

fanger, sie find keine Dilch far Sauglinge im Christenthum, sondern bann, wann der Christ die erfte Periode durchgegangen bat, bann erft sind solche Schriften febr nütlich; benn sie er balten ihn im Ernst, und treiben ihn an jum Bachen und Beten, weil er sonst, wenn er ben Buftampf vollendet, und die gnadige Bergebung seiner Sunden tief in seiner Seele empfunden bat, sich gar leicht auf dieses Faulbettchen hinlagert, einschläft und nun in suffen Traumen vom Berdienst Christi seine Lebenszeit verschlummert.

Eljaba. Run fage uns boch, himmlischer Bruber! was folche Chriften und mas wir batten thun muffen?

· Eliafaph. Wenn ber Menfch fich unwiderruflich entichleffen bat, ein mabrer Chrift, bas ift, ein Denich ju werben, wie er feiner urfpranglichen Bestimmung und allen feinen Unlagen nach werben foll, fo ift bas allererfte, mas er gu thun bat, baß er einen festen unwiberruflichen Entschluß faßt, gang nach bem Billen Gottes zu leben, feinen eigenen Willen gangen verlang. nen, und mit Bachen und Beten in ber Gegenwart Gottes ju wandeln, so wie auch wir uns dieß Alles zu thun bestrebt baben. Dieg muß aber nun mit einem eben fo wichtigen Dauptpunkt verbunden werben, welchen wir verfaumt haben; jest muß er auch fein Leben aufs genauefte prufen, fich alle bie Gunden, die er von jeher begangen bat, lebhaft und mit ihren gol gen vorstellen. Die Beiligfeit und bie Gerechtigfeit Gottes, mit allen ihren Forberungen an bie Menfchen, mobi ermagen, und auch in feinem veranberten Buftanbe alle feine Gebanten, Worte und Werte genau und unparteilich prafen, und fie gegen jene gbetlichen Forberungen halten, bamit er nach und nach fein unergrunbliches Berberben und feine Obnmacht, ben Billen Gots

tes ju erfallen, nicht blos einseben, fonbern auch empfinden moge! den wenn bief unterlaffen wirb, fo tommt ber Denfch nie jur grundlichen Ginficht feines unaussprechlich großen Berberbens, folglich auch nicht zu ber mabren Demuth, ohne melche Reiner an Burger bee himmele merben tann; eben fo menig tann bann auch eine unüberwindliche Sehnfucht nach ber Erlofung durch Chriftum entstehen, weil man bieg Beburfnig nicht bringend empfindet; mithin ichwebt man fo zwifden Simmel und Erben fort; man glaubt gutmutbig, bamit man glaube; man wird in der Treue im Mandel bor Gott gwar bor ichweren Gunden bewahrt, aber man gelangt nicht gur mabren lebenbigen Liebe ju Gott und Chrifto, und baber auch nicht zur mabren lebenbigen Liebe ju bem Dachften. Geht, ihr Lieben! bas ift's, woran es une gefehlt bat, und woran es noch vielen guten und reblich bentenben Geelen fehlt, bie ben muftischen Beg jum Leden gewählt haben; fie find fireng im Urtheil gegen Andere, weil fie fich felbft nicht genug tennen und fich fur beffer balten, ale fie find.

ьķ

Senir. So wie es bem Plindgebornen seyn mußte, als ihm der herr sein Gesicht gab, so ist es mir jett; mir fällt eine hülle vor meinem Blick in mein Juneres weg; ich bin nackend ausgezogen, und was ich vorhin nur kalt und todt wußte, das fühle ich nun warm und lebendig, nämlich daß alles Gute an mir lautere Gnade Gottes, und alles Uebrige ein Gräuel in den Augen des Allerheiligsten ist. — Ach Gott! ich schäme mich, wie Adam, als er sich nackend fand; ich nochte mich ins fernste Dunkel hüllen — hier in der Wohnung der Geligen kann ich nicht bleiben.

Eljaba. Das ift aufs genaueste auch meine Empfindung.
— Ach, Bruder Genir, laß uns wegeilen, wie tonnen wir in biefer Bloge bier bleiben? (Beibe fuchen fich jurudjugieben.)

Eliafaph. Bleibt, Braber! wir wollen uns in meine Bohnung an einen bunteln Ort verfügen — es ift noch Einiges in eurem Innern zu enthallen. —

Bierauf führte fie Eliafaph binab in eine buntle Salle, die bie nur barin vom Sades verschieben mar, daß bier himmeleluft wehte. Dann fuhr er fort: "Untersucht euch nun genan und pruft euch, ob nicht noch ein verborgenes Etwas in eurem Innern ift, das euch von dem Jufluchtnehmen zu Christo zurückgehalten bat?

Senir. Dieg verborgene Etwas ift mir aufgebedt, es

befieht in folgender Bibellebre :

Das ganze verdorbene Menschengeschlecht liegt unter bem Fluch und Jorn Gottes. — Das ganze Geschlecht von Abam an die auf den letten Menschen, der geboren wird, hat den leiblichen Tod und die ewige Verdammnis verdient, und es kann nicht anders begnadigt, der Jorn Gottes nicht anders gesstillt werden, als wenn sich ein vollkommen unschuldiger stendenfreier Mensch freiwillig bingibt, und den schrecklichsten Tod, den sogar der größte Verbrecher kaum verdient, für das menschliche Geschlecht leidet. Dazu wurde nun der Gottmensch Ehrlische Geschlecht leidet. Dazu wurde nun der Gottmensch Ehrlische Geschlecht and um das menschliche Geschlecht an diese Borstellung zu gewöhnen, so mußten von Anbeginn an Thiere, unschuldige reine Geschhopfe geschlachtet und für die Sünden der Menschen geopfert werden, weil ohne Blutvergießen keine Verzegebung möglich ist — die daß Christus das große Opfer vollendet hatte,

Dieß ist unstreitig die Lehre ber heiligen Schrift von der Erstbfung des Menschen und seiner Berschnung mit Gott. Bir haben sie aus Chrsurcht gegen Gott und sein beiliges Wort ges glaubt, aber immer widersprach und unser inneres Gefühl von Recht und. Unrecht diesem Begriff, und hinderte und, ihn von ganzem Derzen anzunehmen. Dieß ist eigentlich der Grund von Man, was und noch am wahren Glauben mangelte.

Eliasaph. Du haft ben rechten Punkt getroffen, lieber Bruder! Das war auch unfer Knoten, ben wir lange nicht lossen konnten, ber aber fehr leicht zu losen ift, wenn man nur ben rechten Sandariff weiß. —

Gott schuf ben Menschen rein und unsterblich, und feste ihn in eine Lage, wo er fich, seiner anerschaffenen Bestimmung gemaß, immer mehr vervollkommnen und zugleich auch immer gluckseliger werben konnte; zugleich warnte er ihn vor einer Fruche, weil beren Genuß ben Samen bes Tobes in feine Rastur beingen wurde. Run trat ber Bersucher berzu, und sagte: Die Frucht taunench boch Gott unmöglich verboten haben; benn wer sie genießt,
ber wird Gott gleich, und erfennt, mas gut und bose ift, Dast
bieß ber Mensch in seinen Willen aufnahm — baß nun ber
Gebanke in ihm aufstieg: "Allso mißgonnt bir Gott biese Alehns
lichkeit," und baß er nun mit bem Ungehorsam gegen ben gottlichen Besehl auch noch die Emporung verband, und seineme Schöpfer zum Trotz gleich senn wollte, das Alles zusammen
machte seinen Fall aus.

Diefer Fall zog nun folgende unvermeidliche Folgen nach ficha 1) burch ben Genuß ber verbotenen Frucht wurden alle finne lichen Reize und Lufte bis ins Unendliche erhöht, und 2) murbeber Trieb zur Berahulichung mit Gott in Selbstfucht verwandelt.

Beides mußte, der Natur des Menfchen gemaß, erblich werden: benn Beides theilte fich ben Kindern durch die in fie übers
gebende Safte und burch die Erziehung mit.

Jest war alfo die bem Denfchen gottliche Ratur wiberwartige und eben fo bem reinen und beiligen Gott die menfchliche Das tur, und ba jebe Abweichung von ben Gefeten Gorges und bes Ratur, bei bem vernunftigen Befen, ibrer Anlage und Ginriche tung nach , fcmerghafte Golgen nach fich gieben muß , weil fie eben badurch von jeder Abmeichung abgeschreckt, und auf ber Babn ihrer Beftimmung erhalten merben follen, indem vernunfe tige Befen ja nothwendig frei fenn mußten, fo war bieg nun, bei bem Menschen ber Rall. Die Unordnung, Die er in feinen Abrper gebracht batte, machte ibn von ber außern Natur und feis nen eignen Wirfungen abhangig, fo bag nun Schmerzen, Krante, beiten und endlich ber Tob unvermeidlich wurden. Dies Miles gereichte ibm eigentlich ju feinem Beften , benn wenn er in feie ner Gelbfifucht auf Erben unfterblich geblieben mare, fo murbe er ben Gaten an Bosbeit übertroffen haben; barum ift auch in Diefem Ginne ber Tob ber Gunben Gold, Das ift, eine Be-Lobnung far bie Ganbe.

Binch n. bgl. bebient, fo will fie bamit anzeigen, bafidie Bire tungen ber heiligen, reinen, gottlichen Natur auf bie verbors bene, in den Augen Gottes abschenlich gewordene menschliche Ras

über seine ungerathenen Kinder zornig wird, und sie mit seine Fluch so lange belegt, bis sie sich bekehren und wieder seine Willen gemäß leben. Die Bibel muß so reden, wenn sie digemeinen Menschenverstand verständlich senn möge. Die natüllichen schmerzhaften Folgen des Falls Adams werden also au unter dem Bilde der Strafe eines Missethäters vorgestellt, sie gleich eigentlich alle mit einander Besserungsmittel, das is eben das sind, was ein guter Vater zur Züchtigung über seine Kinder verhängt, um sie zu bessern. Daß in dem Wesen Godtes keine Veränderung vorgehe, kein Jorn im eigentlichen Berstande möglich sen, das versteht sich von selbst; der Sünder empsindet die Gottheit als ein verzehrendes Feuer, und der bes gnadigte Christ als eine wohlthätige, belebende und erwärmende Sonne.

Die Hauptsache aber, die dem vernünftigen Unverstand det philosophischen Geistes aller Zeiten am widersinnigsten vorkommt, ist nun der Punkt: daß dieser Zorn Gottes nicht anders gesiskt werden kann, als durch den Tod und Blutvergießen unschwischen Thiere; und endlich sogar des reinsten und besten Menschwischen Das ist nun den Juden ein Aergerniß, den Griechen eine Therbeit, und der heutigen philosophischen Vernunft unerträgsich, und doch braucht man nur den Geist aus dem Buchstaben in entwickeln, so ist Alles Gott geziemend und sehr vernünstig.

beimniß kann die unpartheilsche Vernunft schon ziemlich berühr gen; gesetzt, eine ganze Familie hatte sich durch frevelhafte Um vorsichtigkeit eine sehr gesahrliche und schmerzhafte Krankheit zw gezogen, so daß nun nichts anders als der erschreckliche Tod un vermeidlich zu erwarten ware; ein einziges Mittel aber ware noch übrig, um diese Familie zu retten und sie wieder volltommen gesund zu machen, wenn sich nämlich ein vollkommen gesunder Mensch dazu verstünde, sich das Blut die auf den letzen Tropfen abzapfen zu lassen, welches dann jeder Kranke ordents lich und mit gehöriger Diat Tropfenweise einnehmen müßte; da sich nun Niemand zu diesem tödtlichen Opfer für die unglückliche Familie verstehen wollte, so entschlöße sich endlich der älteste

Sohn freiwillig und aus lauter Liebe zu seinen Geschwistern und deren Erhaltung dazu, indem er allein von der Vergiftung rein geblieben ware; weil es aber noch einige Zeit anstehen müßte, indem dieser Erlöser und Heiland noch Vieles zu verrichten hätte, bis er das große Opfer übernehmen könnte, so müßten die Kranken die dahin, um sie an die Blutarznei zu gewöhnen, das Blut reiner Thiere einnehmen. Sagt, Brüder! ware es nun vernünstig, wenn man in diesem Falle die Natur, oder gar ihren Schöpfer der Grausamkeit beschuldigen wollte, weil sie nicht anders als durch Blut versöhnt werden könnten?

Eljada. D himmlischer Bruder! wie bernhigend! Ach füge nun auch noch die Anwendung hinzu!

Eliasaph. Sehr gerne! — Die geistliche Krankheit ber menschlichen Natur besteht barin:

- 1) Daß die sinnlichen Reize die Reize zur Frommigkeit weit überwiegen, und
- 2) daß die Liebe zu Gott, als dem hochsten Gut, in Selbste sucht verwandelt worden ist.

Wenn diese Krankheit nun gründlich geheilt werden soll, so ist eine allmächtige, allgegenwärtige, jedem menschlichen Geiste zugängliche, das ist, eine wesentliche göttliche Kraft nothig, welche, wenn sie von dem freien Willen des Menschen ergriffen wird, nach und nach seine sinnlichen Reize schwächen, die Triebezur Gottähnlichkeit beleben, den Blick in die abscheulichen Gräuel des menschlichen Herzens und in die Tiefen der göttlichen Liebenswürdigkeit erhellen, und so den Menschen wieder zu seiner wahren Bestimmung erheben kann.

Durch diesen Leidensweg wird nun aber auch diese menschliche-Natur des Mittlers zur höchsten moralischen, und da sie nun auch mit dem Seist Sottes wesentlich und unzertrennlich vers einigt ist, zugleich auch zur göttlichen Würde erhoben: folglich in Verbindung mit diesem göttlichen, allwissenden und allmächs tigen Seiste fähig, die Weltregierung zu versehen.

Diese Regierung geschieht nun folgendergestalt: der allwalstende gottliche Geist Christi wirkt auf eine höchstweise, endlichen Wesen unbegreifliche Art, durch unsichtbare Kräfte durch das Wort Gottes und daraus herfließende mundliche Lehren und

Schriften, und durch die außere Natur, auch wohl unmittel bar felbst, auf die Gemuther aller Menschen sowohl ber Chite sten als der Nichtchristen, doch so, daß der Wille des Menschen. pollkommen frei bleibt; diejenigen nun, die diesen Winken am Borftellungen folgen, ihren Willen ganz von diesem Geift leiten kaffen und sich so seiner Führung übergeben, diese werden nach und nach in seine Natur vergestaltet, sie sündigen immer weis ger, und badurch, daß sie durch Liebe, Demuth und Sanftmuth überall gegen die Wirkungen der verdorbenen menschlichen Re tur kampfen, so werden sie Werkzeuge der Weltregierung und des großen Erlösungswerks, und alle Sunden aller Menschen werben nach und nach durch ihre Folgen, Quellen unendlichen Segens, Werkzeuge zur Vervollkommnung, Heiligung und So ligkeit aller Rinder des gefallenen Adams, und auf diese Beife wird dann die Erlosung vollkommen vollbracht, der Gerechtige keit Gottes genug gethan, und die Menschheit mit ber Gottheit verschnt, indem sie ihr Ebenbild wieder errungen hat.

Diese ganze Vorstellungsart aber ist für den gemeinen Wenschenverstand, besonders uncultivirter Volker, und überhaupt der großen und allgemeinen Menschenklasse durchaus nicht faßlich, und noch weniger fähig, harte Herzen zu rühren und dem beiligen Seist zugänglich zu machen, — deswegen wählte Erin der heiligen Schrift immer die sinnlichsten, treffendsten, aber auch zweckmäßesten Vilder, um jene erhabene Dinge und Wahr beiten auch dem einfältigsten und ungebildesten Menschen sast lich und tief rührend zu machen. Wie kann demnach das Erischungswerk rührender, und dem dummsten Menschen begreise licher vorgestellt werden, als auf folgende Weise:

"Sott, der allmächtige Schöpfer aller Dinge, ist aller Men, "schen Bater; Er schuf ihre Stammeltern heilig und gut, und "setzte sie in ein gar herrliches Land, wo sie den Himmel auf "Erden hatten; nun verbot Er ihnen aber von einer schädlichen "Frucht zu essen, weil sie davon krank und sterblich werden "würden, sie ließen sich aber durch ein boses seindseliges Wesen "verführen, so daß sie doch von der Frucht aßen, und also ungen "horsam und seindselig gegen Gott, aber nun auch krank und "sterblich wurden. Darüber wurde nun der große himmlische

"Bater febr gornig, und nun erflatte er ben ungehorfamen "Ainbern, daß fie augenblicklich aus bem guten Lande weg "maßten, bamit fie nicht noch gottloser murben: Dabe, Jam-"mer und Trubsal aller Urt, und endlich der Tod, mußten nun "thr unvermeidliches Schicksal senn, um ihre finnlichen Triebe jim Baum zu halten; ob Er fie nun gleich ihrer moblverbiens "ten Strafe auf ewig überlaffen und fie gang verftoßen tounte, "so wolle er sich doch mit unendlicher Liebe ihrer erbarmen, und "ihnen wieder ein Mittel an die Hand geben, wodurch fie, wenn "fie es geborig brauchten, nach ihrem Tobe eine unaussprechliche "große Geligkeit erlangen tonnten: es wurde einst zu feiner "Zeit ein vollkommen Sciliger aus ihrem Geschlecht erscheinen, "ber wurde eine so große Liebe zu seinen Brubern, ben Men-"fchen, haben, daß er ganz freiwillig und ungezwungen alle "die schrecklichsten Strafen, die die Menschen durch ihren Unge-"horsam und Gunden verdient hatten, auf sich nehmen, und "den schrecklichen Tod für sie ausstehen würde; wer nun mit "herzlicher Liebe auf diesen Erloser hoffte, um seinetwillen gern "alles erduldete, von Herzen an ihn glaubte, und den Willen "Sottes nach allen seinen Rraften befolgte, ber wurde selig wer-"ben. - Um sich aber des großen Todes des Erlosers beständig "an erinnern und ihn nicht zu vergessen, sollten fie von Zeit zu "Zeit lebendige Thiere schlachten, besonders sollten fie auch dies "Opfer bringen, wenn sie eine Gunde begangen hatten, und "wenn dieß Opfer mit einem buffertigen Bergen und mit bem "Borfatz geschehe, hinführo aus allen Kraften die Gande gu "meiden, so wolle Er um des kunftigen Erlosers willen ihnen "gnadig senn u. s. w."

Dieß war eigentlich der in Bilder gehüllte Bibelbegriff des alten Bundes, der dem Einen mehr, dem Andern weniger klar fenn mochte; überhaupt aber wurden die blutigen Opfer von Anbeginn an, bei allen Heiden und entferntesten Nationen, ubs Berschnungsmittel des Sünders mit Gott heilig geachtet und von keinem Volk unterlassen; woher es dann auch gewiß ist, daß schon die ersten Menschen hierüber eine göttliche Offendarung und Besehl gehabt haben müssen, welches auch Abals Opset 1. Mos. 4, 4. unwiderlegbar beweist. Zuverläßig wurde duch Stallings sammtt. Schriften. 11. Band.

auch von Herzen und redlich meinen, so geht's ihnen wie-es uns allen Fünfen ergangen ist, sie mussen dann hier im Kin-berreich das noch nachholen, was sie gleich Anfangs hatten thun sollen.

Eljaba. Aber jene Bucher ober Menschen, die bas verbors gene Leben mit Christo in Gott, ober die reine Mystik empfehlen, find boch wohl nicht schablich?

fanger, sie find keine Milch fur Sauglinge im Sheistenthum, fondern bann, wann der Christ die erste Periode durchgegangen bat, bann erft sind solche Schriften febr nutlich; benn fie er balten ihn im Ernst, und treiben ihn an jum Bachen und Beten, weil er sonft, wenn er ben Bustampf vollendet, und die gnadige Bergebung seiner Sunden tief in seiner Seele empfunden bat, sich gar leicht auf dieses Faulbettchen hinlagert, einschläft und nun in suffen Traumen vom Berdienst Christi seine Lebenszeit verschlummert.

Eljada. Run fage une boch, himmlischer Bruber! was folche Christen und mas wir batten thun muffen?

Eliafaph. Menn ber Menfch fich unroiderruflich entfcblof fen bat, ein mabrer Chrift, bas ift, ein Menfch gu merben, wie er seiner ursprunglichen Bestimmung und allen feinen Anlagen nach werben foll, fo ift bas allererfte, mas er zu thun bat, bag er einen festen unwiberruflichen Entschluß faßt, gang nach bem Billen Gottes zu leben, feinen eigenen Willen gangen verlange nen, und mit Bachen und Beten in ber Gegenwart Gottes ju wandeln, fo wie auch wir uns bieß Alles ju thun bestrebt baben. Dieg muß aber nun mit einem eben fo wichtigen Sauptpunkt verbunden merben, welchen wir verfaumt haben: jest muß er auch fein Leben aufs genauefte prufen, fich alle bie Ginben, die er von jeber begangen bat, lebhaft und mit ihren Rob gen vorstellen. Die Beiligkeit und die Gerechtigkeit Gottes, mit ullen ihren Forberungen an bie Menfchen, mobl ermagen, und auch in feinem veranberten Buftanbe alle feine Gebanten, Worte und Berte genau und unparteiifch prufen, und fie gegen jene gottlichen Forberungen balten, bamit er nach und nach fein nuergranbliches Berberben und feine Dommacht, ben Billen Got

tes zu erfallen, nicht blos einsehen, sondern auch empfinden moge! Denn wenn dieß unterlassen wird, so kommt der Mensch nie zur grundlichen Ginsicht seines unaussprechlich großen Berderbens, folglich auch nicht zu der wahren Demuth, ohne welche Reiner ein Burger des himmels werden kann; eben so wenig kann bann auch eine unüberwindliche Sehnsucht nach ber Erlbsung durch Christum entstehen, weil man dies Bedürfnis nicht dringend empfindet; mithin schwebt man so zwischen himmel und Erben fort; man glaubt gutmuthig, damit man glaube; man wird in der Treue im Mandel vor Gott zwar vor schweren Sunden bewahrt, aber man gelangt nicht zur wahren lebendigen Liebe zu Gott und Christo, und daher auch nicht zur wahren lebendigen Liebe zu dem Nachsten. Seht, ihr Lieben! das ift's, woran es uns gefehlt hat, und woran es noch vielen guten und redlich benkenden Seelen fehlt, die den mystischen Weg zum Les ben gewählt haben; sie sind streng im Urtheil gegen Andere, weil fie sich selbst nicht genug kennen und sich fur besser halten, als se find.

Senir. So wie es dem Plindgebornen seyn mußte, als ihm der Herr sein Gesicht gab, so ist es mir jetzt; mir fällt eine Hulle vor meinem Blick in mein Juneres weg; ich bin nackend ansgezogen, und was ich vorhin nur kalt und todt wußte, das sühle ich nun warm und lebendig, nämlich daß alles Gute an mir lautere Gnade Gottes, und alles Uebrige ein Gräuel in den Augen- des Allerheiligsten ist. — Ach Gott! ich schäme mich, wie Adam, als er sich nackend fand; ich möchte mich ins fernste Dunkel hüllen — hier in der Wohnung der Seligen kann ich nicht bleiben.

Eljada. Das ist aufs genaueste auch meine Empfindung.
— Ach, Bruder Senir, laß uns wegeilen, wie konnen wir in dieser Bloge hier bleiben? (Beide suchen sich zurückzuziehen.)

Eliasaph. Bleibt, Brüder! wir wollen uns in meine Wohnung an einen dunkeln Ort verfügen — es ist noch Einiges in eurem Innern zu enthüllen. —

Hierauf führte sie Eliasaph hinab in eine dunkle Halle, die die nur darin vom Hades verschieden war, daß hier Himmelsluft wehte. Dann fuhr er fort: Untersucht euch nun genau und prüft euch, ob nicht noch du verborgenes Etwas in eurem Innern ist, das euch von dem Jufluchtnehmen zu Christo zurückgehalten hat?

Senir. Dieß verborgene Etwas ist mir aufgedeckt, & besteht in folgender Bibellehre:

Das ganze verdorbene Menschengeschlecht liegt unter dem Fluch und Jorn Gottes. — Das ganze Geschlecht von Adam an die auf den letzten Menschen, der geboren wird, hat den leiblichen Tod und die ewige Verdammniß verdient, und es kann nicht anders begnadigt, der Jorn Gottes nicht anders gesstillt werden, als wenn sich ein vollkommen unschuldiger sund den sogar der größte Verbrecher kaum verdient, für das menschliche Geschlecht leidet. Dazu wurde nun der Gottmensch Shristus bestimmt, und um das menschliche Geschlecht an diese Vorstellung zu gewöhnen, so mußten von Anbeginn an Thiere, unschuldige reine Geschöpfe geschlachtet und für die Sünden der Menschen geopfert werden, weil ohne Blutvergießen keine Verzegebung möglich ist — die daß Christus das große Opfer vollendet hatte.

Dieß ist unstreitig die Lehre der heiligen Schrift von der Erstbsung des Menschen und seiner Verschnung mit Gott. Wir haben sie aus Ehrsucht gegen Gott und sein heiliges Wort gesglaubt, aber immer widersprach uns unser inneres Gesühl von Recht und. Unrecht diesem Vegriff, und hinderte uns, ihn von ganzem Herzen anzunehmen. Dieß ist eigentlich der Grund von Allem, was uns noch am wahren Glauben mangelte.

Eliasaph. Du hast den rechten Punkt getroffen, lieber Bruder! Das war auch unser Knoten, den wir lange nicht lossen konnten, der aber sehr leicht zu lösen ist, wenn man nur den rechten Handgriff weiß. —

Gott schuf den Menschen rein und unsterblich, und setzte ihn in eine Lage, wo er sich, seiner anerschaffenen Bestimmung gemäß, immer mehr vervollkommnen und zugleich auch immer glückseliger werden konntez zugleich warnte er ihn vor einer Frucht, weil deren Genuß den Samen des Todes in seine Natur bringen wurde.

### Chryfäon

ober

das goldene Zeitalter in vier Gesängen;

nebst

einigen Liebern und Gebichten.

tur gerade die nämlichen sind, als wenn ein frommer Bater über seine ungerathenen Kinder zornig wird, und sie mit seinen Rluch so lange belegt, bis sie sich bekehren und wieder seinen Willen gemäß leben. Die Bibel muß fo reben, wenn fie ben gemeinen Menschenverstand verständlich senn möge. lichen schmerzhaften Folgen des Falls Adams werden also auch unter dem Bilde der Strafe eines Miffethaters vorgestellt, ob fie gleich eigentlich alle mit einander Besserungsmittel, das ift, eben das find, mas ein guter Bater zur Züchtigung über seine Daß in bem Wesen Gots Kinder verhängt, um sie zu besfern. tes keine Veränderung vorgehe, kein Jorn im eigentlichen Berstande möglich sen, bas versteht sich von selbst; der Sunder empfindet die Gottheit als ein verzehrendes Feuer, und der begnadigte Christ als eine wohlthatige, belebende und erwarmende Sonne.

Die Hauptsache aber, die dem vernünftigen Unverstand des philosophischen Geistes aller Zeiten am widersinnigsten vorkommt, ist nun der Punkt: daß dieser Zorn Gottes nicht anders gestillt werden kann, als durch den Tod und Blutvergießen unschwischen diger Thiere; und endlich sogar des reinsten und besten Menschen. Das ist nun den Juden ein Aergerniß, den Griechen eine Thors heit, und der heutigen philosophischen Vernunft unerträglich, und doch braucht man nur den Geist aus dem Buchstaben zu entwickeln, so ist Alles Gott geziemend und sehr vernünstig.

Beimniß kann die unpartheiische Bernunft schon ziemlich bernhigen; gesetzt, eine ganze Familie hatte sich durch frevelhafte Unsvorsichtigkeit eine sehr gefährliche und schmerzhafte Krankheit zusgezogen, so daß nun nichts anders als der erschreckliche Tod unsvermeiblich zu erwarten ware; ein einziges Mittel aber ware noch übrig, um diese Familie zu retten und sie wieder vollkommen gesund zu machen, wenn sich nämlich ein vollkommen gesunder Mensch dazu verstünde, sich das Blut die auf den letzten Tropfen abzapsen zu lassen, welches dann jeder Kranke ordentslich und mit gehöriger Diat Tropfenweise einnehmen müßte; da sich nun Niemand zu diesem tödtlichen Opfer für die unglückliche Familie verstehen wollte, so entschlöße sich endlich der alteste

Sohn freiwillig und aus lauter Liebe zu seinen Geschwistern und deren Erhaltung bazu, indem er allein von der Bergiftung rein geblieben mare; weil es aber noch einige Zeit anstehen mußte, indem dieser Erlöser und Heiland noch Nieles zu verrichten hatte, bis er das große Opfer übernehmen konnte, so mußten die Kranken bis bahin, um sie an die Blutarznei zu gewöhnen, das Blut reiner Thiere einnehmen. Sagt, Brüder! ware es nun vers nunftig, wenn man in diesem Falle die Natur, oder gar ihren Schopfer der Grausamkeit beschuldigen wollte, weil sie nicht anders als durch Blut versöhnt werden konnten?

Eljaba. D himmlischer Bruder! wie bernhigenb! Ach fage nun auch noch die Anwendung bingu!

Eliafaph. Gehr gerne! - Die geistliche Rraufheit ber menfchlichen Ratur besteht barin :

1) Daß die finnlichen Reize die Reize zur Frommigkeit weit

2) bag die Liebe ju Gott, ale bem bochften Gut, in Gelbile be verwandelt worden ift. Benn Diefe Krantheit nun grundlich geheilt werden foll, fo me allmachtige, allgegenwartige, jedem menschlichen Beifte bas ift, eine wesentliche gottliche Rraft nothig, fie bon bem freien Billen bee Denfchen ergriffen enlichen Reize fdmachen, Die Triebenad) It be Blick in die abscheulichen Grauel bie Tiefen ber gottlichen Lies Der ben Menfchen wieber ju feiner un aber auch biefe menfcliche noralischen, und ba fie nun lich und ungertrennlich vern Barbe erhoben: folglich allwiffenben und allmachju verfeben. nbergestalt: ber allmals e bochftweife, endlichen pare Rrafte burch bas andliche Lebren un

Schriften, und burch die außere Natur, auch wöhl numittele bar selbst, auf die Gemuther aller Menschen sowohl ber Chris fien als ber Nichtchristen, doch so, daß der Wille des Menschen polltommen frei bleibt; biejenigen nun, die diesen Winken und Borftellungen folgen, ihren Willen ganz von diesem Geift leiten laffen und sich so seiner Führung übergeben, diese werben nach und nach in seine Natur vergestaltet, sie sündigen immer weniger, und dadurch, daß sie durch Liebe, Demuth und Sanstmuth überall gegen die Wirkungen der verdorbenen menschlichen Ratur kampfen, so werden sie Werkzeuge der Weltregierung und des großen Erlosungswerks, und alle Sunden aller Menschen werben nach und nach durch ihre Folgen, Quellen unendlichen Segens, Merkzeuge zur Bervollkommnung, Beiligung und Seligkeit aller Rinder des gefallenen Adams, und auf diese Beife wird bann die Erlosung vollkommen vollbracht, der Gerechtigkeit Gottes genug gethan, und die Menschheit mit der Gottheit verschnt, indem sie ihr Ebenbild wieder errungen bat.

Diese ganze Vorstellungsart aber ist für den gemeinen Menschenverstand, besonders uncultivirter Völker, und überhampt der großen und allgemeinen Menschenklasse durchaus nicht faßlich, und noch weniger sähig, harte Herzen zu rühren und dem heiligen Seist zugänglich zu machen, — deswegen wählte Erin der heiligen Schrift immer die sinnlichsten, treffendsten, aber auch zweckmäßesten Vilder, um jene erhabene Dinge und Bahre beiten auch dem einfältigsten und ungebildesten Menschen sahr lich und tief rührend zu machen. Wie kann demnach das Ersthungswerk rührender, und dem dummsten Menschen begreise licher vorgestellt werden, als auf folgende Weise:

"Gott, der allmächtige Schöpfer aller Dinge, ist aller Men"schen Vater; Er schuf ihre Stammeltern heilig und gut, und
"setzte sie in ein gar herrliches Land, wo sie den Himmel auf
"Erden hatten; nun verbot Er ihnen aber von einer schädlichen
"Frucht zu essen, weil sie davon krank und sterblich werden
"würden, sie ließen sich aber durch ein boses seindseliges Wesen
"verführen, so daß sie doch von der Frucht aßen, und also unger
"horsam und feindselig gegen Gott, aber nun auch krank und
"sterblich wurden. Darüber wurde nun der große himmlische

"Bater febr gornig, und nun erklarte er ben ungehorfamen "Rinbern, daß sie augenblicklich aus dem guten Lande weg "mußten, damit fie nicht noch gottlofer wurden: Dabe, Jam-"mer und Trubsal aller Art, und endlich der Tod, maßten nun "ihr unvermeidliches Schicksal senn, um ihre finnlichen Triebe "im Baum zu halten; ob Er sie nun gleich ihrer wohlberdiens "ten Strafe auf ewig überlaffen und fie gang verftoßen tounte, "so wolle er sich doch mit unendlicher Liebe ihrer erbarmen, und "ihnen wieder ein Mittel an die Hand geben, wodurch fie, wenn "fie es geborig brauchten, nach ihrem Tobe eine unaussprechliche "große Seligkeit erlangen konnten: es wurde einst zu seiner "Zeit ein vollkommen Seiliger aus ihrem Geschlecht erscheinen, "ber murbe eine fo große Liebe zu feinen Brudern, den Men-"fchen, haben, daß er gang freiwillig und ungezwungen alle "die schrecklichsten Strafen, die die Menschen durch ihren Unge-"borsam und Sunden verdient hatten, auf sich nehmen, und "den schrecklichen Tod für sie ausstehen würde; wer nun mit "berzlicher Liebe auf diesen Erlöser hoffte, um seinetwillen gern "alles erbuldete, von Herzen an ihn glaubte, und ben Willen "Sottes nach allen seinen Rraften befolgte, der wurde selig wer-"ben. Um sich aber des großen Todes des Erlosers beständig "zu erinnern und ihn nicht zu vergeffen, sollten sie von Zeit zu "Zeit lebendige Thiere schlachten, besonders sollten fie auch dies "Dpfer bringen, wenn sie eine Gunde begangen hatten, und "wenn dieg Opfer mit einem bußfertigen Bergen und mit bem "Borfatz geschehe, hinführo aus allen Kräften die Gande gu "meiden, so wolle Er um des kunftigen Erlofere willen ihnen "gnabig senn u. s. w."

Dieß war eigentlich der in Bilder gehüllte Bibelbegriff des alten Bundes, der dem Einen mehr, dem Andern weniger klar seyn mochte; überhaupt aber wurden die blutigen Opfer don Anbeginn an, bei allen Heiden und entferntesten Nationen, des Berschnungsmittel des Sünders mit Gott heilig geachtet und von keinem Volk unterlassen; woher es dann auch gewiß ist, daß schon die ersten Menschen hierüber eine göttliche Offendartung und Befehl gehabt haben mussen, welches auch Abals Opfer 1. Mos. 4, 4. unwiderlegbar beweist. Zuverläßig wurde auch

venseichen Menschen die Ursache und der Zweck der blutigen Opser, ungefähr auf die Art, wie ich euch so chen gesagt habe, vorgesstellt; allein die Unachtsamkeit seiner Nachkommen machte, daß sie es aus der Acht ließen, und blos dei ihren Opsern siehen blieben, indessen blieb denn doch eine dunkle Ahnung von einem künstigen Erlöser übrig, welche hernach durch den israelitischen Gottesdienst, die Propheten und heiligen Nänner immer klarer, deutlicher und aussührlicher gemacht wurde.

Als nun der Erloser wirklich kam und das Erlosungswerk ausssührte, — zu einer Zeit aussührte, als noch alle Welt zur Tilgung der Sünden Thiere opferte, so konnte ja keine zweckmäßigere Lehrsart gewählt werden, als die, deren sich die Apostel bedienen, wenn sie sagten: "Hört nun auf zu opfern, Christus hat nun "einmal für allemal seinen eigenen Leib zum blutigen Opfer sür "eure Sünden hingegeben; glaubt nun an Ihn, liebt Ihn, "folgt seinen Lehren und laßt euch durch seinen Geist regieren, so "werdet ihr selig."

Und noch immer, wo die Menschheit längst die Opfer-Iden vergessen hat, thut die apostolische Bekehrungs Methode die beste Wirkung; man versuche es einmal, einem unbekehrten roben Menschen die Erlösung durch Christum auf diese Art vorzutragen, wie ich sie euch faßlich gemacht habe, so wird man immer sinden, daß es weiter keine Wirkung hervorbringt, als etwa eine kalte Bewunderung, im Fall er es auch begreift, das bei bleibt es dann; auf das Herz und auf den Willen thut es gar keine Wirkung, daher ist diese Vorstellung blos für weit gestorberte Seelen, die im dunkeln Glauben stehen und deren Versnunft sich nicht beruhigen kann, und dann kann man auch der übermüthigen philosophischen Vernunft dadurch zeigen, daß die Heilslehre nichts Unvernünftiges enthalte.

Man lese nur alle Missionsgeschichten, sowohl der Brüderals anderer Gemeinden, so wird man diese Wirkungen allenthalben einerlei finden: Hottentotten und Grönlander, Malabaren und Esquimaux, Alle werden auf diese Art bekehrt, und Alle bekommen den lammsartigen Sinn, den von jeher Alle erlangten, die sich vom Geist des Herrn bewirken ließen.

Senir. Wir werben verklart, Eljada? — diese Rede bat unsern Glauben völlig erhellt.

Eljada. Gelobet sey der Erhabene! jetzt kennen wir erst den großen Hohenpriester nach der Ordnung Melchisedechs recht, die halle ist weg, und wir glauben nun ganz an Ihn mit unber dingter Liebe, Er mache nun aus uns, was Ihm wohlgefällt! Auf einmal strahlte ein wunderbares siebenfarbiges Licht in diese Dunkelheit, und eine holde Stimme forderte sie alle Fünse ab in böhere Sphären. —

net No side neurol ned le stato production de la composition della 
# Chryfäon

ober

bas golbene Zeitalter

in vier Gefängen;

nebst

einigen Liebern und Gebichten.

## 

MARKET THE LINES BUILD

## Vorrebe.

Ich bab' von jeber eine Reigung zur Dichtfunft gehabt, und in Ansehung ber Imagination mochte es mir auch wohl an Anlege nicht fehlen, allein in Ansehung des Reichthums der Sprache folte es mir immer. Wenn ich Klopftod's und anderer bentscher Meistersänger Gedichte las, ober noch lese, so empfinde ich meine Armuth, und das thut mir leid, denn ich spurte immer einen Trieb in mir, einmal in meinem Leben ein Gebicht auszuarbeiten, das für ein solches angenommen wurde, und auch bafur gelten konnte. Wenn hiebei irgend einem Lefer einfällt: Ei warum benn ein Gedicht? — ist bas nicht vielleicht ein Ruhmsuchtskitzel, der dem Christen, wahrlich! nicht ges ziemt? — so antworte ich endlich: Welches Menschen Bert ift benn rein in den heiligen Augen des Herrn? Indeffen kann ith boch so viel sagen, daß ich mir als Dichter nie hoffnung auf einen großen Ruf, auf einen hohen Rang unter ben beut schen Dichtern machen kann, und das aus zweierlei Grunden: Erflich kann, mag und barf ich zu meinen Arbeiten keine anbere Materien mahlen, als die zur Ehre meines Herrn und Met fters, und zum Besten seiner Religion gereichen. Dabei ift aber feine Ehre, fein Ruhm bon dem herrschenden Geist der Zeit zu erwarten. Zweitens hab ich auch nie Zeit gehabt, große und berühmte Dichter zu studiren, und ihnen ihre Runft abzulernen; dies ist aber heut zu Tage burchaus nothig, wenn man nicht von der strengen, und bis zum Ueberdruß ekeln Kritik unferer Zeit gegeißelt werden will. Ich durfte also wohl sagen, daß nicht Ruhmsucht, sondern auf diese Art zu vergnügen and zu erbauen, die wahre Veranlassung zu folgendem Gebicht Mit diesem verhält es sich folgender Gestalt:

Darum richt ich meine heitern Blicke Auf das strahlenreiche Ziel der Zeit; Athme himmelslüfte und erquide Mich im hinblick auf die herrlichkeit, Die die nahe Bukunft uns enthüllet, Wann der heiße Kampf vollendet ift, Mein Erlöser! wann bein Plan erfüllet, Du nun Richter und Befreier bift.

5.

Lieblich schimmernd glänzt von jenem Sügel, Mir in dunkler Nacht ein Licht hervor, Aluf der Morgenröthe leisem Flügel, Schleicht ein sußer Ton zu meinem Dhr, Wie der Aeols: Harfe holdes Säufeln, Wenn ein kühles Lüftchen sie burchweht. Seht wie fich die Lämmer : Wolken fräuseln, Heller strahlt des Lichtes Majestät.

6.

Uhnend blick ich in die lichte Ferne, Porche jenem sanften Flötenton, In der Hand die dämmernde Laterne, Streb ich vorwärts — Ach! ich sehe schon Auf bem fanft bestrahlten Rasenhügel, In dem Morgenglan; Siona stehn, Bühle, wie von ihrem goldnen Flügel, himmelslüftden mir entgegen wehn.

Weg mit dir du dammernde Laterne, Schnöder Weisheit, falsch berühmter Kunst! Dilf Siona! daß ich mich entferne Aus des Gifthauchs Schwefelqualm und Dunst. Flügle mich hinauf zu jenem Gipfel, Bo mein Auge reinen Aether trinkt, Wo ein Lichtstrahl über Cebernwipfel Mir zur wonnevollen Aussicht winkt.

8.

Wie im hohen ahnungsvollen Traume Sich ber träge Körper leicht erhebt, Und ben Geist ein Duft vom Lebensbaume Aus dem Paradiese neu belebt, So entschwing bich nun bem Weltgetofe, Meine Seel, jum reinen Licht empor; Soch erhaben über Erbengröße Ragt bein allumfassend Biel hervor.

An Siona's Arm gelehnt, burchschweb ich Das Bebiet ber Spharen Darmonie; Unter ihred Blügels Schutz erheb ich Bald mein Ohr zur Seraphs Symphonie. Bas ich bort gehöret und gefehen, Singf mein stammelnd Lieb ben Brübern vor; Bas im Reich bes herren wird geschehen. Hallt melobisch in des Frommen Ohr.

10.

" Aber wer es hort, muß reines Herzens, Brei von Bornrtheil und Irrsal fenn. . Es gewährt ihm Lindrung feines Schmerzens, Rabrt bie Doffnung nicht mit leerem Schein: Denn fein Fundament ift fest gegründet, In bem Worte, bas von Anfang mar, Und wein ganges Wesen ist entzündet, : I Durch die Flamme auf dem Rauchaltar.

Deil'ger Beift bes Baters und bes Sohnest Beihe mich zu beinem Sanger ein. Ach! ich möchte gern an beines Thrones Stufen einst'ein Mitgenosse seyn. is Miltons, Alopstods, Gellerts, Kramers,

Hallers, Lavaters, und wer noch sonst bich sang, Röchte jebes muben Erbenwallers Erofter fenn, mit meinem Sarfen : Rlang.

12.

Bin ich gleich tein großer Birtuofe, Ift mein Son bem feinen Ohr nicht rein, Meine arme Poesse oft Prose, Run so darf ich boch wohl Schüler seyn. Leihe beine wohlgestimmte Leper, Sanger Gottes auf Moriah, mir, Bis ich bei bes Lammes Hochzeitfeier, Einst ein befrer Sänger bin als hier.

# and the state of t

# Inhalt des ersten Gesangs.

Selmar entbedt in ber Ferne ein anmuthiges Thal, is diesem einen Tempel, er wünscht sehr, in ben Tempel zu tom men, wird aber burch einen hohen Ball und ein verschloffenes Thor in bemselben baran verhindert. Er wenden fich and to na diese rath ihm, zu einem Einstebler zu gehen, ber in Ger Rah wohnt; sie sagt ihm, daß er ben Schluffel zu Ber Pforte wiffe; er geht hin, und bittet ihn um Eröffnung ber Pforte; ber Gin stedler Mahlon aber belehrt ihn, daß er verher eine schwen Prüfung zu bestehen habe, bie barin bestünde. Daß en burch ei nen gefährlichen unterirbischen Weg gehen, mit allerhand Unge heuern fampfen, und endlich an einen Ort gelangen mußte, wi er auf einer Tafel an der Wand erfahren murbe, ob er jun Seher Chrysaon's bestimmt fep? Selmar unterzieht sich ber Prüfung, halt fie treulich aus, und bringt bem Ginfieblet bis vertangte Rachricht mit, ber ihm nun bie Pforte Iffnet. Hierauf geht er in den Tempel, wo er wiederum eine Prufung aushalten muß. Run wird er ins Allerheitigfte geführt, er zu feinem erhabenen 3weck vorbereitet wird.

> en dir e en eiße en 2 en er e h

> in annos (f. 1.) La (d.) (f. 1.) La (d. 185) (f. 1.) La (f. 185) (f. 184)

#### Erster Gefang.

1.

Ich durchschwebte ungemeßne Räume, Auf den Schwingen reger Phantasie: Bas ich sahe, sind nicht leere Träume, In den Lichtsgesilden irrt man nie. Benn das Herz nur rein ist, und nicht geizet Rach der Shrsucht Tand und Sitelkeit; Benn den Seist kein frevker Vorwitz reizet, Und das Aug don Flecken ist befreit.

Endlich sah ich in der lichten Ferne Einen Tempel in dem Morgenstrahl Perrlich schimmern. Ach! ich wollte gerne Zu ihm hin, in jenes schöne Thal; Aber vor mir stiegen starte Wälle, Unersteigbar steil und hoch empor; In der Mitten, an der höchsten Stelle Stand ein hohes und verschloßnes Thor.

Ueber jene Wälle hinzuschweben,
Dazu war mir hier die Luft zu fein;
Doch mir war's so, daß ich um mein Leben
Gerne wollt in jenem Tempel sepn.
Bu Siona, die mir ungesehen,
Immer liebevoll zur Seiten ist,
Sprach ich: Liebe! kann es nicht geschehen,
Wenn du, Engel! sichtbar bei mir bist?

Daß ich mich auf beinem Flügel schwinge Ueber jene hohen Wälle hin, Und dem Herrn in jenem Tempel bringe Meinen Dank, den ich Ihm schuldig bin? Oder öffne mir das Thor der Pforten, Um an deiner Hand hindurch zu gehn, Denn ich will auch gern im Tempel dorten, Bu dem Herrn um nähern Ausschluß siehn:

Was sein Volk nach diesem Kampsgedränge In der Zukunst zu erwarten hat? Ach! der Jammer zieht sich in die Länge, Und der Stärkste wird im Kampse matt. Gerne möcht ich dann dem müden Streiter Hoffnung singen in sein Herz und Sinn, Daß er muthig, vorwärts, immer weiter Dränge, bis zur Siegerkrone hin.

Lieblich, wie im Wohlgeruch ber Linde, Bienensumsen auf der Blüthe schwirrt; Oder wie im lauen Abendwinde Eine Turteltaube zärtlich girrt; So kam auf der leichten Zephyrs:Schwinge, Sanft Sion a's Stimm zu meinem Ohr, Und aus ihren holden Lippen ginge Folgender Orakelspruch hervor:

Merke wohl! Sion a's goldner Flügel Trägt dich nur im Reich der Phantaste; Aber über jene Lasur: Hügel Bringt mein matter Flug den Dichter nie. Dort muß dich das siebenfache Wesen Jenes Seistes, an Jehovah's Thron, Sanz durchdringen, und dein Aug wird sehen, Hocherfreut der treuen Dulder Lohn.

Aber bennoch will ich bich begleiten, Ungesehn bein treuer Führer seyn; Dich auf allen beinen Psaden leiten; Wärst du in Chrysäon ganz allein, Manches würdest du dann nicht verstehen; Dieses Landes Sprache kennst du nicht, Aber, wenn ich werde mit dir gehen, Dann ist alles was du siehest Licht. Jest mußt du burch diese hohe Pforte, In den Vorhos jeues Tempels gehn, Dorten die geheimnisvollen Worte Auf der Vorsicht Saphirtasel sehn. Diese Worte werden dich belehren, Was des Herrn erhabner Wille ist? Obs dir Pflicht sep wieder umzukehren, Oder du der Zukunst Seher bist?

Bur Eröffnung jener hohen Pforten
Ist ein odler Mann vom Herrn bestimmt.
Dieser wohnt im Myrtenwäldchen borten,
Wo der Schwan auf Silberwellen schwimmt.
Nabe dich mit Ehrfurcht seiner Zelle,
Sag ihm offen, was dein Herz begehrt!
Nach der Prüfung wird dir auf der Stelle,
Wenn du gut bestehst, dein Wunsch gewährt.
11.

Bur der Prüsung war mir ernstlich bange, Meiner Ohnmacht war ich mir bewußt; Doch ich hoffte, säumte nun nicht lange, Ging und stöhnte aus beklemmter Brust: Vater! laß mir den Versuch gelingen, Sieh, ich siehe dich im Staube an: Meinen Vorsatz weißt du, ich will singen, Was du an der Menschheit hast gethan.

Demuthsvoll und betend ging ich weiter, Auf den Myrtenwald zur Rechten zu; Dech der Schwanenbach war wirklich breiter Als ich glaubte, mit gelaßner Ruh Volgte ich dem Ufer dis ans Ende, Wo ein kaum geseh'ner Blumenweg Führte durch ein schönes Verggelände, Ueber einen ziemlich schmalen Steg, 13.

Bu des Klausners dicht belaubten Halle,
Bo er ruhig ernst im Schatten saß.
Seine Hütte stand nicht sern vom Walle,
Und er schaute durch ein helles Glas
Din und her; er sah mich endlich kommen,
Wie ich tief gebeugt und langsam schlich.
Aber mir war bald die Furcht benommen,
Alls er sprach, mein Bruder, nahe dich!

•

Nahe bich und komm! wir sind ja Brüder,
Jeder ist ein armes Abamskind,
Theu'r erkauste Erben jener Güter,
Die uns jenseits ausbehalten sind.
Ehrsurchts: Schauer drang durch meine Glieder,
Schweigend solgt ich seinem Fußtritt nach;
Bor der Hütte setzen wir uns nieder,
Und er sah mich freundlich an, und sprach:
15.

Ich erblick auf beinen blassen Wangen Thränenspuren, sag! wo kommst bu her? Sehe Wolken auf der Stirne hangen, Auf dem trüben Auge lastet schwer Tiefer Kummer; kommst du aus dem Lande, Das den Laumelbecher Gottes trinkt? Wo der Abfall löst die sansten Bande, Und den Geist in Demantsessel zwingt. 16.

Ja ich komm, versett' ich, aus dem Lande, Wo der schwarze Hunger Leichen ist, Wo des Jammers Wuth in jedem Stande, Geiern gleich, die wunden Herzen frist. Aus dem Lande, wo die weiten Fluren, Ach! mit Menschenblut gedünget sind; Wo das Aug' erblickt die leisen Spuren, Das Jehovah's Weltgericht beginnt.

Wo der zügellose Luxus waltet,
Mit des Lasters unbeschränktem Heer,
Wo der Christenglaube ist veraltet;
Ehrist um selbst verehret man nicht mehr.
Seine auserwählte treue Heerde,
Wird mit rohem Schimpf und Spott belegt,
Unter mancher drückenden Beschwerde
Alechzet. jeder, der sein Siegel trägt.
18.

Auch des Höchsten Jornes. Donner schrecken Selten noch ein Kind des Abfalls auf. Statt zur Sinnesänderung sich zu wecken, Fördert man zum Abgrund seinen Lauf. Kein Gefühl von Gottes Strafgerichten Dringt in einen foldzen frechen Geist, Das Phantom, Natur, das sie erdichten, Das bei ihnen, leider! Gottheit heißt.

Lenkt die Welt mit diamantnen Banden, Unerbittlich herrscht der Gott, Natur; Jeder Beter wird bei ihm zu Schanden, Und er lacht des Menschenelends nur. Eisern ist der Schluß der Ewigkeiten, Jedes Ding zertrümmert und vergeht; Endlich wird der Geist nach Freud und Leiden, In dem Tod wie leichter Dunst verweht.

Trostlos für den müden Leidensdulder,
Ist doch dieser blaue Höllendunst.
Wer das Kreuz auf seiner wunden Schulter Willig trägt, was nütt dem diese Kunst? Die den Abfall logisch demonstriret,
Und die Seele schrecklich irre führt,
Basilisten - Schlangenbrut gebieret,
Geistlichtodt ist der, den das nicht rührt.
21.

Ewig kann der Jammer doch nicht währen, Bald vielleicht, erreicht er auch sein Ziel. Bater! nimm zu Herzen mein Begehren, Sehnlich wünsch ich, daß es dir gesiel, Wich durchs Thor ins Heiligthum zu führen, Wo der nahen Zukunft Schlüssel ist, Um dem Lohn der Dulder nachzuspüren, Ach! ich weiß, daß du so gütig bist.

Schweigend saß der Greis im Abendschimmer, Lüftchen spielten um den Silberbart; Lange schwieg er, doch ich hoffte immer, Was im Tempel würde ausbewahrt, Sep doch wohl bestimmt dem treuen Streiter, In dem Kampf zu zeigen seinen Lohn. Sep so gütig, Vater! bat ich weiter, Pils mir, daß ich seh' die Kämpferkron.

Durch sein Fernglas, ernst und er schaute Durch seine Fernglas, ernst und seierlich In die Weite; er als Wächter traute Keinem, der von Ferne nahte sich, Bis er ihm ins Angesicht gesehen, Seiner Redlichkeit versichert war. Dieser Blick, ich muß es frei gestehen, Schien mir surchtbar, drohte mir Gesaht: ting's sammt. Schriften. II. Band. Aengstlich, ihn noch ferner anzustehen, Sentte ich zur Erbe meinen Blick; Doch der erste Schritt war nun geschehen, Ich betlagte tief mein Mißgeschick. Rathsam war es nicht, jeht umzukehren, Auszuharren hielte ich für Psticht; Sich aus Menschenliebe zu belehren, Tadelt boch der wahre Weise nicht.

25.

Endlich brach er bann bas einste Schweigen, Seufzt und blickte mich burchbringend an. Und er sprach: Du willst, ich soll dir zeigen Zu der Zuktinft Heiligthum die Bahn. Weißt du auch, was dem zu thun gedühret, Der der Zukunft Schleier lüften mag? Sieh! die Prüfung, die zum Ziel dich führet, Ist so schwer, daß mancher Held erlag.

Schweter nicht, versetzt ich, als das Leiden, Das seit langer Beit das Herz beschwert, Deine Prüfung wähl ich unter beiden; Bleibt mein ernster Borsatz dann bewährt, So erbarme dich des müben Pilgets, Deffne mir das sest verschloßne Thot, Bu dem Heiligthum des Sündentilgers, Der vielleicht zum Seher mich erkoht.

Wie sie aus der Donnerwolke kritt, Und dem müden Fuß zur Ruhe winket, Der des schwülen Tages Hitze litt, So erhellten sich des Klausners Blicke; Kühn betrittst du eine schwere Bahn, Sprach es sanft und freundlich, inn so schicke Dich mit Ernst zur schweren Prüfung an. 28.

Dort am Fuß des Berges gähnt die Spalke Eines schrossen Felsen schwarz hervor. Siehst du sie, mein Freund! ganz nah am Walde? Diese ist der Prüfung dunkles Thor. Seh hinein mit Gott ergebner Seele, Wohlbewassnet, bete, sürchte nichts! Vindst du einen Scheidweg, nun so wähle Den, der zeigt, den Schimmer eines Lichts. Wenn dich granfe Ungeheuer schrecken, Dir ein Ungethüm versperrt den Schritt; Wenn dich öde Poltergeister necken, Dann geh vorwärts, stets mit festem Tritt. Mit dem Schilde mußt du dich bedecken, Und das bloße Schwerdt in deiner Pand, Mußt du immer muthig vorwärts strecken, So besieget dich kein Widerstand.

Wenn zur Seiten dir ein Abgrund gahnet, An der dunkeln, handbreitschmalen Bahn. Und ein schlangenfüß'ger Kobold wähnet Dich hinab zu schleubern, greif ihn an Mit dem Schwerdt, er slieht, mit festem Tritte Wandle fort, gerad, mit frohem Muth; Schreite auf des' schmalen Pfades. Mitte Sicher fort, so gehts am Ende gut.

Rah' am Ziele sindst du eine Leiter,
Steil, doch fest, an einem Felsen stehn;
Steig hinauf, und geh' mit Vorsicht weiter,
Dann wirst du ein Ungeheuer sehn,
Drachenähnlich, roth, mit steben Kopfen,
Und mit zehen Hörnern oben drauf,
Dieses trägt ein Band mit steben Knöpfen,
Und bestehlt dir, sie zu lösen auf.

Thust du's nicht, so bist du schnell verketen,
In den sinstern Abgrund stößt es dich,
Doch bist du zum Seher auserkohren,
Und du merkst von sern, es nähert sich,
Dann halt ihm mit Muth dein Schwerdt entgegen,
Decke dich mit deinem starken Schild,
Wehr dich, wie die tapfern Ritter pslegen,
Weil es jeht ums edle Kleinod gilt.

Kämpfe stark, du mußt das Band ihm tauben, Das am zehnten Horn herunter hängt. Seine sieben Knoten aufzuklauben, (Wenn dir anders wird der Sieg geschenkt) Ist nicht schwer, berühr' nur mit der Spike Deines Schwerdtes, jeden, er zergeht Wie ein öder Schatten, und die Hise Dieses Unholds wird wie Dunst verweht. Ralter Schauer suhr durch meine Glieder.

Bater! sprach ich, werd' ich da bestehn?

Freundlich gab er mir zur Antwort wieder:

Ganz gewiß! wenn du mit heißem Flehn,

Ernst, gerad, bedächtlich, surchtlos wandelst,

Immer vorwärts, nie zurücke weichst,

Bottergeben immer weislich handelst,

Bis du nun das hohe Biel erreichst.

Dieses ist nicht fern mehr, du erblickest
Rechter Hand ein wunderschönes Licht;
Nah' dich ihm, und wenn du dich erquickest
An der Silberquelle, säume nicht;
Eile durch die weiße Marmorpforte
In den Saal, da siehst du an der Wand
Eine Tafel, merke wohl die Worte
Die da steh'n, und mach' sie dir bekannt.
36.

Denn aus ihnen kann ich sicher schließen, Db zum Seher du berufen bist? Himmels : Aussicht wirst du dann genießen, An dem Fenster, das zur Rechten ist. Hast du ausgeruht, so eile weiter, In der Ecke siehst du noch ein Thor; Geh' hindurch, auf sprossenreicher Leiter Kömmst du dort auf senem Berg hervor.

Dann komm her, erzähl was du gesehen; Find ich in der Probe dich bewährt, Dann soll, was du wünschest, bald geschehen, Sehen sollst du was dein Herz begehrt.

Zest will ich dir Schwerdt und Schild nun geben, Einen sichern Helm dir sehen auf.

Gottes Engel sollen dich umschweben, Während dem geheimnisvollen Lauf.

Ich begann nun schnell die ernste Reise,
Schnurgergd zur Felsenspalte hin,
Trat hinein, und nach der Ritterweise,
Schwerdt und Schild gefaßt; mit sestem Sinn
Schritt ich fort, und solgte einem Schimmer,
Der mir zeigte meine schmale Bahn;
Mit geschärftem Blicke sah' ich immer
Jeden meiner Schritte prüsend an,

Ob er nach des Klausners treuem Rathe, Weiner Führung angemessen sep? Und so ging ich auf dem dunkeln Pfade Muthig fort. Auf einmal schlich herbei, Aus der sinstern Kluft ein Ungeheuer, Drachenähnlich, wild und fürchterlich. Aus den grellen Augen sprühte Feuer, Betend ging ich fort und faste mich. 40.

Recte dann getrost des Schwerdtes Spike
Ihm entgegen, rief: entferne dich!
Wie getroffen von des Himmels Blike,
Schrumpft es brüllend ein, und krümmte sich;
Schlupfte dann in schlangenförm'gen Bogen,
Ungesäumt zum düstern Loch hinein;
So wie sich der Schweif hineingezogen,
Konnt ich weiter gehn und ruhig sepn.

41.

Aber halb erschien in dunkler Firste, Ueber mir ein andres Ungethüm, Das wie rasend mit den Zähnen knirschte, Sleich der Riesenschlang, mit Ungestümm Auf mein Haupt herabzuschießen drohte, Doch ich stand und sah es muthig an; Als ich ihm des Schwerdtes Spike bote, Schwand es weg, der Kampf war abgethan.

Deiter ging ich fort auf meiner Bahn.
Bweimal hat ich nun schon überwunden,
Ach! die dritte Probe sing nun an:
Tief im Abgrund, auf der rechten Seite,
Hört ich ein Gebrüll nach Löwenart,
Pörte ein Geknirsche, wie im Streite.
Mit dem Schwerdt und Schilde wohl verwahrt,
43.

Ding ich schleunig fort; mich umzusehen, Oder still zu stehen, wagt' ich nicht. Das Gebrüll kam näher, und das Wehen Eines Pesthauchs, und ein falbes Licht, Wirkten wie betäubend; meine Säste Stockten in den Adern, mein Gebein Starrte wankend, ich verlor die Kräfte, Konnte die Gesahr wohl größer seyn? Doch ich faßte Muth, und mit Bertrauen
Setzte ich die schwere Wallfahrt sort,
Aber bald entdeckte ich mit Grauen
Ein Sewürme, das am Wege dort
Gräßlich tobte, und im Phosphor-Schimmer
Glitzernd, tigermäßig um sich biß.
Ich verzagte und ich dachte: nimmer
Kommst du durch, dein Fall ist hier gewiß.
45.

Doch ich wagt' es, mit des Schwerdtes Spike, Aber matt und bebend ihm zu drohn; Ach! es sank mir in der Hand, die Hihe Schwächte mich; nun hört' ich einen Ton, Der wie Harsenlispel mir die süßen Worte in die müde Seele sprach: Bucke dich, und kriech auf Hand und Kußen, Folge stets dem Silberschimmer nach, 46.

Der zur Linken auf dem Pfade glänzet, Bald wirst du ein kleines Pförtchen sehn, Und ein Gitter, das den Pfad begränzet, Kriech hindurch, so kannst du weiter gehn. Freudig sank' ich auf die Erde nieder, Und ich spürte keinen Pesthauch da; Ich erlangte meine Kräfte wieder, Und war bald dem kleinen Pförtchen nah. 47.

Muthig track ich durch und kam nun wieder Auf die Immale, immer dunkle Bahn; Aufrecht ging ich fort, bald auf, bald nieder, Und ich traf manch Abenteuer an. Sie erzählen, brächte Langeweile, Meine Waffen schützten immer mich, Meinen Pfad verfolgte ich mit Eile, Immer war er schmal und fürchterlich.

Endlich kam' ich glücklich zu ber Leiter,
Die da hoch und steil am Felsen stand.
Ich bestieg sie prüsend, sest, und heiter,
Aber oben an der grauen Wand,
hing ein Scheusal, drohend und abscheulich;
Mitten auf der Leiter, doch mit Muth
Beigt ich ihm mein Schwerdt, es brüllte greulich,
In den Abern stackte mir das Blut.

Borwarts kann, und fliehen darf ich nicht; Dennoch naht' ich mich dem Ungeheuen, Auf die Drachenbrust das Schwerdt gericht; Bis ichs mit der Spipe fast berührte, Wie ein Dunstbild schwand es seitwarts hin, Ich erstieg die Leiter und verspürte Reue Kräfte, heitern Muth und Sinn.

Eine Strecke war ich fortgegangen, Als ich dort das rothe Unthier sah; Und am zehnten Horne sah ich hangen Jenes Band, ich eilte, war ihm nah. Seine seben Köpse brüllten greulich, Mich mit ihren Donnerstimmen an; Die Gesichter grinzten ganz abscheulich, Doch ich sand mit Muth mich angekhan.

Rückte Helm, und Schild, und Schwerdt zurechte, Stand', und schaut ihm ruhig ins Gesicht, Parrte auf den Angriff, dies Gefechte,
Das mir jest bevorstund', scheut' ich nicht:
Denn ich war nun schon geübt im Streite,
Hatte viele Feinde schon gesehn,
Und von allen war mir nichts zu Leide,
Unter Gottes Beistand nichts geschehn.

**52.** 

Endlich brüllte einer seiner Röpse: Frecher! du betrittst dies Heiligthum! Kannst du Idsen diese sieben Knopse? Kein Gott kann es; sieh dich wacker um, Ob dir irgend starke Hulf erscheine, Ob ein Engel in der Nahe ist? Tausend Engel sind so gut wie keine, Ich bin Gott, wie du ein Teufel bist:

Das ist mahr, versett' ich, doch dein Prahlen, Dein vermünscht Gebrülle fürcht' ich nicht. Jett will ich dir auf den Kopf bezahlen, Was du längst verdienet; dein Gericht Ist nun endlich kommen; und ich reckte Stark mein Schwerdt auf seine rothe Brust, Sprach, indem ich mit dem Schild mich deckte, Wisse, Unhold, daß du weichen mußt.

L

Mile sieben Köpfe brüsten gräßlich,
Sprühten Feuer auf mein starkes Schitt.
Dieser Anblick war so surchtbar häßlich,
Und sein Widerstand so stark und wild,
Daß ein Schauer mir durchs Herze bebte,
Doch ich stand und siehte himmelan,
Ob mir gleich die Zung am Saumen klebte,
Blieb ich doch auf meinem Kämpferplan.
55.

Plöhlich siel mir ein die Knöpf zu rühren, Mit dem Schwerdt, wie mir besohlen war. Es geschah, nun konnt ich deutlich spüren Meines Feinds Ermattung; offenbar Lenkte sich der Sieg auf meine Seite, So wie Sis in heißer Gluth zergeht, Wurden Knöpf und Thier in diesem Streite, Wie ein Nebel in dem Sturm verweht.

Wie der Bundesbogen nach dem Regen, Strahlte dort ein wunderschönes Licht; Ihm zur Seiten rauschte mir entgegen Eine Silberquell, ich säumte nicht Meine dürre Zunge zu erquicken, Suchte dann das blendend weiße Thor, Bald erschien es meinen gier'gen Blicken, Heißer Dank stieg zu dem Herrn empop.

Teho eilte ich zur Marmorpforte,
Trat hinein und sah die Tasel an,
Ach! da' fand ich nun die holden Worte:
Slücklich bist du! Mahlons weißer Schwan
Hat den Schlüssel zu den starken Thoren.
Friede strömte stuthend durch mich hin;
Denn ich war zum Seher auserkohten,
Der Gedanke stärkte jeden Sinn.

Aber um die Aussicht zu genießen, Eilte ich dem goldnen. Fenster zu. Das mir Mablon hatte angewiesen; Welcher Anblick, welche Himmelsruh! Morgendämmrung auf dem Lustgesilde, Sanste Stille ruhte auf der Flur, Ach! da sah' ich in dem schönsten Bilde. Unsrer Zukunst heitige Ratur.

وزئا اوراء

و ت

Aus dem fernen Osten trat der Morgen Silberbläulicht, hoch und hehr hervor; Odh die Sonne war noch tief verborgen. In des Himmels Lasur stieg empor Sin Juwel, der holde Stern der Liebe, Huldreich blickend über Berg und Thal. Fänd ich Worte, daß ich recht beschriebe, Das was ich gesehen, allzumal.

Ein Sebirge, fern in weitem Bogen,
Schien mir dunkelblau im zarten Duft;
Mit smaragdnem Sammet überzogen
War die nahe Flur, und milde Luft
Wehte Frieden in mein ganzes Wesen,
Vorgeschmack der nahen Seligkeit,
Jeder Kranke müßte hier genesen,
hier im Lande der Zufriedenheit.

Silberbäche sah ich ruhig sließen,
Einem mäßig großen Strome zu;
Sie durchschlängelten die schönsten Wiesen,
Iwischen Myrten Wäldchen, sanste Ruh
Krönte jeden grünbelaubten Hügel,
Alles keimte jung und schön hervor,
Auf des kühlen Ostwinds leisem Flügel
Stieg der Fluren Wohlgeruch empor.
62.

Nahe vor mir sah ich Knospen schwellen, Boller Kraft, um nächstens aufzublühn. Seitwärts an den füßen Wasserquellen, Strebten Palmen. Weiden schlank und kühn, Hoch empor, und in des Ostwinds Fächeln Schwankten sie, wie lebend, in der Luft, In der Morgenröthe holdem Lächeln, Trunken sie des Himmels Lebensduft.

Weber Menschen, Thiere, noch Geftigel Konnt' ich in dem Paradiese sehn; Still und ruhig wars auf jedem Hügel; Hin und wieber sah ich Palmen wehn; Aber keine Früchte, lauter Blüthe, Keine Häuser, nirgend eine Spur Irgend eines Lebens, milde Güte Sorgte für die nahe Bukunft nur, Lieblich wehte mir ein Ton entgegen, Und er drung melodisch mir zum Ohr; Ach! Siona kam auf meinen Wegen, Ueberall mit Liebe mir zuvor; Und sie sagte: jest hast du erfahren, Wie Chrysaon gegenwärtig ist, Wie es seyn wird, soll sich offenbaren, Wenn du in der Zukunft Tempel bist.

Mich von diesem lieben Ort zu trennen, Wurde mir, wie leicht zu benken, schwer; Doch ich konnte auch im Licht erkennen. Daß es jeho noch zu frühe wär. Darum eilt' ich nun mit Freuden weiter, Durch das mir beschriebne enge Thor,

Stieg den Schacht hinan auf jener Leiter Und kam bann auf Mahlons Berg hervor. 66.

Jauchzend lief ich schnell ben Berg hinunter, Unverweilt zu Mahlons Halle hin. Und ich sprach: Mein Bater! sieh wie munter Ich nach dieser schweren Prüfung bin. Deinen Schlussel zu der hohen Pforte Find' ich wohl bei deinem weißen Schwan, Dieses zeigten mir die goldnen Worte Deutlich auf der Marmortasel an.

In des Himmels schönstem Morgenroth, Was den müden Kämpser wird beglücken, Einst nach heißer überstandner Noth. Mir erschien im Paradieses Bilde, Blüthe keimend, und in stolzer Ruh, Uch! Chrysäons himmlich Lustgefilde, Und dann eilt' ich beiner Hütten zu. 68.

Jeso wirst du mich nun weiter sühren, Da ich in der Prob bestanden bin, Durch des Walles sest verschloßne Thüren, Zu der Zukunst hohem Tempel hin. Wahlon küßte mich mit holder Liebe, Und er sprach: mit Freuden soll's geschehn, Denn von Gott sind deine heißen Triebe, Ieto schon das Reich des Herrn zu sehn. An des Schwanenbaches Silberquelle, Wo sie sprudelnd aus dem Felsen quillt, Findet man des Schwanes dunkle Belle, Und in ihr ein schwes Marmorbild, Dessen Hals der große Schlüssel zieret, Ehrerbietig nahm ihn Mahlon ab; Denn der Geist, der dieses Bild regieret, Ist von Sott, der ihm den Schlüssel gab.

Mit dem Schlüssel eilten wir zur Pforten, Diese schloß der Klausner freudig auf, Und entließ mich dann mit diesen Worten: Du beginnst nun deinen sernern Lauf. Sen behutsam! wünsche nicht zu sehen Was zu deinem Zweck nicht nothig ist; Weiter als man winkt, darfst du nicht gehen, Selig bist du, wenn du weise bist!

Donnernd langsam schwungen sich die Flügel Der erhabnen Pforte rückwärts um, Und ich eilte vorwärts auf den Hügel, Schnurgerad zum stillen Heiligthum. Majestätisch, in der Abendröthe, Sanst beleuchtet, stand er prächtig da, Und der Bögel liebliches Gestöte War dem Ohr des stillen Horchers nah.

Boller Shrsurcht eilte ich zur Pforten, Wo ein hüter mir zur Seiten stand! Dieser sprach zu mir mit sansten Worten: Gehe vorwärts, an der vordern Wand Wirst du bald ein kleines Pfortchen sehen, Klopfe an, so wird es aufgethan; Was mit dir dann weiter soll geschehen, Zeigt dir dort ein heilger Priester an.

Peilger Schauer drung durch meine Glieder, Als ich in das enge Pförtchen trat! An der Schwelle sank ich stehend nieder, Wo ich Gott um Huld und Snade dat. Jest erschien ein Priester weiß gekleidet, Ernste Feier ruhte im Gesicht. Durch die Prüsung war ich vorbereitet, Darum bebt ich für der zweiten nicht. Durch den Wink des Priesters aufzustehen, Und ihm schnell zu solgen, faßt ich Muth, Wagt es nun ins Heiligthum zu gehen, Wo im Dunkel aus der Opferglut, Auf dem Altar Weihrauchdämpse wallten, Langsam dis zum hohen Dom empor; Aus dem obern Chor des Tempels hallten Hochgesänge zum geweihten Ohr.

Jeho sprach der Priester: Dein Gemüthe Sey nun frei von aller Sinnlichkeit. Wende dich an deines Mittlers Güte, Sey mit Wachen und Gebet bereit, Seine Offenbarung zu empfangen; Doch eh' dieses wirklich kann geschehn; Muß dein heißer Wunsch und dein Verlangen, Abermal durch eine Prüfung gehn.

Sieben heilge Tage mußt du wachen, hier in dieser dunkeln Todtengruft, An der Seite eines rothen Drachen, Stets umweht von lauem Leichendust; Vasten mußt du alle steben Tage, Brod und Wasser wird dir nur gereicht. Was der Herr dir auferlegt, das trage Muthig, bis der rothe Drache weicht.

Unaufhörlich muß bein Rauchwerk brennen, Auf dem Altar in der Todtengruft. Von dem Altar darsst du nie dich trennen, Denn der Dampf vertreibt die böse Lust. Da kann dich der Drache nicht berühren, Ihn betäubt der starke Opserdamps; Endlich wirst du mit Vergnügen spüren, Wie er schwindet ohne Müh' und Kamps.

So kann weder Duft noch Drache schaben, Wenn du stets Gebet und Wachen übst, Dein geheimer Führer wird dir rathen, Was dir nüht, wenn du ihn nicht betrübst Durch Berstreuung, Schlaf und Langeweise, Dein Gemüth muß stets gesammelt seyn, Wenn der Drach verschwunden ist, dann eile Hier in dieses Heiligthum herein. Wie vom Zitterstoff gerührt empor; Wet, da wo ich nun einmal ware, Fand kein Nückweg statt, kein offnes Thor. Sanz in Gott versenkt, mit heißem Flehen, Sing ich bebend auf die Hähle zu; Brausend wars, und schrecklich anzusehen, Doch von Innen spürt' ich Muth und Ruh.

Dort zur Linken sah ich nun den Drachen Feuer aus den grünen Augen sprühn, Drepspihigt Gezüngel aus dem Rachen, Sah' für Jorn die Knorpelstirne glühn, Und sein ganzes Ansehn war abscheulich; Eines Sprungs eilt' ich dem Altar zu; Ach er bäumte sich und brüllte greulich, Ich bin sicher — dacht' ich — brülle du.

In des Opferseuers rothe Glut,
Dankend nahm ich dann zum Abendmahle,
Brod und Wasser; mit getrostem Muth
Saß ich auf des Altars Stusen nieder,
Wachte treu, vergaß des Opfers nicht,
Tage kamen, Nächte kehren wieder,
Immer bliebs in meinem Innern Licht.

Wenn ich Schwermuth und Ermattung fühlte, Dann vermehrte ich den Opferdampf, Auch Sion a's leises Flüstern fühlte Oft die heiße Stirn im schweren Kampf. Endlich ward der Drache überwunden, Ganz entkräftet lag er stöhnend da. Ach! ich hatte nun das Ziel gefunden, War der hohen Offenbarung nah.

An dem letten meiner Prüsungstage, Gegen Abend kam der Priester, froh, Peiterlächelnd; merk was ich dir sage! Fing Er an: das große A und D Zeigt dir auf des Saphirs Himmelbläue, Daß du von Ihm auserkohren bist, Seinem Volk zu zeigen, was auf Treue, Die im Kampf besteht, zu hoffen ist.

Gile schnell aus dieser sinstern Kammer, Folge mir ins heitre Heiligehum! Und vergiß nun allen Erdenjammer, Sieh dich nicht nach andern Dingen um; Blick nur auswärts, denn dir strahst entgegen, Von der Saphirtafel goldne Schrift, Was du liesest, mußt du wohl erwägen, Weil es beinen hohen Ruf betrifft.

Eilends sich' ich aus der dunkeln Belle, Aus der Höllen gleichen Todkengruft. In dem Tempel fand ichs licht und helle, Mich umwehte Paradieses Luft. Fröhlich hob ich nun die Augenlieder Bum Gewöld des hohen Doms empor. Goldnes Feuer strahlte auf mich nieder, Aus dem Saphir schien die Schrift hervor:

Sottgeweihter! steig herauf und nahe Ehrerbietig dich dem Perlenthor! Tritt hinein — sink nieder, — und empfahe Das, wozu Jehovah dich erköhr. Wünsche aber weitet nichts zu sehen, Als zu sehen dir vergönnet ist; Wird dein kühner Vorwitz weiter gehen, Wisse dann, daß du verloren bist.

86.

Eine Marmortreppe gegen Morgen, Führte zu des Tempels innerm Chor; Hinter einem Vorhang war verborgen Das geheimnisvolle Perlenthor. Dieses sand ich offen, ich verweilte Nun nicht länger vor der offnen Thür, Ich versentte mich in Gott und eilte Froh hinein, und dankte Ihm dasür. 88.

Bor der Bundeslade sant ich nieder, Die ich hier mit tiefer Ehrfurcht sah. Mich umtönten hohe Jubellieder, Und der Geist des Herren war mir nah. Mich umwehten Paradieses Lüfte, Und das Morgenroth der Ewigkeit Hauchte nieder süße Lebensdüfte, Streute Wohlgerüche weit und breit. Dimmelswonne strömte auf mich nieber, Und ich sunke, süß betäubt, dahin. Sanft durchwehten alle meine Glieber Deilze Schauer, und ein sebet Sinn Bard erhöht, als würde ich entkleibet Bon der Hülle meiner Sterblichkeit, Durch dies Wehen ward' ich vorbereitet, Zu dem Blick in jene goldne Zeit.

Sanfter Schlummer löste meine Sinnen Bon dem Band der physischen Natur; Dobe Träume öffneten von innen, Eine Aussicht in Chrysäons Flux. Ich empfand im Traume neues Leben, Und entdeckte eine Welt vor mit; Iene Bilder, die mich noch umschweben, vieber Leser! I. mähl ich dir.

## Inhalt bes zweiten Gesangs.

. . .

Selmar befindet sich in den schönen Segenden des Landes Ehrysäon, er beschließt, sich darin umzusehen, kommt zuerst in ein Dörschen, wo ihn ein Hausvater, Namens Gottsried, freundlich aufnimmt, und ihm auf sein Begehren Nachricht von dem Gericht über den Menschen der Sünden, und über die Wissenheit Chrysäons gibt. Dann geht er fort, und beherz bergt bei einem andern Hausvater, welcher Walthet her St, und ihm seine Lebensgeschichte erzählt. Dann keist Gelm at weiter, sindet einen Begleiter, mit dem er Antsochia erreis

# Ameiter Gesang.

1.

36 befand mich am beblumten Rande Eines Walbes, Rosen und Jasmin, Pflanzen und Gebusch, bas ich nicht kannte, Blühten um mich ber; bie Sonne ichien Soch vom ungewölften Himmel nieder, Welcher schöner blau als jemals war, In dem Wald ertönten Jubellieder; Turteltauben girrten Paar bei Paar.

Bor mir hin entdeckt' ich in der Weite Städte, Dörfer, hügel, Berg und Thal, Alles was ich fah', die Läng und Breite, War erfüllt mit Früchten ohne Bahl. 280 mein Aug' hinblickte fah ich Segen, Allenthalben schweigte die Natur. Bohlgeruche wogten mir entgegen Bon bem bunten Teppich jeder Flur.

Raber muß ich dieses Schauspiel sehen, Sprach in mir ein nie empfundner Trieb, Port in jenes Dörfchen will ich gehen, Gute Menschen haben Menschen lieb. Das fie gut find, ahne ich mit Wonne, Diefer Segen, diefe goldne Ruh, Dieses sanfte Sauseln, dieser Sonne Milbes Glangen, sidjern mir es ju.

Viuf dem Pfade, der zum Dörschen sührt, Immer wurden Feld und Fluren bunter, Gott wie innig ward' mein Herz gerührt! Bin ich denn in Edens Paradiese? Fragt ich meine Augen hundertmal; Jeder Garten, jede grüne Wiese, Schien bas schönste Stück im ganzen Thal.

Endlich war ich dann dem Dörschen nahe, Reihenweise standen Hütten da, Nicht Palläste, aber was ich sahe, War sehr einsach, zierlich — Was geschah? Uns der ersten Hütte kam geganzen, Ein dem Ansehn nach bejahrter Manu, Mir entgegen, lächelnd, mit Verlangen Ihn zu sprechen, eilt ich und begann: 6.

Bater! bin ich hier im Paradiese?
Bist du Abam? lieber, theurer Mann!
Das Vergnügen, das ich hier genieße,
Ist so groß, daß ichs nicht sagen kann.
Sib dem fremden Pilger treue Kunde,
Nachricht von, des Lands Beschaffenheit;
Sonn' der Lernbegierde eine Stunde,
Wenn dir übrig ist dies Pünctchen Zeit.

Lieber Fremdling! tausendmal willkommen!

Sab der holde Greis zur Antwort mir;

Sep gegrüßt im Königreich der Frommen,

In Chrysäon: sep willkommen hier!

Pier in meiner Dütte kannst du weilen,

Froh, so lang es dir gefällig ist.

Peißt dich dein Geschäfte nur nicht eilen;

Ach! so bleib, weil du uns theuer bist.

In dem frohen Kreise meiner Lieben, Geb ich dann von Allem Kunde dir; Wo das Reich der Finsterniß geblieben, Wer das Reich des Lichts gestistet hier; Dann kannst du das ganze Land durchwallen, Städte, Dörfer, Fluren, weit und breit; Was dir Noth ist, sindest du bei Allen, Jeder gibt dir gern mit Freundlichkeit.

Dimmels. Wonn' burchströmte meine Glieber, Gerne folgte ich dem Alten nach. In der Halle setzen wir und nieder, In dem lieben Kreise, und ich sprach: Sepd mir hochgegrüßt Chrysäons Bürger, Sepd mir hochgegrüßt, im Friedensland; Run, wo sind sie denn die frechen Würger? Sind sie endlich aus der Welt verbannt?

Sottsried — (denn so hieß der fromme Alte) — Gab zur Antwort: sern ist mir die Zeit, Doch mir ist, als ob noch jezo schallte In mein Ohr, der Ion der Ewigkeit: Fahret hin Ihr Gottesläugner Alle! — Christushasser hin zum Fenersee! — Ach! die Welt erbebte von dem Falle, Jedes Echo hallte Ach und Weh!

11.

Forsche nun nicht weiter, die Geschichte Jener Zeit, Gottlob! se ist vorbei, Ach Gottlob! des Höchsten Strasgerichte Sind nicht mehr, wie glücklich! wir sind step! Frei von jedem Druck der Weltbezwinger, Von des Krieges Bürde sind wir frei, Und des Himmels Friedens Wiederbringer, Und des Himmels Friedens Polizei.

12.

In den Abgrund, ihrem Fürsten nach,
Ieho sanden sie auch ihren Meister,
Der mit Flammenblick ihr Urtheil sprach.
Wie ein Sturm den stolzen Wald entblättert,
War im Hun der wilde Schwarm entstohn,
Bie ein Blit den hohen Thurm zerschmettert,
Stürzte nieder Satans mächtger Thron.
13.

Pest und Seuchen, grause Ungeheuer Drachenähnlich, schwanden wie im Flug Din zum Abgrund, ein verzehrend Feuer Paschte wüthend, bald, den ganzen Zug, Der wie Gisthauch durch die Weite stammte, Als ihn traf der Allmacht Donnerstrahl. Uch der nun versöhnte Gott verdammte Jeden Menschenseind zur Höllenqual. 14.

Jede Feindschaft ist nun ganz verschwunden, Löwen weiden mit dem zahmen Bieh, Wölf und Bären hab ich oft gefunden Bei den Lämmern stehn, ich sahe nie Daß ein wilder Blick die Ruhe störte. Geier hab ich treisend fliegen sehn, Wenn ein Täubchen seine Stimme hörte, Blieb es ruhig auf dem Dache stehn.

Auch die Menschen schlachten nicht mehr Thiere, Fleisch und Blut ist keine Nahrung mehr; Sie verschlingen nicht mit heißer Giere, Ungezieser mancher Art; so sehr Man auch ehmals nach Genüssen geizte, So genügsam ist nun jedermann; Und was ehmals ledre Gaumen reizte, Sieht der Wandrer kaum im Wege an.

Unste Richter sind pur Friedensrichter,
Und das Wort, Prozesse, kennt man nicht.
Sottsgelehrte sind jest unfre Dichter,
Jeder Bürger hält, was er verspricht.
Unsre Lehrer sind erfahrne Männer,
Unsre Weisen disputiren nicht.
Unsre Fürsten sind auch Menschenkenner,
Unsre Forscher suchen wahres Licht.

Unfre Schulen athmen Menschenliebe, Unfre Jugend reinen Kindersinn, Ihre Strasen sind nicht Ruthenhiebe, Liebe leitet sie von Anbeginn Ihres Denkens, Wollens; Lernbegierde Mischt sich ein in jedes Kinderspiel. Jedes Kind ist seines Alters Zierde, Gottesfurcht und Tugend ist sein Ziel. 18.

Staunend sprach ich: bas sind Wunderbinge, Sag' mir Bater! wie bas möglich ist? Menschen sept ihr boch noch — wie geringe, Ist die Kraft zur Tugend — selbst ber Ehrist Wankt und strauchelt täglich auf dem Wege,

Den ihm Christus vorgewandelt hat, Immer sind noch böse Triebe rege, Und der stärkste wird im Kampse matt. Sottfried gab zur Antwort: beine Frage Ift vernünftig, aber höre mich:

Schrecklich waren jene Leidenstage, Jede Stunde brohte fürchterlich.

Mübe war die Menschheit, Müde! Mübe! Nirgends Ruhe, Angstruf überall!

Und der Born des Allerhöchsten glühte, In des Strafgerichts Posaunenschall.

20.

Die bem großen Thier bes Abgrunds frohnten, Kochten Galle mit verbigner Wuth;

Lästerten ben Söchsten und verhöhnten Frech satanisch sein Versöhnungsblut.

Rein! sie wollten jene Seligkeiten

Des verhaßten Jesus Christus nicht;

Lieber sich ben Schwefelpfuhl bereiten, Auf ben himmel thaten sie Bergicht.

21.

Richt so die getreue Schaar der Christen; Wie der Kampf wuchs, wuchse auch der Muth;

Reiner wollte mehr sein Leben fristen, Alle wagten willig Gut und Blut;

Schweigend, dulbend, für bes Herren Sache, Parrten sehnlich seiner Ankunft nur;

Einer rief dem Andern, bete! Wache! Denn wir sehn des großen Tages Spur. 22.

Bei der ungezählten Menschen Menge, Welcher Christus sonst nicht theuer war,

Burbe jest in diesem Angstgebränge Jedes Herzens Tiefe offenbar:

Was im Innern sich zum Schlimmen neigte, Warf sich in den Strom des Bösewichts,

Und was einen Keim zum Guten zeigte, Rabte sich bem Glanz bes Morgenlichts.

23.

Der Versuchungs: Stunde große Gährung, Wirkte mächtig in der Christenheit, Und des herben Kampses lange Währung, Brachten endlich zur bestimmten Zeit Diese große Scheidung ganz zu Stande. Keiner war nur halb das, was er war; Wie man jemand sahe, so erkannte

Jedex bald sein Innres hell und klar.

Unvermuthet einst in banger Stunde,
In der schwülen finstern Mitternacht,
Kam in unsern Kreis die ernste Kunde,
Viele Todten sepen ausgewacht;
Und es glänzte aus dem ew'gen Morgen
Bu uns hin ein wunderbares Licht.
Noch war jedem unter uns verborgen
Was das sep? dies ahnte keiner nicht.
25.

Plotlich sahen wir in unster Mitten,
Staunend zween verklärte Männer stehn,
Brüder! sprach der Eine, ausgelitten
Dabt Ihr Lieben! Gott hat Euer Flehn
Nun erhöret, geht dem Herrn entgegen,
Seht Er kommt von Morgen her mit Macht!
Und es strömt herab auf Sonnenwegen,
Ein verklärtes Heer in himmelspracht.
26.

Wie elektrisch Feuer suhr ein Beben, Freudig bang, durch unste Slieder hin, Jeder prüfte nun sein ganzes Leben, Und er sand, daß er von Anbeginn Bis daher nicht treu genug geblieben, Jede Schwäche ward' ihm offenbar. Ach! ich sande, daß auch ich im Lieben Meines Heilands weit zurücke war.

Plohlich hallten die Gerichtsposaunen, Donnernd über Fluren, Berg und That, Alles lief hinaus mit bangem Staunen, Menschen aller Stände, shne Bahl. Gleich und gleich gesellte sich zusammen, Todesschrecken sträubte jedes Haar, Augen sah' man, die in Thränen schwammen, Wuth entstammte nun des Abgrunds Schaer.

Blike strömten wie ein Feuerregen Auf das stolze Sottsvergeßne Heer, Tausend Donner brüllten ihm entgegen, Ach, wir schauten hin, — es war nicht mehr. Doch ich wollte vom Gericht nichts sagen, Die Erinn'rung bleibe fern von mir, Aber von den segensvollen Tagen, Die-nun solgten, sprech ich gern mit dir. Bruder! — als wir im vertrauten Aretse,
Ihn nun selbst, den Längstersehnten sahn,
Und wir armen Sünder gleicher weise,
Wie die Engel, dursten zu Ihm nahn.
O wie war und! Nieder zu dem Staube
Beugte sich ein jedes Angesicht.
Unaussprechlich war es — Bruder! glaube,
Nachempsinden kanns der Seraph nicht.
30.

Tage hatt' ich nöthig, dir zu sagen, Wie das Friedensreich gegründet ward. Darum will ich nur auf beine Fragen Antwort geben. Dir wird offenbart, . Was du wissen darsst auf beiner Reise; Sep genügsam, frage nicht zu viel. Sep behutsam, schweiger handle weise, Denn der Zutunst Kunde hat ihr Ziel.

Por nun meine Antwort auf die Frage, Warum hier das Gute herrschend ist? Leicht wirst du's begreisen, wenn ich sage: Jeder Bürger ist ein wahrer Christ. Aber daß er's bleibt, und seine Kinder Richt entarten, das ist dir nicht klar; Aber du begreisest nichts geschwinder, Wenn ich dir es mache offenbar.

Wile bosen Geister sind verschwunden, Bon Berführung findst du teine Spur; Auch tein boses Beispiel wird gefunden, In der ganzen menschlichen Natur. Uch! das Wehen unsrer reinen Lüste, Bringt nicht bose Säste ins Geblüt, Keine Reize — Paradieses Düste Peitern auf und stärken das Gemüth. 33.

Biele Tausend sind auch auferstanden, An des Herren großem Bukunststag; Diese braucht Er dann zu Reichsgesandten. Hat nun irgend jemand eine Klag, Und er trägt sie vor den Herrn mit Flehen, Um Erhörung, wenn ers ernstlich meint, Und der Herr es will, so kanns geschehen, Daß ihm ein verklärter Freund erscheint. Unvermuthet glänzt ein Regenbogen, Ober. sonst ein wunderbares Licht, So wie auf des Rheinfalls Silberwogen, Wenn der Abendsonne Strahl sich bricht, Um den Beter her, in stiller Feier Steht der Heil'ge freundlich vor ihm da, Jener staunt und dankt, und athmet freier, Denn er weiß, die Hülse ist nun nah.

Oft erkennt man bann mit hoher Freude Einen Ahnen aus der grauen Zeit; Ober gar den Bater, Mutter, Leute Aus der traurigen Vergangenheit. Auch nicht selten kommen große Männer, Die Jahrhunderte im Grah gernht: Martyrer, Apostel und Bekenner, Dies gibt dann dem Beter hohen Muth. 36.

Sie ermahnen, trösten und belehren,
Geben unsern Kindern Unterricht;
Sehn sie einen Irrenden, so kehren
Sie ihn wieder um zum wahren Licht.
Du begreifst, daß nun auf diesem Wege
Leicht das Gute herrschend bleiben kann:
Denn an dieser hohen Geistespstege
Rimmt hier vollen Antheil jedermann.

Doch so wie der Sterne holder Schimmer Sanz erlöscht, so bald die Sonn aufgeht; So erlöscht auch jener Heilgen Glimmer, In des Weltbeherrschers Majestät. Uns durchglüht dann ein ätherisch Feuer, Wenn Er, jedoch selten, uns erscheint. Jeder treue Vorsatz wird dann treuer, Wenn das Auge Liebesthränen. weint.

Dieses Alles nimm du nun zusammen,
Jeder Antried führt zum großen Biel,
Viele Funken bilden endlich Flammen,
Und der Funken sind unendlich viel.
Wuß nicht so das Gute herrschend werden
Und die Menschheit nach und nach durchglühn?
Wuß nicht auf den ganzen Rand der Erden,
Nach und nach die Siegespalme blühn?

Perrlich! — sprach ich, wird benn nicht gefunden Die und da noch eines Lasters Spur?
Ist denn jede Sünde ganz verschwunden, Aus der ganzen menschlichen Natur?
Sottsried gab zur Antwort: Schwächen bleiben Immer noch das Loos der Sterblichkeit; Aber jene Gnadenmittel treiben Zum Gebet und strenger Nüchternheit:

In des frommen Baters Gegenwart,

Jeden Trieb zur Sünde gern bezähmet,

Und auf seines Willens Winke harrt;

So hält hier des Herren Nähe Alle

In der Furcht, man liebt, und sündigt nicht;

Hütet sich mit Ernst für jedem Falle,

Und man wandelt stets in seinem Licht.

41.

Uebereilungs Sünden sind zuweilen Die und da, ach leider! wohl geschehn; Aber jemand an des Lasters steilen Absturz, hat man hier noch nie gesehn. Jede Schwachheits Sünde wirft Entsehen, Ernste Reue in des Sünders Brust; Nur Gehorsam bringt uns hier Ergöhen, Gottes Huld ist unste größte Lust.

Tief gerührt, entquollen meinem Herzen Deiße Seufzer über unfre Beit; Und ich fragte ferner: mischen Schwerzen, Krankheit sich in eure Seligkeit? Selten, sprach er: nur des Alters Schwächen Kommen spät, und bringen uns zur Ruh. Selten sieht man hie und da Gebrechen; Selten trägt Ach hier ein Unglück zu.

Selbst nun diese Herrtichkeit zu sehen, Wünsche ich aus innerm Herzensgrund. Aber welche Straße mir zu gehen Dienlich wär das war mir noch nicht kund. Vater! sprach ich, mache mir zur Reise, Wie's mir nühet, einen sichern Plan; Beige mir, ich bitte, gleicher Weise, Auch den zwecksemäßen Bielpuntt an.

Er versette: Dieser Bielpunkt bleibet Jedem Wanderer Jerufalem, Ben ber heil'ge Bug zum Pilgern treibet, Der besucht auch gerne Bethlehem,-Razareth, nebst anbern heil'gen Orten. Gottes treue Hut begleite bich! Lauter Segensfülle findst bu borten, Friede, Freud und Liebe tuffen fich.

45.

Welche Straße mähl' ich? fragt ich weiter. Reis zu Lande, sprach ber liebe Mann; Allenthalben findest bu Begleiter; Jeder bienet dir, so gut er kann. Auch zur See ist sehr bequem zu reisen, ' Denn es gibt nun feine Stürme mehr. Aber beffer ists in Länder . Kreisen Recht sich umzusehn, bas fördert sehr.

Kann ich nicht auf unbekannten Wegen In dem Land bes Friedens irre gehn ? Wollt ich fragen, boch mir kam entgegen Schon die Antwort: immer wirst du sehn Freunde, bie ben rechten Weg bir weisen, Dich mit aller Nothburft gern verfehn, Allenthalben mußt du dich besteißen, Immerfort nach Osten hinzugehn.

Wenn du Antiochien erreichest, Dann mahlst du die Straße rechter Band; Wenn bu nie von bieser Richtung weichest, Kommst du bald ins rechte Friedensland; Siehst auf allen Fluren Palmen weben, Friedensbäume grünen überall, Allenthalben wirst du Wohlstand sehen, Hör'n bes frohen Dankens Jubelschall. 48.

Jeho nahm ich Abschied, und wit Wonne Eilte ich auf mir gezeigtem Pfab Weiter fort, bis mir die Abendsonne Bald zur Ruhe winkte, und ich bat Ginen Mann ber feinen Ader pflugte, Mir zu zeigen, wo ich über Nacht Weilen könnte? - Wenns bei mir genugte, Dann war schon die Sache ausgemacht.

Dieses prach er sanft mit holbem Lächeln, . Spannte bann bie weißen Stiere ab, Und wir wallten in des Oftwinds Fächeln, Sand an Sand ben bunteln Balb hinab. Rachtigallen sungen in die Bette; Braune Rebe eilten auf uns ju, So als ob ich sie erzogen hätte, Ueberall erblickt ich stolze Ruh.

**50.** 

Lowen tamen gleichfam uns zu grußen, Und ber Tieger war kein Tieger mehr, Neberall erquickte mich bes süßen Bilben Honigs Wohlgeruch gar fehr. Unvermerkt erreichten wir die Wohnung Meines neuen Freundes. Fodre nun, Sprach er liebreich, es ist mir Belohnung, Benn ich dir, mein Bruder! wohl fann thun. 51.

Balb erschienen seine Frau und Kinder; Aus ben Augen strahlte Engelshuld. Immer eilte jedes noch geschwinder Als bas Andre. Sab mit uns Gebuld! Sprachen sie und liefen in die Wette Mir zu bienen, alle freuten sid), Daß ich da war und ein jeder hätte Gern allein gedient. Tief rührt' es mich. **52.** 

Frisch Gemuse, Honig, Milch und Butter, Trug man auf ben weißgebeckten Tisch; Brod und Aepfel brachte auch die Mutter; Alles war einladend, rein und frisch. Perzlich betend setten wir uns nieber, Mich erbat der Bater neben sich, Rach dem Effen sang man frohe Lieber, Gott jum Preiß, und bankt Ihm inniglich. **53.** 

Dann vernahm man aus dem Mund des Alten, Wie viel Guts an Ihm ber Herr gethan; Wie ihm durch sein wunderbares Walten, Bott gezeigt jur Rettung fichre Bahn; 'Als der Böswicht zu vertilgen suchte, Jeben, ber ben Namen Christierug, Und mit wilbem Wüthen ber Berruchte Langbewährter Christen viel erschlug.

Vater! Ach! erzähl doch die Geschichte:
Fing der holden Töchter eine an,
Doch nicht viel vom schrecklichen Gerichte,
Sondern nur was Gott an dir gethan.
Gerne sprach der Vater, herzlich gerne
Wird von mir dein frommer Wunsch gewährt,
Wenn es unsern Freund, der aus der Ferne
Kommt, und müde ist, nur nicht beschwert.
55.

Lieber Bater! sprach ich, wär ich müde, Bald würd' mir die Müdigkeit vergehn, Wenn ich hörte was durch Gottes Güte, Dir zu deiner Rettung ist geschehn. Ich bin eins mit deiner Töchter Bitten, Laß uns hören deiner Führung Gang, Was du hast genossen und gelitten, Glaube nur, mir wird die Zeit nicht lang.

Nun begann der edle Mann mit Würde:
Dort erblickt ich erst das Licht der Welt,
Dort trug ich des Lebens erste Bürde,
Wo die Weser in das Nordmeer fällt.
Früh entstoh mir, die, die mich geboren,
Hin ins Land des Friedens und der Ruh,
Auch mein Bater ging für mich versoren,
Er schloß früh die Thränen-Augen zu.
57.

Ad! sie hatten Kummerbrod gegessen, Auf des Lebens mühevoller Bahn, Vollgerüttelt war das Maaß gemessen; Doch sie nahmen Alles willig an, Was der Höchste über sie verhängte, Darum führte Er sie bald zum Ziel, Vern von Allem, was bisher sie drängte, Was sie mir vererbten war nicht viel.

Ihre Kinder waren früh gestorben, Nur mein ältster Bruder lebte noch. Dieser hatte Geld und Gut erworben, Hatte Ueberstuß und klagte doch. Ihm ward' ich zur Aussicht übergeben, Bur Erziehung, er erzog mich nicht, Ließ mich ganz nach eignem Willen leben. Und vergaß die heilge Bormunds Pplicht. War, mich streng zur Arbeit zu erziehn; Wenn ich irgend sehlte, ach! dann schäumte Er sür Born; ich wollte oft entsliehn, Aber wenn ich mich besann, so graute Mir Verlaßnen für dem Vettelstab, Wenn ich in die dunkle Jukunst schaute, Schoß ein Thränenstrom die Wangen ab.

In die Schule mußte er mich schicken, Dazu zwang ihn Pflicht und Obrigkeit. Wenn ich wieder kam — mit finstern Blicken, War er dann zum Strafen stets bereit. Lesen, Schreiben, Rechnen und Geschichte, War der Inhalt meines Unterrichts, Dazu las ich mancherlei Gedichte, Rur vom Christenthum ersuhr ich nichts.

Endlich mußt ich um des Namenswillen, Doch auch in die Christen: Lehre gehn. Meinen Seelenhunger hier zu stillen, Und im Wort des Himmels Licht zu sehn; Dieses war mein Zweck, doch blieb ich! seider! Leer von Allem, was das Herze rührt: Denn mein blinder Lehrer sah' nicht weiter, Als wohin sein Irrlicht ihn geführt.

Ralt und tobt kam ich in die Gemeine, Die noch christlich hieß, nicht christlich war; Doch im Innern spürt' ich immer eine Tiese Schwermuth, mir war noch nicht klar, Bas mir sehlte; oft ging ich mit Weinen In den Wald und slehte da um Licht: Billst du mir, o Vater! nicht erscheinen? Ries ich dann, o Herr! verlaß mich nicht!

Trat ein ernster Mann mir vor's Gesicht; Aus den krausen Silberlocken wehte Mir entgegen holdes Morgenlicht; Bon den Lippen strömten Huld und Frieden, Von der Stirne Heiterkeit und Ruh. Walther! sprach er: Such kein Licht hienieden, Kehr dem Osten deine Blicke zu! Freudig fragt ith: Ach! wer wird mich führen Auf der nie betretnen Pilgerbahn?

Darf ichs wagen? — will es mir gebühren Heimlich wegzugehn? — ists wohlgethan?

Freundlich sprach er: sep nur ohne Sorgen,
Fürchte beines Bruders Nache nicht!

Richte beine Schritte gegen Morgen,
Eilen! Eilen! ist jest deine Pflicht.

65.

Einen Führer wirst du immer sinden, Wo dir Rath und Hülfe nöthig ist, Laß nur alles, was dich hält dahinten; Wenn du nackend oder hungrig bist, Wird die hohe Vorsicht für dich sorgen; Hast du Leiden, denk was Christus litt! Gottes heil'ge Wege sind verborgen, Ungesehen geht sein Engel mit.

Er verschwand vor meinen nassen Augen, Traurig staunend stand ich nun allein, Wird denn auch mein Fuß zum Reisen taugen, Werd' ich nicht ein Spott der Leute seyn? Werd' ich glücklich, wenn ich dieses wähle? Alch! so wankt ich, und die Wahl wat schwer, Fleuch und eil', errette deine Seele! Grollt' ein Donner aus dem Walde her.

Wie im Sturm das falbe Laubblatt fliehet,
Ueber den beblümten Rasen sort,
Und von sern' ein Ungewitter ziehet,
Selbe Bliche zücken da und dort,
So entstoh ich dieser ernsten Stätte,
Ourch den Wald bis in das freie Feld.
Da war nichts, das mich getröstet hätte,
Sanz verlassen war ich in der Welt.
68.

Araurig war ich — mir ben Weg zu weisen, War kein Mensch, kein Engel bei berhand,! Alch! ich siehte nun zu Gott mit heißen Thränen, mich zu führen in das Land, Wo mein wahres Glück mir blühen sollte, Willig war ich ja den Weg zu gehn. Doch ich mochte denken was ich wollte, Nirgend konnt' ich einen Ausweg sehn.

Endlich sah' ich schaubernd mir zur Seiten Plötzlich ein verhülltes Wesen stehn; Wer es wäre, konnt' ich nicht entscheiben, Doch es war ein Mensch, das konnt' ich sehn.

Sein Gesicht bebeckte nur ein Schleier, Seinen Leib ein langes Pilgerkleib;

Bott sey Dank! ich athmete nun freier, Und ich fragte mit Freimüthigkeit:

70.

Lieber Pilger! kannst du mir nicht sagen, Den geraden Weg ins Friedensland? Ach! verzeihe meine kühne Fragen, Denn er ist mir gänzlich unbekannt. Leise haucht' er mir das Wort entgegen: Sen getrost! — und eile! — solge mir!

Ihm zu folgen machte mich verlegen; Doch ich fand kein ander Mittel hiek.

71.

Schnell ging er nun vorwärts, raschen Schrittes Bor mir hin, auf ungebahntem Weg;
Ich ihm nach, und eilte schnellen Trittes
Morgenwärts, bis an den schmalen Steg,
Der ganz schwankend ohne Lehne führte
Ueber einen reißend schnellen Fluß.
Grausend war mir's, weil ich Schwindel spürte,
Umzukehren war jest mein Entschluß.

72.

Doch ich bacht', an jene Donnerstimme, Die im Walbe mich so sehr erschreckt; Fürchtete mich für bes Richters Grimme, (Ach! sein Rachschwerdt war schon ausgereckt). Uengstlich fragt' ich meinen Führer: Sage, Sind wir hier denn auf dem rechten Weg? Uch verzeihe meine bange Klage; Denn mir schwindelt auf dem schmalen Steg.

Lies die Schrift, so sprach er, die dahinten Un der Mauer auf der Platte steht. Sep nut, muthig! denn da wirst du sinden, Daß der Weg den Steg hinüber geht. Blicke nicht aufs Wasser, sondern schaue Starren Blicks auf mich und wanke nicht. Beh gerad, mit sestem Tritt, und traue Deinem Führer, dies ist strenge Pflicht. Leise prüsend solgt' ich seinen Tritten,
Schaute auf sein Daupt, sonft nirgends hin. Ach! es schwantte schrecklich in der Mitten,
Ernstlich slecke ich in weinem Sinn Um Bewahrung, und wir kamen endlich Glücklich jenseits an dem Ufer an. Alles war hier tieblich, schön und ländlich, Und wir fanden auch betretne Bahn.
75.

Durst und Hunger quälten mich, und müde Schlich ich hinter meinem Führer her, Endlich sich hinter meinem Führer her, Endlich sich: habe doch die Güte, Ach! mir wird das Pilgern gar zu schwer! Einen fühlen Ruhplat mir zu zeigen, Wo ich mich erquick mit Speiß und Trank; Auch beginnt sich schon der Tag zu neigen, Lieber Führer! ich bin matt und krank.

Leise haucht' er mir ben Trost entgegen:
Harre muthig noch ein Weilchen aus;
Bald sollst du nach Wunsch der Ruhe pslegen,
Dort am Eck des Waldes steht ein Haus,
Wo wir ruhig können übernachten,
Und vergnügt im Schooß der Freundschaft sepn;
Deine Armuth wird man nicht verachten,
Laben kannst du dich mit Brod und Wein.

Aber wird man ohne Geld mir geben, Fragt ich, was durchaus Bedürfniß ist? Er versetze: Ja! was du zum Leben Brauchst, wenn du ein treuer Pilger bist. Unser König hat an allen Orten Psleger derer, die nach Hause gehn. Wir sind nahe einer engen Pforten, Wo du eine Prüfung mußst bestehn:

Db du wahrhaft arm bist? keine Güter Läßt man durch die enge Pforte ein, Denn der Pförtner ist ein strenger Hüter, Nackt und arm muß hier der Pilger seyn. Mit des Königs Unisorm bekleidet Wird man hier, so wie ich wirklich bin Und durch einen treuen Freund begleitet, Bis zur Friedenslandes Gränze hin. D wie lieblich klungen biese Worte: Schöner wie Musik in meinem Ohr; Jeho war ich vor der engen Pforte, Und wir richteten ben Blick empor, Klopften an, ein ernster Bachter fragte: Wer ift ba? und sah uns prufend an; Doch fo bald es ihm mein Führer fagte, Burbe uns die Pforte aufgethan. 80.

Freundlich wurden wir allhier empfangen, Denn mein Führer war da wohl bekannt, Und ich wartete ba mit Berlangen, Auf mein königliches Reisgewand. Aber theuer tam mir bies zu ftehen, Ausgezogen wurd' ich ganz und gar, Bieles mußte noch vorher geschehen, Ch' ich völlig ausgerüftet wat.

81.

Eingerieben murben scharfe Laugen, Ueberall wo Schmut und Unrath mat, Ad! der Schmerz trieb Thränen aus den Augen. Endlich wurd' ich völlig rein und klar. Angethan mit einem Pilgerkleibe, Auch mit einem guten Pag versebn, Rußten wir noch eine kleine Beite, Bis gur lang ersehnten Berberg gehn. 82.

Mude! Mube kam ich vor die Pforte, Und mein Führer klopfte breimal an. Ach! wir hörten nun die holden Worte: Rommt herein! es wird euch aufgethan. Einwärts schwungen sich die schweren Thuren, Bang ermudet schritten wir einher, Mein Begleiter sprach: ich will dich führen, Denn allein zu gehn, wird bir zu schwer. **83.** 

Schwankend schlich ich nun an seiner Geiten, Durch den Hof ins lang ersehnte haus, Bo ich nach den schweren Tages Leiben Ruben follte. Freundlich tam beraus, Jungfrau Demuth, schön, ein Bild ber Tugent, hulb ihr Lächeln, ihre Miene Ruh. Auf dem Antlit blub'te ew'ge Jugend, Und fie wintt und beiben liebreich ju.

Sanft wie Harfenlispel sprach die Sute: Kommt herein, Gesegnete des Herrn! Kommt nur Walther! mit getrostem Muthe, Komm! denn wir beherbergen dich gern. Sie! wir wissen deinen lieben Namen, Eh du da warst, war er uns bekannt, Freunde aus der Pforte jest die kamen, Haben deinen Namen uns genannt.

Und sie bracht' uns in ein schönes Zimmer,
Dessen Aussicht gegen Morgen war.
Traulich glänzte hier des Vollmonds Schimmer,
Lieblich sung der Nachtigallen Schaar.
Jungfrau Liebe brachte nun das Essen,
Freundlich grüßend setzte sie es hin.
Jede Reisbeschwerde war vergessen,
Kraft und Labsal fand hier jeder Sinu.

Jungfrau Hoffnung brachte uns Getränke, Alle drei Geschwister speisten mit. Bater Glaube brachte ein Geschenke, Einen Ring von Gold und Chrysolith. Diesen Ring (so sprach er) mußt du stecken An den Daumen beiner rechten Hand, Dann mit einem Handschuh ihn bedecken, Daß er dir von niemand wird entwandt.

Denn er ist das wahre Ordenszeichen Jedes Bürgers in dem Friedensland. Wenn du wirst das frohe Ziel erreichen, Dann schließt jeder dich ins Bruderband, Der an deiner Hand das Kleinod siehet, Denn der Stein hat diese Eigenschaft, Daß er alle Herzen an sich ziehet, Mächtig, und mit nie besiegter Kraft.

Mich burchströmte nie empfundne Freude, Als ich diesen Ring am Daumen sah; Dann umarmten mich die lieben Leute, Und wir speisten fröhlich. Was geschah? Plöhlich trat ein Fremder in das Zimmer, Hold und freundlich blickte er mich an, Wenn es niemand sahe, winkt' er immer Mitzugehn, ich hätt' es bald gethan. 89.

Jungfrau Kingheit biente uns beim Effen, Sie bemertte balb ben fremben Mann, Sie erkannt ihn, bift du fo vermeffen? Sprach sie, benn bu weißt baß man nicht kann Dich und beines Gleichen hier bewirthen, Geh, herr Sinnlich, laß bich nicht mehr sehn! Behe! Befe! allen ben Berirrten, Die auf beinen Schlangen Begen gehn.

Sinnlich eilte fort, boch in ber Thure, Sah er mich noch einmal freundlich an. Daß dich bieser Unhold nicht verführe, Nicht verleite von der rechten Bahn, Barnte Liebe, mit erhobnem Binget, Mich den Unerfahrnen; es ist Pflicht, Denn er ift ein mahrer Beltbezwinger, Sagte sie, drum Lieber! trau ihm nicht. / 91.

Nach dem Effen führte man mich Muben Sanft zu ruhn ins stille Schlafgemach, Bohlgeruche wallten von den Bluthen, Uns entgegen von bem Silbetbach. Sanfter Schlummer schloß die Augenlieder, Bis ber Sonne erfter Morgenstraßt Früh uns medte, und mir eilten wieber, Bu ben Freunden in ben Speisesaal. 92.

Meinen treuen Führer baten alle Freunde, mich zu führen bis zum Biel. Jungfrau Demuth sagte: für dem Valle Schütze ihn, ber Fallstrick' find gar viel. Er versett': ich werd' ihn nicht verlassen, Wenn er sich nur nahe zu mir halt, Benn er immer bleibt auf biefer Straßen, Und sich nicht verläuft ins weite Feld. 93.

Herzlich mar ber Abschieb, und wir traten Rasch und freudig unfre Reise an. Alles zu beschreiben, mas wir thaten, Währte wohl zu lange: benn mein Plan Ift nur Gottes Treue zu erzählen', Die er mir so oft erwiesen hat, Drum will ich bas Bichtigfte nur mahlen, Es wird sonft dem Freund jur Ruh gu spac. 27 %

Unvermuthet glänzt ein Regenbogen, Ober sonst ein wunderbares Licht, So wie auf des Rheinfalls Silberwogen, Wenn der Abendsonne Strahl sich bricht, Um den Beter her, in stiller Feier Steht der Heil'ge freundlich vor ihm da, Jener staunt und dankt, und athmet freier, Denn er weiß, die Hülse ist nun nuh. 35.

Oft erkennt man dann mit hoher Freude Einen Ahnen aus der grauen Zeit; Ober gar den Bater, Mutter, Leute Aus der traurigen Vergangenheit. Auch nicht selten kommen große Männer, Die Jahrhunderte im Grah geruht: Martyrer, Apostel und Betender, Dies gibt dann dem Beter hohen Muth. 36.

Sie ermahnen, trösten und belehren,
Seben unsern Kindern Unterricht;
Sehn sie einen Irrenden, so kehren
Sie ihn wieder um zum wahren Licht.
Du begreifst, daß nun auf diesem Wege
Leicht das Sute herrschend bleiben kann:
Denn an dieser hohen Geistespslege
Rimmt hier vollen Antheil jedermann.

Doch so wie der Sterne holder Schimmer Ganz erlöscht, so bald die Sonn ausgeht; So erlöscht auch jener Heilgen Glimmer, In des Weltbeherrschers Majestät. Uns durchglüht dann ein ätherisch Feuer, Wenn Er, jedoch selten, uns erscheint. Jeder treue Vorsatz wird dann treuer, Wenn das Auge Liebesthränen weint.

Dieses Alles nimm du nun zusammen,
Jeder Antrieb führt zum großen Ziel,
Viele Funken bilden endlich Flammen,
Und der Funken sind unendlich viel.
Wuß nicht so das Sute herrschend werden
Und die Menschheit nach und nach durchglühn?
Wuß nicht auf den ganzen Rand der Erden,
Nach und nach die Siegespalme blühn?

Schwester Eitelkeit befahl dem Bruder Lurus, mich mit Kleidern zu versehn, Und sie tüßte mich und sprach: du Guter Kannst mit diesen Kleidern nicht bestehn; Dazu war behülstich Schwester Mode, Schwester Unzucht nahte sich auch mir. Wollust sprach: ich grämte mich zu Tode, Wenn du weiter gingest, bleib doch hier. 100.

Richt boch! sagte Sinnlich, zu genießen, Ist der Mensch in Emigkeit bestimmt, Dazu ist uns Alles angewiesen, Wozu wär die Glut, die in uns glimmt? Wenn er bei uns satt ist vom Senusse, Dann kann er auch ruhig weiter gehn; Und am Paradieses Lebensstusse Kann ihm volle Gnüge dann geschehn.

101.

Nun kam alles was das Herz begehrte, Backwerk, Wein und Fleisch in Ueberstuß, Alles was ich wünschte ward gewähret, Und bestegelt mit der Wollust Kuß. Sanz berauscht sunt' ich in ihre Armen Und gerieth in einen sansten Schlaf; Aber Gottes ewiges Erbarmen, Schleudert einen Blikstrahl, der mich tras. 102.

Während meinem Schlaf kam ein Gewitter, Donner rollten, zeugten Blitz auf Blitz, Schlugen in die Bäume, tausend Splitter Fuhren um mich her an meinen Sitz. Ich erwachte, schnell floh' ich von hinnen, Was vorher so freundlich war, verschwand; Aber ach! was sollt ich nun beginnen, Da ich meinen Führer nicht mehr fand?

In dem größten Jammer meines Herzens, Eilt ich schleunig vor das Thor hinaus, Aber meinen Führer — D des Schmerzens! Fand ich nicht, ich fand nur Nacht und Graus. Ich verlor den Weg, durch Dorn und Hecken Kroch ich zagend, und mein Kleiderpracht Ward zersent, und endlich blieb ich stecken, Lag in Ohnmacht da in dunkler Nacht. Weinen, Klagen, war nun mein Geschöfte, Um Verzeihung stehen meine Psticht, Fortzugehen mangelten die Kräfte, Doch die Duld des Herrn verließ mich nicht: Denn es griff nach einer kleinen Beile, Eine starke Hand mich mächtig an, Riß mich fort mit ungewohnter Eile, Bis wir kamen auf die rechte Bahn.

Sanz zerrissen waren Haut und Kleider,
Jeder Fußtrit war gefärbt mit Blut;
Endlich rief ich: Ach, ich kann nicht weiter!
Doch mein Führer hauchte: Fasse Muth!
Ringe fort, bis wir zur Herberg kommen!
So zerlumpt, so schmutzig, schämt ich mich,
Endlich war der steile Berg erklommen,
Und das Haus der Ruhe zeigte sich.
106.

Schwankend, todtenblaß, der Ohumacht nahe, Schlich ich hinter meinem Führer her. Traurig wurde jeder, der mich sahe, Ach! der Willkomm war entsehlich schwer. Laugenbäder, Balsam auf die Wunden, Alles schwächt; meiner Augen Licht War geschwächt; ach dieser bangen. Stunden, Lieber Freund! vergeß' ich ewig nicht.

Rein gewaschen wurd' ich, neu gekleibet, Auch mein Ring gereinigt und polirt. Dann war auch das Abendmahl bereitet, Und der Tisch mit Blumen schön geziert. Jeder warnte mich für fernerm Weichen Bon dem Psade, den der Führer ging: Denn ich würde nie das Ziel erreichen, Und verlieren meinen Bundesring.

Uns besiel nun bald ein sanster Schlummer, Darum eilten wir ins Schlasgemach. Ich vergaß nun allen Schmerz und Kummer, Und ich war am Morgen zeitig wach. Ieho sehten wir auf ebnem Psade Unsre Pilgerreise muthig sort, Ueber Berg und Thal, dem Ziel gerade Rasch und sreudig zu, von Ort zu Ort. Enblich saben wir im fernen Often, Eine große weitberühmte Stadt; Und mein Führer sprach: dort ist ein Posten, Wo der Feind verweg'ne Werber hat; Sieh' dich vor, daß sie dich nicht berücken, Traue ihren Schmeichelworten nicht; Oder wenn sie auch die Schwerdter zücken, Bleibe standhaft, treu der Pilgerpslicht.

Festen Muthes ging ich durch die Pforten, Und ganz ruhig bei der Wacht vorbei. Einer suhr mich an mit rauhen Worten, Und begann zu fragen, wer ich sep? Neine Antwort war: ich reise ferne, Nach dem hochbeglückten Solyma. Höhnisch lachend sprach er: komm und lerne Hier gehorchen, Halt! und bleibe da!

111.

Man ergriff mich balb auf allen Seiten, Riß mich mächtig durchs Gedränge fort. Ach! mein Führer konnt mich nicht begleiten! Und man brachte mich an einen Ort, Wo verschiedne Offiziere saßen, Alle sahn mich mit Verachtung an, Einer sprach: was machst du auf der Straßen, Die der König in den Bann gethan.

In den Bann? versett' ich, freie Leute Dürfen kühn auf jeder Straße gehn, Und zum erstenmal erfuhr ich heute, Euers Herrn Besehl; ich muß gestehn, Daß es mich befremdet, offne Straßen Meines Königs in dem Bann zu sehn, Und Ihr müßt mich ruhig reisen lassen, Was Ihr von mir wollt, kann nie geschehn.

Schmeichelworte brauchten sie vergebens, Ernst und Drohung kummerten mich nicht. Ich erwog mich gerne meines Lebens, Es zu opfern hielt ich jest für Pflicht, Darum sprach ich fest: Spart alle Worte, Denn ich bleibe meinem König treu, Und ich wandle durch die Todespforte In das Reich der Geister ohne Scheu. Mun so stirb dann! brüllten sie im Grimme, Mit geschwollnem rothen Angesicht. Peiter lächelnd sprach ich: diese Stimme Störet meine innre Ruhe nicht. Auf der Stelle ward mein Tod beschlossen, Bu dem Galgen führte man mich fort, Aber auf dem ersten Leitersprossen, Groute aus der Luft das Donnerwort:

Fort Verstuckte! und ber Galgen brannte Durch ein Heer, von Blipen lichterloh. Donner rollten, alles Volk verschwande, In mir thronte Frieden; seelenfroh Eilt' ich nun dem Führer schnell entgegen, Der dort an dem Rand des Waldes stand; Seine Lippen strömten lauter Segen. Und er drückte freundlich mir die Hand.

Jeho sesten wir nun unste Reise,
Unter Gottes Beistand muthig fort.
Ich ersuhr auf tausendfache Weise
Seinen Schutz, sand Trost in seinem Work,
Endlich sahen wir in blauer Ferne
Das Gebirge unsres Solyma;
Wir verdoppelten die Schritte gerns,
Eh' ich michs versahe, war ich da,
117.

In dem Hause eines Patriarchen,
Kehrten wir am kühlen Abend ein;
In dem Schutze unsers Weltmonarchen,
Konnten wir nun froh und ruhig sepn.
Als sich hier mein Führer nun enthüllte,
Und sein Schleier von dem Antlitz sank,
Großer Gott! wie war mir? mich erfüllte
Himmelswonne, inn'ger Preis und Bank.
118.

Denn es war mein Bater der mich führte, .

Christus rief ihn aus dem Grab hervor;

Sab ihn mir zum Engel. Ach ich spürte

Immer einen Zug zu ihm empor.

Seligfeit entstrahlte seinen Augen;

Himmeleglanz entstoß dem Angesicht;

Diese Klarheit zu ertragen, taugen

Unstre Sinnen hier im Staube nicht.

<u>``</u>}

119.

Er entschwand und, und mit leisem Flehen Um Vollendung, weinten wir ihm nach, Ach, wir spürten noch das leise Wehen Seines Flügels, als ich zärtlich sprach: Patriarche! darf ich bei dir bleiben? Treu will ich in deinem Dienste sepn; Ia! sprach er, ich will dich einverleiben Meinem Haus, was mein ist, ist auch bein. 120.

Freudig nahm ich an sein Anerbieten,
Seine Tochter endlich auch dazu:
Wenig Jahre lebten wir im Frieden,
Da verschwand auf einmal unsre Ruh:
Denn es brüllte aus dem sernen Westen,
Endlich die Posaune zum Sericht,
Und es tobte bis zu unsern sesten
Gränzen, wilder Krieg, er tras uns nicht.
121.

Bald ersuhren wir das Schreckensende Dessen, der der Menschheit Scheusal war. Wer es hörte, saltete die Hände, Brachte Gott des Dankes Opfer dar. Bald erscholl die Sage, daß der Bote Unsers Herrn bei uns erschienen wär, Und das Heer Erstandener vom Tode, Biehe glänzend vor dem Fürsten her,

Freudig gingen wir dem Chor entgegen, Welches dort am Berggelände stand. Und wir reisten auf gebahnten Wegen, Triumphirend in dies Friedensland. Sieh, mein Bruder! das ist die Geschichte Meiner Führung; eile nun zur Ruh; Schlase dis zum hellen Morgenlichte, In dem Schutz der Engel schlummre du! 123.

Dies geschah; ins heitre Ruhezimmer Wurde ich durch Freundes Hand gebracht, Sanft schlief ich im milden Sternenglimmer, Bis dem Morgenglanz entstoh die Nacht. Segenswünsche hallten mir entgegen Zu der Reise, und ich eilte fort. Ueberall betrönte lauter Segen, Hügel, Berg, und That, und jeden Ort.

## Inhalt des dritten Gesangs.

elmar und sein Begleiter kommen zu Antiochia anz erben gastfrei aufgenommen. Selmar wird eingelaben, Gerichts-Session beizuwohnen, wo er verschiedene Urtheile Streitsachen anhört. Er und sein Begleiter sinden wähsdem Spazieren eine Kindergesellschaft, welche auf dem freien von einem Auferstandnen unterrichtet wird. Beschreibung vortigen Gottesverehrung und des Abendmahls. Sie reis un von Antiochia ab, und kommen an eine Burg, in er Jünglinge studiren, und wo sie einem Concert beiwohmelches umständlich beschrieben wird. Sie reisen weiter, gelangen des Abends spät zu einem Haus, in einem Eisnwäldchen, sie kehren da ein, und der Bewohner erzählt seine Geschichte.

## Dritter Gesang.

Nun Siona! fimme beine Leier Abermal zu meinem Hochgesang, Er ergahlt bes Lammes Hochzeitfeier, Und hienieden wird die Beit so lang. Sie zu kürzen, weilen wir so gerne In dem Blick in jene Herrlichkeit, Die, Gottlob! uns schimmert aus der Ferne Und uns stärkt im Kampfe unsrer Zeit.

Ruhig wallten wir dem Thor entgegen, - Hoch und schön, doch einfach stand es da. Nicht so wie wir jest zu bauen pflegen, 'Baute man in Antiochia. Alle Häuser waren nett und reinlich, Hell die Bimmer, einfach ausgeschmückt, Allenthalben fab man augenscheinlich, Jeder Bürger lebe hochbeglückt.

In dem Thor befand sich eine Wache, Nicht Solbaten, Bürger warens nur. Visitiren war nicht ihre Sache, Auch von Waffen sah ich keine Spur. Nur ben Pilgern treuen Rath zu geben, Das erheischte ihre Bachterpflicht, Wie man könne hier mit Anstand leben, Das verhehlten sie dem Wandrer nicht.

4.

Freundlich fragten ste bescheibner Weise, Wer ich sep? aus welchem Vaterland? Ich erzählte dann den Iweck der Reise, Liebreich boten ste mir ihre Pand. Riethen mir im Glauben einzukehren, Beigten mir den nächsten Weg dahin, Unterweges ließ ich mich belehren, Was ich hörte stärkte Muth und Sinn.

Die Benennung jeder Bürgerwohnung, Muß der Name einer Tugend senn, Die darih geübt wird, zur Belohnung Trägt mans in die Bürger-Rollen ein. Keinen Basthof trifft man in den Städten, So wie keinen in den Dörsern an, Und wenn sie auch diese Anstalt hätten, Würde sich ihr doch kein Fremder nah'n

Denn die Bürger eisern in die Wette, Jeder will ihm gern der Nächste seyn. Jeder würd' sich freuen, wenn er hätte Diese Pflicht der Liebe ganz allein. Jett läßt man das Gastrecht nach der Reihe Bei den Bürgern durch den Umlauf gehn, Jedem gibt es einen Tag der Weihe, Wenn er einen Freund kann bei sich sehn.

Bei dem Bürger, der im Glauben wohnte, Fand ich also meinen Aufenthalt. Daß allhier der Friede Gottes thronte, Und des Wohlthuns Fülle, fand ich bald. Biele Tage weilt ich hier mit Wonne, Und Chrysaons große Herrlichkeit, Strahlte mir mit jeder Morgensonne In mein blödes Herz Zufriedenheit.

Eines Tages kam mein Wirth und bate Mich, mit ihm heut vor Gericht zu gehn. Ble man in Chrysäon richte, sabe Er mich ein, doch auch mit anzuseh'n. Staunend fragt ich: gibts hier Streitigkeiten? Lächelnd gab er mir zur Antwort: Ja! Aber so wie hier bie Bürger streiten, Streitet man auch nur in Solyma. Mun wir gingen — in dem Rathaus fanden Wir die Richter um die Tafel her Ernsthaft siend, die Partheien standen In der Ferne, und sonst niemand mehr. Einer trat betrübt hervor und Nagte Zärtlich einen frommen Bürger an, Der ihm immer, wie er weinend sagte: Wenn ihm etwas sehlte, Guts gethan:

Jest bekrönt mich nun der Herr mit Segen Ueberall, ich habe Ueberfluß.\*
Und der liebe Freund ist nun entgegen Meiner Pflicht: daß ich ersetzen muß. All mein Bitten, mein beständigs Flehen Ist vergebens. Uch! er hört mich nicht, Und er muß als Christ doch selbst gestehen, Daß Erstattung sep die höchste Pflicht.

11.

Aufgefordert sprach nun der Beklagte:
Hört mich Richter! nicht dem Freunde hier
Lieh ich Geld; Er weiß sa, daß ich sagte:
Nur dem Herrn gebührt der Dank nicht mir;
Ihm Vergeltung! Alles bin ich schuldig,
Dem, der mir ja allen Reichthum gab,
Und mit ew'ger Liebe trägt gedusdig
Alle Wängel, die ich an mir hab.
12.

Hierauf sprach der Kläger: Lieben Brüder!

Eben das ist auch der Fall mit mir;

Auch des Herrn sind alle meine Güter,

Alles was ich habe, gab Er mir.

Darum muß ich auch dem Herrn ersesen,

Was er mir durch Brüder Guts gethan,

Und ich würde ja das Recht verletzen,

Nähm ich ohn' Ersat die Wohlthat an.

13.

Mit Begierde harrt ich der Entscheidung, Diese siel nun wörtlich dahin aus: Hat der Herr durch seine heil'ge Leitung, Kläger! dich gesegnet und dein Haus, So bezahl dem Freunde deine Schulden, Du Beklagter! nimm sie freundlich an, Leg' dann in den Armenschatz die Gulden, Sieh' so hast du doppelt wohlgethan. Run erschien mit wehmuthsvollem Sehnen, Auch ein silberlockicht Elternpaar, Und ihr Sohn; die Augen, voller Thränen Standen alle drei, die Klage war Auf der Eltern Seite: Eble Brüder! Sprach der Alte, dieser treue Sohn Ist der Erbe aller meiner Güter, Für sein. Herz ein allzu kleiner Lohn. 15.

Ach! er liebt ein Mädchen wie ein Engel, Und wir wünschen sehnlich, daß er sie Deimführt. Sind wir gleich noch voller Mängel, Und Gebrechen, werden wir doch nie Diese lichtgewohnten Augen trüben, Ihnen nirgendswo zuwider sepn, Gern uns in der Selbstverläugnung üben, Doch er spricht zu unserm Wunsche, Nein!

Thränenlächelnb, schamhaft und bescheiden,
Nahte sich der hochgeliebte Sohn;
Und er sprach: Ach, meiner Eltern Leiden Brachte ich schon oft vor Sottes Thron.
Mein Gebet hat Er noch nicht erhöret.
Hört Ihr Bäter! meine Antwort an,
Meine Lieb' hat mich nicht so bethöret,
Daß ich nicht noch lange warten kann.
17.

Meine Eltern sind, Gottlob! noch munter, Noch zur Wirthschaft thätig und geschickt. Bahrlich ja! es ist ein wahres Wunder, Wie sie Gott mit seiner Huld erquickt. Eine Fremde, auch die Beste, würde Aendern die gewohnte Häuslichkeit! Die Erleichtrung mütterlicher Bürde, Störte sicher die Zufriedenheit.

Sind die lieben Eltern Lebensmüde, Behen sie gebückt am Krückenstab, Dann soll meiner Lina Herzensgüte, Die der Herr ihr übersließend gab, Weine theure Mutter huldreich pslegen, Ich will dann des Baters Stüpe seyn, Sein Gebet bringt mir des Himmels Segen, Dessen wir uns Alle dann erfreun. Freundlich sprach der Richter zu dem Sohne:
Sey gehorsam! folg' der Eltern Rath.
Deine Lina sey der Mutter Krone,
Du des Vaters Trost mit Wort und That,
Deine Mutter soll die Wirthschaft pslegen,
Wie bisher und Lina dient ihr gern,
Das Gericht wünscht Such Jehovah's Segen,
Alles was betrübt, das sey Euch sern.

Nun erschien ein Jüngling vor den Schranken, Und verklagte seinen besten Freund; Dieser stand von ferne in Gedanken, Ganz vertiest; der Erste sprach, es scheint, Daß mein lieber Freund sich will besinnen, Ist dem so, wohlan! verheht es nicht, Dann will ich die Klage nicht beginnen, Nicht mit ihr beschweren das Gericht.

Freund, du irrst! versetzte der Beklagte,
Denn ich denk auf Widerlegung nur;
Und mir dünkt das, was ich oft dir sagte,
Sen zu schwach, jest komm ich auf die Spur.
Trage du gebührend die Beschwerde,
Nach der Wahrheit unsern Richtern vor.
Sott erhöre meinen Wunsch; ich werde
Zu ihm richten meinen Blick empor.

Bater! sprach der Jüngling, dieser liebet Eine Jungfrau, die mir theuer ift, Dies erfährt der Gute und er giebet Sie nun auf, daher entsteht der Zwist. Wenn ich drauf besteh, du mußt sie nehmen, Dann spricht er: du hast sie eh geliebt, Und ich muß die Liebe doch bezähmen, Wenn sie Anlaß zur Betrübniß gibt.

Wäter! sprach ber Andre, ein Verbrechen Wär' es ja, wenn ich die Jungfrau nähmz Schrecklich würde dies der Höchste rächen, Es ist Psicht, daß ich den Trieb bezähm. Nun versest der Kläger: nicht versprochen Hab ich mit der lieben Jungfrau mich; Hier wird noch kein Chebund gebrochen, Und ich weiß, Maria liebet dich. 24.

Jest ließ das Gericht Maria tommen, Dusdreich trat sie vor die Schranken hin. Ihrem großen blauen Aug entglommen Strahlenblicke, und ihr hoher Sinn Vorchte ruhig auf des Richters Worte Wie ein Engel vor Jehovah's Thron, Wenn der aus der dunkeln Todes Pforte Bringen soll den einst verlornen Sohn.

Dier mußt du, so sprach der Richter, schlichten Einen Streit, woran du Ursach bist. Laß dein Derz in dieser Sache richten, Rimm nur den, der dir am liebsten ist! Diese Beide lieben dich aufrichtig, Jeder liebt dich; Jeder will dich nicht. Jeder halt des Andern Grund für nichtig; Sag uns redlich, was dein Derze spricht?

Kann surwahr, mein blodes Derze nicht, Denn es kennt die Wahl nicht zwischen Beiden, Nur entscheiden kann hier meine Pflicht. Dieses Klägers Eltern sind gebrechlich, Sie zu pflegen wäre meine Lust, Des Beklagten Eltern sind nicht schwächlich, Seht! kein andrer Grund ist mir bewußt.

Drum wähl' ich ben Ersten; benn sie Beibe Sind mir werth, es spreche bas Gericht Meine Psticht nun aus, benn ich bescheibe Mich gar gern, zu thun bas, was er spricht. Rädchen, sprach ber Richter, bein Begehren, Sen im Namen Gottes dir gewährt. Inglinge! ihr könnt' euch nicht beschweren, Jeder hat erlangt, was er begehrt.

Tablich kam noch einer, dieser sagte:
Daß er Kläger und Beklagter sep.
Als ihn nun der Richter lächelnd fragte,
Wie es käme? — es ist einerley,
Sprach der Mann, ich weiß des Nachbars Gründe,
Weiß so gut wie er, was er begehrt.
Ich beging ja eine große Sünde;
Wär sein Wohl mir nicht wie meines werth.

killen's sämmt. Schriften. 11. Band.

Auf der Scheidung steht ein Pfirschbaum, Er bedeckt mit dreimal größerm Schatten Seinen Boden, mir ein Viertel kaum. Darum soll er auch drei Viertel nehmen Von den Früchten, die der Baum uns trägt, Doch dazu will er sich nicht bequemen, Kaum zur Pälfte hab ich ihn bewegt.

Früchte, die auf jedes Boden fallen, Sprach der Richter, sind sein Eigenthum, So ist es gebräuchlich bei uns Allen, Lieber Bruder! zankt euch nicht darum. Das ist doch ein wunderbares Streiten, Dacht ich, und bei uns ganz unerhört, Ach, wann kommen doch die frohen Zeiten, Wo kein Eigennut den Frieden stört!

Mein Begleiter wohnte in der Treue, Täglich kam er und besuchte mich; Und bezeugte mir, wie er sich freue Meiner treuen Liebe wonniglich. Wie die Engel wallten wir zusammen In den Gassen vorwärts und zurück, Unsre sast verklärte Augen schwammen Oft in Thränen über all das Glück,

Welches aus Jehovah's Fülle stosse, Strömen gleich auf dieses heil'ge Land; Und des hohen Friedens Theilgenosse, War hier jeder Mensch und jeder Stand. Kinder trieben hier nicht auf den Gassen Unsug, und kein Knecht der Polizei Patte jemals nöthig auszupassen, Ob es hie und da auch ruhig sep?

Sinsmals gingen wir aufs Land spazieren Hand an Hand, und sprachen Allerlei, Von Jehovah's freundlichem Regieren, Und wie glücklich jede Seele sep, Die im schweren Kampf Ihm treu geblieben, Jest der ersten Auferstehung Loos Froh erlangt, und nun mit ihren Lieben Ruhe in der wahren Freundschaft Schoos.

! 、

Als uns eine schon beblumte Biefe Boller Anmuth in die Angen fiel, Woller Anmuth in die Angen fiel, Wolfen froh die Jugend überließe Einem unschuldsvollen muntern Spiel, Unter ihnen wandelte mit Würde, Ein bejahrter Greis, sein Silberhaar Walte in dem Wind, des Alters Burde War in seinem Schritt nicht offenbar.

Ew'ge Jugend blühte auf den Wangen; Seine Augen strahlten himmelslicht, Meine Seele brannte für Verlangen Ihn zu kennen, doch ich wagt' es nicht Ihn zu fragen. Seine holden Lehren, Waren meinen Ohren Melodie; Melodie aus höhern himmels. Chören Was ich hörte, das vergeß ich nie.

Jeder Blume, seder Pflanze Wesen, Das in ihrem Bild verborgen liegt, Lehrte er die frohe Jugend lesen; Jedes Würmchens, das im Staube kriecht, Jedes sebenden Geschöpfs Beginnen, Machte er den Kindern offenbar, Und er zeigte ihnen was von Innen Jedes Wirkens erste Ursach war.

Und er lehrte sie auch Buchstabieren, Aus dem Alphabet der Sinnenwelt. Stieg vom Pstanzenreiche zu den Thieren, Bis zum Menschen; bann ins weite Feld Aller Werke Gottes, Aller Wesen, Bis zum Seraph, der am Throne steht, Dieses Alles lehrte er sie lesen In der Schöpfung großem Alphabet.

Endlich zeigte er bann auch die Spuren
Der Erlösungs: Wunder jedem Kind;
Wie sie in den beiderlei Naturen,
Schön und wunderbar verborgen sind.
In dem Kreuz wird Alles neu geboren,
Was in Fäulniß und Verwesung stirbt,
Auch kein Sonnenstäubchen geht verloren,
Neugeborn wird Alles, was verbirdt.

In der Gahrung unerforschiem Wunder, Bildet sich ein neues Element. In der ganzen Schöpfung geht nichts unter, Wohl dem, der im Tod das Leben kennt! Jesus Christus starb zum ew'gen Leben, Auch für uns erwarb Er dieses Sut, Nur dem Sterbenden wird es gegeben, Durch die Reinigung in seinem Blut.

Sanz entzückt war ich burch biese Lehre,
Sern hätt ich noch länger zugehört,
Auch ihn wohl gefragt, doch bieses wäre
Allzufühn, es hätt' ihn auch gestört.
Bis zur Sehnsucht reiste der Gedante,
Wer er sep? doch mein Begleiter sprach:
Freund! du stehst hier, August Hermann Frank
Sieh', ihm solgen seine Werte nach.
41.

In den Kirchen (ich dersäumte keine)
War der Beist Jehovah's spürdar nah;
Salbungsvoll durchweht' er die Gemeine.
Alle Prediger, die ich dort sah
Waren ganz erfüllt mit Licht und Fener,
Ihre Predigt war Erfahrungs: Lehr.
Nein! hier war das Wort des Herrn nicht themer,
Wortgepränge hörte man nicht mehr.

Sanft melodisch tönten alle Lieber,
Die mit Andacht die Gemeine sang,
Wie vom Himmel schwebte sanit hernieder,
Parfen : Cymbeln : und Posaunen Alang,
Auch die Orgel mischte sich bescheiden
In der Tone sanite Parmonie.
Des Gewirdels sade Eitelkeiten,
Störten hier nicht jede Metodie.
43.

Biel zu schwach ist meine matte Leier,
In besingen, was ich breimal sab;
In Chrysäon eine Rachtmahls: Feier
Armut sürwahr der Lammes-pechzeit nah.
Dann erscheint im Brautschmuck die Gemeine,
Bon den Thürmen schalt Posannenton,
Und am Abend dei dem Fackelscheine,
Ballt man schweigend zum Berschnungsthesm.

Dieser steht mit weißem Tuch verschleiert;
In den Kirchen auf dem hoben Shor.
Dann nur wenn das Nachtmahl wird geseiert,
Sieht man ihn, er ragt dann hoch empor
Ueber Alles, heilges Dunkel hüllet
Alles ein, man sieht einander nicht;
Plöhlich wird der Saal mit Glanz erfüllet,
Aus der Höhe strablt ein sanstes Licht.

Aus dem hohen Dom fintt schwebend nieder, Ein krystall'nes Kreuz im Feuerglanz. Nun ertönen hohe Jubellieder, Auf dem Kreuze ruht ein Lorbeerkranz. Auf dem Thron der Sühne bleibt er stehn, Und sein Licht erhellt den ganzen Saal Und des heil'gen Geistes sanstes Wehn, Weckt die Gehnsucht nach dem Bundedmahl.

Schweigend, betend, kniet die Gemeine, Harsenlistel schwebt zu jedem Ohr.
Und man hört von Menschenstimmen keine, Als nur die vom heil'gen Sänger-Chor. Kommt Gesegnete des Herrn! und nahet (Singt das Chor) zum hohen Sühn-Altar. Kommt mit heil'ger Ehrsurcht und empfahet, Nun das Manna, das verborgen war.

A7. Auf dem Throne sieht man zubereitet Brod und Wein zum heilgen Abendmahl; Bor den Stufen kniet weiß gekleidet, Ein Presbyter aus der Neinen Bahl, Derer, die den Heiland selbst gesehen Und die Er vorzüglich würdig hält, Seines Bunds Seheimniß zu verstehen, Und zu offenbarn der ganzen Welt, 48.

Ind der Priester hebt nun hoch empor Brod und Wein; und plöstlich schallt hernieder Eine Donnerstimm vom hohen Chor: Dieses ist mein Leib! — nach einer Beile; Dieses ist mein Blut! — nun est und trinst, Bis ich einst mein Erbe mit Euch theile, In der Gabrung unerforschtem Wunder, Bildet sich ein neues Element. In der ganzen Schöpfung geht nichts unter, Wohl dem, der im Tod das Leben kennt! Jesus Christus starb zum ew'gen Leben, Auch für uns erwarb Er dieses Sut, Nur dem Sterbenden wird es gegeben, Durch die Reinigung in seinem Blut.

Sanz entzückt war ich durch diese Lehre,
Sern hätt ich noch länger zugehört,
Auch ihn wohl gefragt, doch dieses wäre
Allzukühn, es hätt' ihn auch gestört.
Bis zur Sehnsucht reifte der Gedanke,
Wer er sep? doch mein Begleiter sprach:
Freund! du stehst hier, August Dermann Franke

Sieh', ihm folgen feine Werte nach.

41.

In den Kirchen (ich berfäumte keine)
War der Beist Jehovah's spürbar nah;
Salbungsvoll durchweht' er die Semeine.
Alle Prediger, die ich dort sah
Waren ganz erfüllt mit Licht und Feuer,
Ihre Predigt war Erfahrungs: Lehr.
Nein! hier war das Wort des Perrn nicht theuer,
Wortgepränge hörte man nicht mehr.

42.

Sanft melodisch tönten alle Lieber, Die mit Andacht die Gemeine sang, Wie vom Himmel schwebte sanft hernieder, Parfen Eymbeln = und Posaunen Klang, Auch die Orgel mischte sich bescheiden In der Töne sanfte Parmonie. Des Gewirbels sade Eitelkeiten, Störten hier nicht jede Metodie.

48

Biel zu schwach ist meine matte Leier,

Bu besingen, was ich breimal sah;

In Chrysäon eine Nachtmahls-Feier
Kommt sürwahr der Lammes-Hochzeit nah.

Dann erscheint im Brautschmuck die Gemeine,

Bon den Thürmen schallt Posaunenton,

Und am Abend bei dem Fackelscheine,

Ballt man schweigend zum Verschnungsthron.

Dieser steht mit weißem Tuch verschleiert, In den Kirchen auf dem hoben Shor. Dann nur wenn das Nachtmahl wird geseiest, Sieht man ihn, er ragt dann hoch empor Ueber Alles, heilges Dunkel hüllet Alles ein, man sieht einander nicht; Plöhlich wird der Saal mit Glanz erfüllet, Aus der Pohe strablt ein sanstes Licht.

Aus dem hohen Dom finkt schwebend nieder, Ein krystall'nes Kreuz im Feuerglanz. Nun ertönen hohe Jubellieder, Auf dem Kreuze ruht ein Lorbeerkranz. Auf dem Thron der Sühne bleibt er stehn, Und sein Licht erhellt den ganzen Saal Und des heil'gen Geistes sanstes Wehn, Weckt die Gehnsucht nach dem Bundesmahl.

Schweigend, betend, kniet die Gemeine, harsenlispel schwebt zu jedem Ohr.
Und man hört von Menschenstimmen keine, Als nur die vom heil'gen Sänger. Chor. Rommt Gesegnete des Herrn! und nahet (Singt das Chor) zum hohen Sühn-Altar. Kommt mit heil'ger Ehrsurcht und empfahet, Nun das Manna, das verborgen war.

47.

Auf dem Throne sieht man zubereitet Brod und Wein zum heil'gen Abendmahl; Bor den Stufen kniet weiß gekleidet, Ein Presbyter aus der Kleinen Bahl, Verer, die den Heiland selbst gesehen Und die Er vorzüglich würdig hält, Seines Bunds Geheimniß zu verstehen, Und zu offenbarn der ganzen Welt.

Ind der Priester hebt nun hoch empor Brod und Wein; und plöglich schallt hernieder Eine Donnerstimm vom hohen Chor: Dieses ist mein Leib! — nach einer Beile: Dieses ist mein Blut! — nun est und trinst, Bis ich einst mein Erbe mit Euch theile, Euch mein Geift ins Reich des Baters bringt. In der Gahrung unerforschtem Wunder, Bildet sich ein neues Element. In der ganzen Schöpfung geht nichts unter, Wohl dem, der im Tod das Leben kennt! Jesus Christus starb zum ew'gen Leben, Auch für uns erwarb Er dieses Sut, Nur dem Sterbenden wird es gegeben, Durch die Reinigung in seinem Blut.

Sanz entzückt war ich durch diese Lehre, Gern hätt ich noch länger zugehört, Auch ihn wohl gefragt, doch dieses wäre Allzukühn, es hätt' ihn auch gestört. Bis zur Sehnsucht reiste der Gedanke, Wer er sep? doch mein Begleiter sprach: Freund! du slehst hier, August Hermann Fran-Sieh', ihm folgen seine Werke nach.

41.

In den Kirchen (ich dersäumte keine)
War der Beist Jehovah's spürbar nah;
Salbungsvoll durchweht' er die Semeine.
Alle Prediger, die ich dort sah
Waren ganz erfüllt mit Licht und Fener,
Ihre Predigt war Erfahrungs: Lehr.
Nein! hier war das Wort des Herrn nicht theuer,
Wortgepränge hörte man nicht mehr.

42,

Sanft melodisch tönten alle Lieber, Die mit Andacht die Gemeine sang, Wie vom Himmel schwebte sanft hernieder, Parfen Cymbeln = und Posaunen Klang, Auch die Orgel mischte sich bescheiben In der Töne sanste Parmonie. Des Gewirbels sade Eitelkeiten, Störten hier nicht jede Metodie.

48.

Biel zu schwach ist meine matte Leier,

Bu besingen, was ich breimal sah;

In Chrysäon eine Nachtmahls-Feier
Kommt sürwahr der Lammes-Hochzeit nah.

Dann erscheint im Brautschmuck die Gemeine,

Ben den Thürmen schallt Posaunenton,

Und am Abend bei dem Fackelscheine,

Ballt man schweigend zum Verschnungsthren.

Dieser steht mit weißem Tuch verschleiert, In den Kirchen auf dem hoben Shor. Dann nur wenn das Nachtmahl wird geseiest, Sieht man ihn, er ragt dann hoch empor Ueber Alles, heilges Dunkel hüllet Alles ein, man sieht einander nicht; Plötslich wird der Saal mit Glanz erfüllet, Aus der Pohe strablt ein sanstes Licht.

Aus dem hohen Dom fintt schwebend nieder, Ein krystall'nes Kreuz im Feuerglanz. Aun ertönen hohe Jubellieder, Auf dem Kreuze ruht ein Lordeerkranz. Auf dem Thron der Sühne bleibt er stehn, Und sein Licht erhellt den ganzen Saal Und des heil'gen Geistes sanstes Wehn, Weckt die Gehnsucht nach dem Bundesmahl.

46.

Schweigend, betend, kniet die Gemeine, Harsenlispel schwebt zu jedem Ohr.
Und man hört von Menschenstimmen keine, Als nur die vom heil'gen Sänger-Chor.
Kommt Gesegnete des Herrn! und nahet (Singt das Chor) zum hohen Sühn-Altar.
Kommt mit heil'ger Ehrsucht und empfahet, Run das Manna, das verborgen war.

Auf dem Throne steht man zubereitet Brod und Wein zum heil'gen Abendmahl; Vor den Stufen kniet weiß gekleidet, Ein Presbyter aus der kleinen Bahl, Verer, die den Heiland selbst gesehen Und die Er vorzüglich würdig hält, Seines Bunds Seheimniß zu verstehen, Und zu offenbarn der ganzen Welt.

Ind der Priester hebt nun hoch empor Brod und Wein; und plöglich schallt hernieder Eine Donnerstimm vom hohen Chor: Dieses ist mein Leib! — nach einer Beile: Dieses ist mein Blut! — nun est und trinkt, Bis ich einst mein Erbe mit Euch theise, Euch mein Geist ins Reich des Basers bringt. Reine Götter Griechenlandes standen, Wie gewöhnlich, hie und da zerstrent. Die Besiser dieses Gartens sanden, Etwas anders, das den Geist erfrent! Der erhabnen Worsicht große Thaten, In den Kämpsen der Bergangenheit, Bildeten aus Maxmer an den Pfaden, Dieses Gartens größte Zierlichteit.

Schickt sich hier zu meiner Absicht nicht. Meinem großen 3meck getreu zu bleiben, Wähl ich nur, was ihm genau entspricht. Nun wir nahten uns der großen Pforten, Klopften an, es ward uns aufgethan, Und ich zeigte mit bescheidnen Worten Run dem Pförtner meine Wünsche an.

Freundlich willigt et in mein Begehren, Und er führte mich an seiner Hand, So als wenn wir längst schon Freunde wären, Und von früher Jugend an bekannt. Rein Begleiter folgte uns, wir kamen Bald in einen großen schönen Saal, Wo wir fanden Jünglinge beisammen, Ohngefähr dreihundert an der Jahl.

Bwischen ihnen standen alte Manner,
Silberlockicht war ihr Haar und Bark;
Ehemals der neuen Bunds Bekenner,
Als er durch ihr Blut gestärket ward.
Run der ersten Auferstehung Stieder,
Strablte Licht aus der verklärten Bruk,
Auf Chrysaons Jünglinge hernieder
Und sie trunken es mit hoher Luk.

Mit Begierde horcht ich ihren Lehren, Aber leider! ich verstand sie nicht, Denn es war ein Glanz aus höhern, Sphären, Für mein blödes Lug ein blendend Licht: Ad! wir Armen wähnen himmelöklarheit, hier im dunkeln Schattenthal zu sehn, Wo wir doch von reiner himnels. Bahrheit Wahrlich! wenig oder nichts verstehn: Unter traulichen Gesprächen wallten Wir von einem Ort zum andern fort.
Um und her in Pain und Felber schallten Tausend Stimmen: wie Jehovah's Wort, Schien und jede zuzurusen: Singet:
Singt dem Perrn im Jubel Pochgesang!
Opfert Ihm ein reines Perz und bringet
Ihm Lob, Preid, und Ehre lebenslang
55.

Unabsehbar lange Palmenreihen,
Strebten hin und wieder himmelan.
Turteltauben girrten auf den Bweigen,
Rosmarin, Rarzissen, Thymian
Kränzten unsern Pfad. Mit süßen Düsten
Stärtten sie uns Augen, Herz und Brust,
Wohlgerüche schwebten in den Lüsten,
Und erfüllten uns mit Himmelslust.
56.

Dier war niemals einem Wandrer bange, Wilde Thier und Räuber gibt es nicht. Niemand wurde hier die Beit zu lange: Jeder Blick erfreute das Gesicht. Auch das lange Wandern macht nicht müde: Jeden Schritt erquickt mit neuer Kraft, Ueberall des Herrn allmächt'ge Güte, Die in jedem Gräschen Segen schafft.

Unvermuthet sah' ich in der Ferne Eine Burg auf einem Hügel stehn,
Und ich sprach zu meinem Führer: gerne Möcht ich dieses Schloß von nahem sehn! Er versetze: unste Straße sühret Bu der Burg, wir spllen sie besehn,
Und hernach wie's Reisenden gebühret Auf dem Pilgerwege weiter gehn.

58.

Bald erreichten wir ben großen Garten, Der sehr weit und breit die Burg umtreißt. Und erfüllt mit tausendsachen Arten Alles dessen ist, was Pflanze heißt. Kein Elpsium der alten Dichter, Kam von weitem diesem Barten bei, Und der schönen Künste Krengster Richter Würde sagen, das es Schatten sey.

Reine Götter Griechenlandes kanden, Wie gewöhnlich, hie und da zerstreut. Die Besiher dieses Gartens sanden, Etwas anders, das den Geist erfreut! Der erhabnen Vorsicht große Thaten, In den Kämpsen der Vergangenheit, Bildeten aus Marmor an den Pfaden, Dieses Gartens größte Zierlichkeit.

Jebe Schönheit würdig zu befchreiben Schickt sich hier zu meiner Absicht nicht. Meinem großen Iweck getreu zu bleiben, Wähl ich nur, was ihm genau entspricht. Nun wir nahten uns der großen Pforten, Klopften an, es ward uns aufgethan, Und ich zeigte mit bescheidnen Worten Run dem Pförtner meine Wünsche an.

Freundlich willigt er in mein Begehren, Und er führte mich an seiner Hand, So als wenn wir längst schon Freunde wären, Und von früher Jugend an bekannt. Dein Begleiter folgte uns, wir kamen Bald in einen großen schönen Saal, Wo wir sanden Jünglinge beisammen, Ohngefähr dreihundert an der Bahl.

Bwischen ihnen standen alte Manner,
Silberlockicht war ihr Haar und Bark;
Chemals der neuen Bunds Bekenner,
Als er durch ihr Blut gestärket ward.
Run der ersten Auferstehung Slieder,
Strahlte Licht aus der verklärten Brust,
Auf Chrysäons Jünglinge hernieder
Und sie trunken es mit hoher Lust.
63.

Mit Begierde horcht ich ihren Lehren, Aber leider! ich verstand sie nicht, Denn es war ein Glanz aus höhern, Sphären, Für mein blödes Llug ein blendend Licht: Ach! wir Armen wähnen Himmelstlarheit, Hier im dunkeln Schattenthal zu sehn, Wo wir doch von veiner Himmels- Wahrheit Wahrlich! wenig ober nichts verstehn: Einer von den Alten kam mir nahe; Ehrfurchtsschauer wehte durch mich hin, Und mir war zu Muth, als ich ihn sahe, Wie vorzeiten Sada's Königin.
Aus des Auferstandnen ew zen Hille Schimmerte ein nie empfundnes Licht, Ich empfand der Herrlichkeiten Fälle, Doch mit Augen sahe ich sie nicht.

65.

Sage mir, wer bist bu? frug ber Alte.
Selmar, sprach ich, aus dem Thränenthak.
War es doch, als wenn sie wiederhallte,
Diese Frage, in dem weiten Saal.
Selmar? — sprach er, nun so tämpse weiter,
Redlich auf der vorgeschriebnen Bahn;
Dieser Kampf ist Jakobs himmelsleiter,
Denn er führt gerade himmelau.

66.

Ich bestieg ste auch in Feuerstammen,
Dort in Constanz, Selmar! ich bin Duß.
Ewig leben wir nun hier beisammen,
Ich, und bort mein Freund Pieronimus.
Dieser blickte freundlich mir entgegen,
Und er kam, und grüßte herzlich mich,
Beibe gaben mir nun ihren Segen,
Innig betend, und entsernten sich.

Unser Pförtner sührte uns nun weiter, Uns zu zeigen, was zu zeigen war. Dir erklärte alles mein Begleiter; Vieles sand ich mir begreislich zwar; Aber welche Klust der Wesenkunde, Zwischen hier und jener in dem Traum! Bas ich sahe, weiß ich diese Stunde, Auch mir selbsten vorzustellen kaum.

Endlich fanden wir ein schönes Zimmer,
Sänzlich sinster, oben in dem Schloß,
Nach und nach erschien ein sanster Schimmer,
Der sich strömend in den Raum ergoß.
Tausend helle Punkte wallten leise,
In dem himmelblauen Strom einher.
Sternlein schwammen in dem lichtern Kreise,
Gleich der Mkichstraß in dem Straklenmeer.

Wie ein Blitz sich in der Nacht entzündet, So entstand ein fauster, heller Glaus, Gleich dem Morgen, der den Tag vertündet, Er erhellte nun das Zimmer ganz. An den Wänden strahlten Heil'gen Bilder, Transparent vom Sonnenlicht durchzlänzt, Eins war stärker, dann das Andre milder, Mit des Himmels Strahlentron betränzt.

Dort auf einem Cedernen Gestelle,
Stand ein prächtiges Melodion.
Diese aller Tone reine Quelle
Paste ganz zu diesem Pantheon.
Bährend dem im Staunen ich da stunde,
Trat die Schaar der Jünglinge herein,
Und der Pförtner gab mir nun die Kunde,
Jeho würd der Tonkunst Stunde sepn.
71.

Nun erschienen auch die Lehrer alle, Und der Meister in der Tonkunst kam, Unter Jubel und Posaunen: Schalle, Assaph war sein wohlbekannter Nam. Ein Choral begann die Feierstunde, Bu Jehovah's Ehr ein Hochgesang; Und der reine Ton in jedem Munde, Pallte in Melodions Silberklang. 72.

Wenn sein Forte Donner rollen machte, Sein Piano Flötentöne, sprach; Wenn es Gott sein Hallalujah brachte, Und die schwächern Töne hallten nach, Ach! bann tröpselten die hellen Bähren Der Empsindung auf den Boden hin, Ach! wenns nun nicht leere Träume wären, Denk ich oft in meinem blöden Sinn.

Debe Träume sinds nicht, meine Seele! Was das Wort des Herrn verspricht ist wahr, Dem gemäß ist das, was ich erzähle. Doch hinauf zu meiner Sängerschaar Assaph lies nun seine Harfe hören, Ach! ein Lied aus jener bessern Welt, Wie es droben in den himmels-Chören, Allen Himmelsbürgern wohlgefällt.

Er besang bes gepfen Kämpfets Gieges Wie Er Tob und Hölle überwand.

Wie Er in: bem letten aller Ariege, 2uzifern mit fichlern Artten banb;

Dann jum großen Abgrund ihn verbannte,

Nun der erften Auferstehung Schaar,

Führte zu dem stillen Siegestande, Wo sein treues Bolk versammelt war.

Nach und nach entstiegen Lobgesänge Jebem Mund und Tone jeder Sand.

Rach ber Maaße wie im Tongebrange, Jeber seines Herzens Labsal fand.

Doch ein Tutti endigte die Scene, Wie noch nie eins in mein Ohr einfisk.

In dem Ungestümm von Lobgetone Bebte jubelnd fast bas ganze. Schlos.
76.

Das Melodion accompagnirte, Die entweihte Geige war nicht mehr.

Die Posaune welche birigirte,

(Vorzugsweis gebührt ihr auch bie Ehr)

Bliesen Jünglinge ber ersten Klasse,

Clarinetten sangen ben Tenor,

Serpentinen tonten tief im Basse, Floten stiegen in dem Alt empor.

77.

Vater aller Wesen! die dich kennen, Aller, die du mit Vernunst beschenkt, Aller, die mit tausend Namen nennen,

Dich, wer bich bas höchste Wesen bentt. Bater Jesu Christi! Bater Aller!

Pore uns vom Thron ber Ewigkeit! Bater! hör uns frohe Erbenwaller!

Unsern Jubel an dem Rand dex Beit.
78.

Heilig sey bein Nam in allen Welten! Rein und heilig jedes Wenschenherz!

Du wirst ihm mit herrlichkeit vergelten Sein Entbehren, seiner Sehnsucht Schmerz.

Heilig! Seilig! ton in allen Landen, Und von allen Bungen beine Ehr!

Solcher Bölter, die dich noch nicht tannten, Aller Inseln in dem weiten Meer. Wie Länder, die die Sonn' bestrahlet,
Wo der Mond die lange Nacht erhellt;
Und das Nordlicht schon die Luft bemahlet;
Wo der Blig der Sonne sentrecht fällt:
Wo das Morgenroth den Tag gebieret
Und das Abendroth die Nacht versinkt,
Da ist dein das Reich und Hult regieret
Ueberall, und was du thust, gelingt.
80.

Ueberall geschieht bein hoher Wille Du besiehlst, man dankt, gehorcht und schweigt, Auf dem ganzen Erbenrund herrscht Stille, Weil vor dir das ganze All sich neigt. Briede! holder Friede weht vom Morgen, Mittag, Abend, und von Norden her; Weit von uns entsernt sind alle Sorgen, Keine Mühe macht das Leben schwer.

On bescherst uns reichlich alle Tage Unser Brod, und was uns nöthig ist. Kommst zuvor des Mangels bittrer Klage, Weil du uns versühnter Vater bist. Ou ernährest alles, was da lebet, Miriaden Wesen speisest du; Jedem, der sein Herz zu dir erhebet, Schenkst du Segen, Freude, stolze Ruh.

Du vergibst uns alle unfre Sünden, Sie sind weggetilgt durch Christi Blut, Wenn wir seinen Bundestod verkünden, Dann spricht er bei dir für Alles gut. Du vergibst, und wir vergeben gerne, Wenn ein Bruder uns beleidigt hat. Veindschaft, Haß und Rache sep uns serne, Lieben wollen wir mit Wort und That.

Der Versuchung schwere bunkle Stunden Sind vorbei, sie kommen nicht zurück. Ewig sind wir dir zum Dank verbunden, Für dies unaussprechlich große Glück. Auch das Wöse ist von uns verschwunden, Hin- zum Abgrund hast du es verbannt, Und wir haben Gutes nun gefunden, Hier in deinem holden Friedensland.

Alle Reiche Himmels und der Erden Neigen sich vor deiner Strahlenkron. Sie sind dein, und Seraphinen werden Reu verklärt im Glanz vor deinem Thron. Araft und Macht ist deines Scopters Stärke. Majestät umstrahlt das ganze All, Perrlichkeit belebet deine Werke, Alle jauchzen dir im Jubelschall.

Dieses war das Entti, das sie sungen, Weit und breit erscholl der Hochgesang, Und die seelenvolle Tone rungen, Ungestümm aus innerm Herzens. Drang, Durch den Aether dis zur heil gen Quelle, Im Erpstall. Meer vor dem Weltenthron, Dessen Fluthen ruhig, immer helle, Rauschen in des Geraphs Jubelton.

Und der Pförtner lud uns zu dem Mahle, Der erhabenen Gesellschaft ein; Wir verfügten uns zum heitern Saale, Mitten in dem Schloß; der sanste Schein Der von oben aus der Auppel glänzte, Die Gemälde an der Wand umber, Ein Gestechte schöner Blumen kränzte Unsern Tisch. Ich weiß nicht Alles mehr.

Alles stimmte mich zum Hochgefühle,
(War ich nie von diesem Traum erwacht,
Ach! in dieses müde Weltgewühle,
Hat Sion a mich zurückgebracht).
Doch ich fahre jest noch fort zu träumen,
Und wir saßen um die Tafel her,
So als wenn schon unter Lebensbäumen
Oort in Salem Lammes Pochzeit wär.
88.

Die Gerichte, die die Tasel zierten, Waren all des schönen Garten Frucht. Mit Gebet, mit Mäß'gung der Begierden, Mit Vergnügen, Ordnung und mit Zucht Wurden sie zum Theil von und genossen, Arme auch zum Theil damit genährt. Aus dem Mund der alten Lehrer stossen Weisheits: Ströme, solcher Männer werth. Sie genossen nicht mehr Erdenspelse, Denn ihr Reib, unsteddich und verkärt, Nährte sich unch himmelsbürger Weise, Von der Frucht, die Selems Luft gewährt. Längs dem Strom in ihren goldnen Gassen, Wächst sie auf den Lebensbäumen nur. Erdenbürger können das nicht sassen, Was entsteht aus himmischer Natur,

Wir verließen nun bei hoher Sonne, Froh Chrysaons Universität; Wandelten gestärkt, und voller Wonne, Ueber Berg und Thal, und kamen spät, In ein Wäldchen von Citronenbäumen, Wohlgeruch erfüllte hier die Luft. Die und da in abgetheilten Räumen Stieg emper ein süßer Beilchen: Duft.

Wir entbecken in des Waldens Mitte Ein belaubtes Häuschen halb geseh'n, Und ich wagte die bescheidne Bitte, Ob wir uns wohl dürsten untersteh'n Da zu übernachten? — Es erschiene Eine Jungstau, schöner wie der Monds Lächelnd sprach sie: diese Frag verdiene Keine, Lutwort, denn sie sep belohns 92.

Durch Besuche solcher lieben Brüber, Auch ihr Bater freue sich mit ihr; Sie besäßen keine große Güter; Ausser dem Eitronen : Wäldchen hier Und dem Hänschen, das sie selbst erbauet, Hatten sie kein Plätichen in der Welt, Ooch sie hätten immer Gott vertrauet Und ihr Wahlspruch wär: wie's Ihm gefällt. 93.

Nun kam auch der Alte, krumm am Stade, Lächelnd schritt er kühn und rasch einher. Und er sprach: Ihr Brüder! Seht ich habe, Wenn ihr's glauben könnet, jest noch mehr, Als vorhin, da ich im Thränenthale, Städte, Land und Leute gnug besaß, Und bei einem reich besehten Mahle Niemals hungrig lestre Speisen aß. Sept mir willfomm! und erquist Euch beibe, Nehmt fürsieb mit dem, was Gott verleiht! Dann beschließt mit Ruh' die Reis' für heute, Ruhet sanst, dis sich der Tag verneut. Wir gehorchten; in ein kleines Zimmer Führte uns der hochbejahrte Greis; Wir genossen bei dem Lampenschimmer Was die Jungfrau gab, mit Dank und Preis. 95.

Doch des Alten Schickfal zu erfahren Dazu war die Neugier hoch gespannt; Aber weil wir mud und schläftig waren, Wurde dis auf morgen sie verbannt, Wir begaben uns zur Ruh, und schliefen Sanft erquickend bis der Morgenschein Froh uns weckte, Vogelstimmen riefen: Lobet Gott Ihm last uns dankbar sepn.

Wir gehorchten; schleunig angekleibet,
Suchten wir das liebe theure Paar;
Und wir sanden, daß schon lang bereitet
Ilnser Frühstlick in der Laube war.
Diese stand in ihrer vollen Blüthe,
Drausen in dem Wäldchen, und das Paar,
Vater, Tochter, winkten und mit Süte,
Reichten und dann Milch und Honig dar.

Jedem einen Becher schön gedrechselt Aus dem ältsten Ahorn, sein gravirt, Mit Figuren, welche abgewechselt, Weiß und roth da standen, schön geziert, Mit Seschichten aus dem alten Bunde, Dann auch aus dem neuen Testament, Weiß war das Sebild auf rothem Grunde, Eins vom andern durch ein Schild getrennt.

Auf den Schilden standen Bibelsprüche, Und den Fuß umgab ein Blumenstor; Von Citronen-Blüthen; Wohlgerüche Wallten duftend von dem Kranz empor. Wir genossen froh am rothen Tische, Der aus Cybisus verfertigt war, Das erwähnte liebliche Gemische, Geth wie Sold, wie Bernstein hell und klar. Jeso wagt ich schambaft meine Frage: Bater! sprach ich, barf ich bitten bich? Wenns dir nicht beschwerlich ist, so sage Deine Führung uns, belehre mich, Wie auch dich des Herrn Erbarmung brachte In das Land des Friedens und der Ruh; Wo die Vorsicht in Sefahren wachte; Dich beschützte? Sieh! wir hören zu! 100.

Gerne sprach der Greis will ich erzählen, Was die Huld des Herrn an mir gethan, Sagt! wie könnt ich freventlich versehlen, Seine Wunder? darum hört mich an: Ich war Fürst, und reich an Land und Leuten, Stolz, und stützte mich auf meine Macht; Auf den ernsten Sang der letzten Zeiten, Sab mein eitles Herze gar nicht acht.

Denn ich sah ben großen Sang der Dinge, Nur politisch und natürlich an, Auch das Wichtigste schien mir geringe, Ich bemerkte nicht den tiesen Plan, Der auch beimlich meinen Sturz enthielte, Und ich Armer sah' die Schlinge nicht, Sah den Bogen nicht, der auf mich zielte, Denn mir sehlte ganz des Seistes Licht.

Wie die Spinne nach und nach umstricket Eine Fliege, die ins Netz geräth, Bis sie ganz ermüdet, und ersticket, Dann vollends den Todesstich empfäht; Ruhig wird ihr nun das Blut entzogen, Wieder andern listig nachgestellt, Bis sie endlich alle ausgesogen, Sie Regentin ist der Fliegenwelt.

So die große Zauberin der Erden, Die auf ihrem Thier sich brüstend, saß; Menschen sing mit lockenden Seberden, Die das stolze Thier dann grimmig fraß. Auch ich kam, doch merkt' ich in der Nähe, Meines Bolks und meinen Untergang. Ach! es war, als ob ich ihn schon sähe Vor den Züßen, mir war angst und bang.

ı

104.

So erwacht ich endlich aus dem Schlummer, Und entdeckte keine Rettung mehr. Jeso stieg von Tag zu Tag mein Kummer. Ach! ich Schwacher sann auf Gegenwehr; Doch an diese war nicht mehr zu denken, Rachzugeben war jest hohe Pflicht; Ich begann allmählich einzulenken, Doch auch diese Klugheit half mir nicht.

Sie befahl, die stolze Menschenspinne, Sie forthin als Gottheit anzustehn, Ich erwiederte mit sestem Sinne, Niemals würd' ich mich dazu verstehn. Auch die fromme Erbin meiner Staaten, Suchte sie ins Fliegen. Netz zu ziehn, Weine Tochter wurde eingeladen, Doch ihr Schluß war sterben oder siehn. 106.

Bum Gehorsam uns mit Macht zu zwingen,
Sandte man ein wohlbewassnet Heer.
Biele meiner Unterthanen gingen Ausser Land, doch waren mehr, Die sich freventlich zum Feinde schlugen, Und wir beide blieben nun allein, Unser Angstzeschrei und Seufzer trugen Engel in das Heiligthum hinein.

**107.** 

Stoßer Gott! wir waren eingeschlossen,
Schrecklich! — Flieben konnten wir nicht mehr,
Schrecklich! — hundert Feuerschlünde schossen
Bomben, Feuerkugeln; Kleingewehr
Knallte tausenbfältig auf der Mauer,
Dena die Bürger wehrten tapfer sich,
Begen mein Befehl, mit tiesem Schauer
Harrten wir des Endes ängstiglich.
108.

Als wir nun so bang im Staube rungen, Um Errettung siehten, zischt ein Bliß— Donner rollte — Jammertöne drungen Tief ins Ohr — es siel von ihrem Sitz In dem Zimmer meines Vaters Büste; Alles schwankte, Thürme stürzten ein — Glocken tönten — denn auch ihr Gerüste Wankte; Schrecken drung durch Mark und Bein. Dies Exdesen, dieses Heer von Blipen,
Stürzte unsern Feind in Angst und Roth.
Riegends sand er Mittel, sich zu schützen,
Aber Taufende den schnellen Tod,
Und sie stohen wie vom Wind zerstreuet,
Wie gejagtes Wild durch Berg und Thal.
Unse Hoffnung wurde nun erneuet,
Und gelindert unsers Herzens Qual.

Plöhlich floß in dieser Schreckens: Scene, Himmlisch Licht in unser Zimmer hin, Und wir hörten auch ein sanft Getone, Dieses stärkte unsern matten Sinn. Uch! da stand ein Engel, Himmels: Wonne Glänzte ihm aus seinem Angesicht, Seine Augen strahlten wie die Sonne, Und sein Antlich wie das Morgenlicht.

Freundlich winkt er uns, wir, folgten gerne, Unfre Kostbarkeiten nahm ich mit, Und er führte uns, wir sahn von ferne, Eine Heerschaar, die mit raschem Tritt Vorwärts eilte, diese zu erreichen, Singen wir in schnellem Laufe sort, Um der Buth des Feindes auszuweichen, Floh sie in den sichern Bergungsort. 112.

Wir erreichten sie; zu unsrer Freude Nahm der Führer uns mit Liebe auf. Nun verschwand der Engel, und wir beide Setzen fort den schweren Pilgerkauf, Wit dem Heer des Herrn, bis dort in Osten, Es des Sonnenweibes Ruhplatz fand. Jeder blieb nun da auf seinem Posten, Bis zum Zug in dieses Friedensland. 113.

Den ich niemals sonst gefunden Frieden, Den ich niemals sonst gefunden hab. Uns ist hier ein lieblich Loos beschieden, Das der König uns aus Gnaden gab. Seht ihr Brüder! das ist die Seschichte Unster Rettung, lobt und preißt den Herrn! Wandelt treu vor seinem Angesichte, Er, die Liebe selbst, erfreut uns gern. 114.

Tief gerührt, erquickt und bankend, trennken Wir uns bann von diesem edelu Paar; Eilten sort, und sah'n an allen Enden, Wie so reich des Landes Segen war.
Endlich stiegen dann die blauen Höhen Libanons vor unserm Blick empor.
Und wir wünschten sehr bald einzugehen, Durch Jernsalems erhabnes Thor.

## Inhalt des vierten Gesangs.

verlassen haben, wandern sie auf ihrer Straße gegen bas Gebirge Libanon hin. Unterwegens wird Selmar unvermuthet zu seiner verstorbenen, und in der ersten Auserstehung erstans denen Familie geführt. Hierauf reiste er weiter und herbergt dei einer jüdische dristlichen Familie, wo der Appstel Paulus das Abendmahl austheilt. Am Fuß des Berges Libanon übernachtet er wieder bei einer jüdische dristlichen Familie, wo ihm die Seschichte der Bekehrung, der Wiederkehr der Juden in ihr Land, und ihre Bestreiung von dem Menschen der Sünde durch die Zukunst des Herrn erzählt wird. Seine Derberge zu Nazareth in Josephs Haus, zu Bethlehem in der Seburtschieden. Selmar sieht den Herrn, und erwacht von seinem Tranm.

#### -42

## Bierter Gefang.

1.

Wenn der biedre Schweizer aus der Ferne, Peimwehtrant auf seinem steilen Pfad, Langsam schleicht, von jedem Wandrer gerne Seine Sprache hört, der Gränze naht, Und ersteigt nun endlich einen Hügel, Sieht von sern die Schneegebirge glühn; Dann bekommt die müde Seele Flügel, Freude fühlt sie auf den Wangen blühn.

So war mir zu Muthe, als ich dorten Libanons beschneite Gipsel sah; Und mein Führer mir mit sansten Worten Sagte: jest sind wir dem Lande nah, Wo auf Zion Davids Erbe thronet, Um Ihn her die hochbeglückte Schaar Seines lang geprüften Volkes wohnet, Das bei uns so tief verachtet war.

Wieder in zwölf Stämme abgetheilet, Hat ein jeder Stamm sein eignes Loos, Josephs Schaden ist nun ganz geheilet, Judas Glück ist überschwenglich groß. Auf Moriah strahlt der Tempel prächtig, Weit und breit im goldnen Feuerglanz, Und der Weltenherrscher, groß und mächtig, Prangt mit Ehren in dem Siegertranz.

4.

Diese Rede war in meinen Ohren Mehr als Mozarts schönste Symphonie. Und mir war, als wär ich neu geboren; Solche Himmelswonn genoß ich nie. Hurtig ging ich an der tieben Seite Meines Fährers, den beblümten Pfad, In Siona's heimlichem Geleite, Als sich mir ein schöner Jüngling naht,

Gierig hing er mit verklärtem Blicke An den Zügen meines Angesichts. Selmar! welch ein günstiges Geschicke, Sprach er: führt dich hier ins Reich des Lichts. Ich erstaunte, forschend in den Mienen Dieses Engels, denn er war verklärt; Lächelnd stand ich, bis mir endlich schienen, Seine Züge, ernster Prüsung werth.

Schwieg ich forschend eine Weile still; Freundlich sprach mein Führer, darst du sagen, Wer du bist? und obs dein Führer will? Ia ich darst! — Sie lag in meinen Armen; Sine Jungfrau! — nun kein Jüngling mehr. Deine Tochter! sprach sie, und mit warmen Jubelthränen schwebt ich hoch und hehr.

In des hohen Himmelslichten Sphären, Seligkeits: Gefühl durchwehte mich, Ach! des Wiedersehens Wonnezähren, Mischten in mein Hallelujah sich. Jehund drängten sich mit tausend Fragen Auf die Zunge, doch ich durste nicht; Nur mein treuer Führer konnt es wagen, Denn er kannte meiner Tochter Psiicht:

Sag uns doch, Geliebte! wo bu weilest, Darf dein guter Vater mit dir gehn? Ist es dir erlaubt? (wenn du nicht eitest) Serne möcht er deine Wohnung sehn. Sben darum bin ich hergekommen, Sprach sie freudig, ich bin abgesandt, Ihn zu hosen in das Chor der Frommen, Alle Freunde aus dem Batersand. Schnellen gußes eilten wir jur Linten, Meine sel'ge Toditer ging voran, Durch ein Baldchen; und ich sahe blinken, An dem weiten Biele unfrer Babu, Schneeweise eine Burg, im Sonnenschimmet, Der fich in ben hoben Palmen brach, Bonnetrunten schleunig, folgt ich immer, Meiner Tochter auf bem Buße nach.

Ю.

Diese führte uns nun burch ben Barten, Der die schöne Wohnung gang umfing, Wo Freundinnen unsrer sehnlich harrten, Gine lächelnb mir entgegen ging. Schön wie Eva, als sie vor dem Falle, Abams unschuldsvolle Gattin war, Wie Maria in des Tempels Halle, Als sie fande den, ben sie gebahr.

11:

Seh' ich endlich, sprach fie: ben Geliebten, Den ich einft an meiner Bruft getrantt, Den burch schwere Leiden lang Geübten, Der mir war auf turze Beit geschenkt, Sey willtommen! hier im Friedenslande! Komm und ruh in meinen Armen aus, Dann geh' weiter, bis ber Tob bie Bande Löset, und du kommst ins Vaters haus. 12,

Ach! ich sank in süßer Ohnmacht nieder, Als ich die verklärte Mutter fah; Sanfter Schauer brung burch alle Blieber. Das war noch nicht alles: — was geschah? Auch mein Führer warf bie bunkle Spulle, Bie ein Dunft von feinen Schultern fort, Ad mein Bater! — in der Freuden : Fülle, Liebetrant — erstarb mir jebes Wort.

13.

Jeho kam noch eine, diese glänzte In zurückgehaltner Herrlichkeit; Und eine Perlen Diadem bekränzte Ihren Strahlenscheitel, und ihr Kleib Bar Gewölf, burchglänzt von Morgenröthe, Und ihr Blid auf mich ein Sternenblid, Aber durch dies Anschaun wurd' ich blobe, 3ch funt wieder in ben Staub gutud,

Weißt bu, sprach sie; daß ich dreizehn Jahre, Schwergeprüst im Silbertiegel saß? Dein Besuch mir oft Erquickung ware, Deine Gattin auch ihr Leid vergaß? Wenn wir in den schnell entstah'nen Stunden, Und auf dieses Friedens Reich gefreut, Und allein in des Erlösers Wunden, Fanden Hoffnung unsrep Seligkeit?

Jest erkannt ich die verklärte Seele, Was nun vorging, das vermag ich nickt Auszusprechen; gaug wenn ich erzähle, Was ich serner sah im Traumgesicht: Ach! wie selig war ich! — in der Mitten Dieser drei Verklärten wallt' ich sort, Penschen-Vater! Ach! laß dich erbitten! Bring mich einst an diesen sel'gen Ort!

Wir gelangten durch die schöne Pforte,
In des Hauses blendend weiße Flur,
Gegen über standen goldne Worte
Auf der Thüre: reinen Herzen nur
Wird der freie Eingang hier gestattet.
Ach! ich prüfte meinen innern Sinn,
Ourch der Vorsicht Flügel überschattet,
Schwanden alle trübe Zweisel hin.

Meine Mutter öffnete die Thüre, Denn sie war des Hauses Pflegerin. Und sie sprach zu meiner Tochter: führe Deinen Vater allenthalben hin! Viele hundert junge Nädchen saßen

Hier um große lange Tafeln her: Biele nähten, striften, Andre lasen, Und ich sah', es wurde keinem schwer. 18.

Meine Freundin mit dem Perlenkranze, War der schönen Anstalt Führerin; Von dem König angestellt, das Ganze Aller Mädchenbildung, nach dem Sinn Seiner Majestät, im ganzen Lande, Ju Chrysäons Wohlfahrt auszusührn; Die Erziebung nach dem äußern Stande Jedes Mädchens weislich zu regiern.

Bottesfprcht und Hänslichteit zu lernen, Das war Alles, was hier ward' gelehrt.

Schädliche Zetstreunng zu entfernen, Und was soust die Leidenschaften nährt.

Alle ihre Lehrerinnen waren

Schon verklärte Frauen, die ehmals Kinder liebten, und die viel erfahren Hatten, in dem Kampf des Jammeethals.

20.

Meine sel'ge Tochter eilte weiter, Ihr Berklärungsglanz erhöhte fich,

Wie der schönste Frühlingsmorgen; heiter Nahm sie mich am Urm und führte mich

In des hohen Schlosses obre Zimmer;

Uch! hier fah' es, wahrlich! himmlisch aus.

Wie mir damals war, das weiß ich nimmer; Unbeschreiblich prächtig war dies Haus.

21.

Bater! sprach mein Engel: bie hier wohnen, Sind die früh verklärte Kinderschaar.

Jede Mutter will der Herr belohnen,

Wenn sie eine wahre Christin war, Daburch, daß Er ihr die fern're Führung

Ihrer fruh Entschlafnen anvertraut.

Für Erwartung und für tiefer Rührung : Klopfte mir das Herz, ich weinte laus.

Jeho gingen auf die Flügelthüren, Eines unaussprechlich schönen Saals.

Staunend, fprach ich: Kind! bu willst mich führen Bum Genuß bes großen Abendmahls.

Rein, mein Bater! sprach fie, bu wirft feben,

Was noch nie ein Erbenwaller sah; Wenn es dir gefällt hinein zu gehen,

Denn was bich erwartet, ift nun ba.

**23**.

Bott! ein Heer von Seraphinen ähnlich, Stunde da im weiten Areis umher.

Voll von tiefer Chrfurcht harrt ich sehnlich,

Was nun ferner zu erwarten wär?-Meine Tochter schwebte hin zum Kreise;

Reine Tochter schwebte hin zum Kreise Zwo verklärte-Seelen traten vor;

Beide strahlten, und fie wintten leise Einem himmelschönen Kinderchor.

Bechse kamen! — himmel! — alle sieben!
Meine früh entschlafnen Kinder all!
Ihre Mütter! — alle meine Lieben;
Jeht entstand ein lauter Jubelschall.
Tief erschüttert, blöd' sie zu umarmen,
Stand ich eine kleine Weile da.
Ach! ich siehte innig um Erbarmen,
Denn ich war der tiefsten Ohnmacht nah.
25.

Beibe Mütter, Arm in Arm geschlungen, Kamen und umarmten zärtlich mich: "Selig bist du, wenn du ausgerungen, "Selmar! denn der Herr begnadigt dich! "Unsre dritte Freundin hier zu sehen, "Wird einst unsre Seligkeit erhöhn; "Daß es noch so bald nicht mög geschehen, "Dahin gehet unser heißes Flehn.

"Die Gefährtin beiner grauen Jahre
"Kränzen wir mit Paradieses Flor.
"Wenn ihr ankommt mit der Sieger: Schaare,
"Schwingen wir uns auch mit euch empor.
"Ju dem Jubelchor der Seraphinen,
"Opfern Dank dem Herrn für seine Gnad,
"Der einst burch sein blutiges Versühnen
"Dich mit uns so hoch begnadigt hat.
27.

Sprachlos küßt ich nun die Kinder alle, Ihre Mütter, und ein Thränenguß Schoß die Wangen ab; die weite Halle Strahlte in des Wiedersehns Genuß. Alle wünschten mir des Herren Segen, Und der Mutter, den Geschwistern auch, Wohlgerüche wallten mir entgegen, Blüthendüste in des Zephyrs Hauch.

Meine Lieben! sprach ich: eure Freuden Stärken mich auf meinem Lebenspfad.
Wenn der Herr und serner schwere Leiden,
Müh und Arbeit auferleget hat.
Ach! dann skärkt auch und durch euer Fleben!
Sanst melodisch hauchten sie mir zu:
Freund und Bater, ja das soll geschehen,
Bis der Herr euch führt zu unster Ruh.

Meiner Lieben Derrfichteit gu Tchildern, Dazu ist mein Pinfel viel zu matt. Alle Schönheit, die in Lichtesbildern Die Natur auf unfrer Erbe hat, Ift nur tobte Farbe; em'ges Leben Blüht in jeder englischen Ratur, Jeber ift ein Lebensquell gegeben, Diefe tenut ber Dimmelsburger unt.

30.

Wie mit einem Regenbogen : Schimmer War ein jebes Befen rings umerängt; Im Gesichte mertt ich einen Glimmer, Wie et in ben Lammer : Wolfen glangt, Wenn fie an ben schönsten Frühlings : Morgen, Vor der Sonnen Aufgang lieblich glubn. Doch die größte Schönheit war verborgen, Ein verklärtes Auge fieht fie blühn.

Sapphirbläue, ganz von Licht durchglänzet, Und von Sternen funkelnd war ihr Kleib. Jeder Scheitel war mit Licht befränzet, Gleich bem Morgen in der Frühlingszeit. Ihre Augen waren lichte Sterne, Und ihr Antlit blaffes Abendroth. Doch ich schweig', in bieser bunkeln Ferne Sind die fconsten Bilder matt und tobt. 32.

Wie ber Krieger aus bem Schlachtgebrülle, Eine Stunde seine Lieben sieht,

Dann nach bem Genng ber Freundschafefülle, Neu gestärkt zum Kampfe wieder zieht,

So war ich mit neuem Muth durchdrungen, Meine Kreuzbahn freudig fortzugehn,

Wenn mir endlich bann ber Sieg gelungen, Mich zu freu'n im ew'gen Wiebersehn.

33.

Da! — mein Bater! — wieder in der Hülle! Bu ber fernern Reise angeschickt. Bon bes himmels em'ger Freubenfulle, Gnädig und barmherzig angeblickt, Nahm ich Abschied von den fel'gen Lieben, Un bes Batets Seite eilt ich fort, Bon der innern Sehnsucht angetrieben, Bu bem längst ersehnten Friedensort.

Doch bis dahin war noch fern die Reise, Auch vorher noch vieles zu beseh'n, Bis zum Libanon; im weiten Kreise, Hatt' ich viele Meilen noch zu geh'n. Doch des Vaters anmuthsvolle Lehren, Und der Vracht der seligen Natur, Sättigten das heißeste Begehren; Ich empfand vom Müdseyn keine Spur.

Bater! fragt ich: wie war dir zu Muthe, Als du von der Erde Abschied nahmst? Als dein Körper in dem Grade ruhte, 'Und du in den dunklen Hades kamst? Sohn! begann er: diese kühne Frage Ist nur selten Sterblichen erlaubt; Doch du weißt ja, daß die alte Sage Jest auf Erden selten wird geglaubt. 36.

Doch in beinen Zeiten ist es nöthig, Dies Geheimniß Gottes zu enthülln. Eben darum bin ich auch erbötig, Jeho deine Wünsche zu erfülln: Was Vernunft und falsche Weisheit lehret, Von des Menschen Leben nach dem Tod, Hat den Sinn der heil'gen Schrift verkehret, Und geraubt den Trost in Sterbensnoth.

Ich erwachte aus dem Todesschlummer, Wie aus einem schweren Fiebertraum, Nach und nach empfand ich, ach! mit Kummer, Mich in einem weiten dunkeln Raum. Wie ein Nebel in der Dämm'rung Schleier, Jeden Gegenstand dem Aug verhüllt. Ich besann mich, fühlte mich nun freier, Und mein Herz mit sanstem Trost erfüllt.

Leicht und schnell erhob ich mich und fande In dem fernen Ost ein herrlich Licht. Biele Geister sah ich, doch ich kannte Alle diese Dunstgestalten nicht. Mit mir selbst beschäftigt, stand mein Leben Hell und klar vor meinem Angesicht, Ich durchschaute alles, und mit Beben Fand ich, was ich sehnlich suchte, nicht. All mein Gutes war mit Schmutz der Sünden Und mit Gräueln durch und durch besteckt, Darauf konnt' ich keine Hoffnung gründen, Das Seheimste war mir aufgedeckt. Jesu Thränen werden mich erquicken, Stöhnt ich oft am Schluß der Lebenszeit:

Wenn mich einst die schweren Sunden drucken, Im Beginn der ernsten Ewigkeit.

40.

Dieses Glaubensfunkens matter Schimmer, Slühte stets in meinem Leben fort. Brennend mar er leibert auch nicht immet

Brennend war er, leiber! auch nicht immer, Doch ich fand ihn stets an seinem Ort:

Wenn die Trübsal mich zur Ginkehr brachte Und der Sturm der Leiden ihn anbließ;

Wenn ich Gottes Führung überbachte, Deffen Baterhand mich nie verließ.

41.

Dieser Glaubensfunke glänzte heller, Tief aus meinem Seelengrund hervor:

Meine Klarheit wuchs zusehends schneller, Wie ste wuchs, so schwebte ich empor.

Plöslich trat ein Engel vor mein Auge, In des Himmels Majestät und Glanz;

Und er sprach: Sen muthig und vertraue, Deinem Beiland und Erlöser ganz.

42.

Seine Gnabe schenkt bir ew'ges Leben, Seine Thranen in Gethsemane

Sind für dich geweint; dir sind vergeben Alle beine Sünden; darum geh'

Du Versthnter! in bes Herren Freude; Deine Wohnung ist im Reich bes Lichts.

Du-gehörst zu seiner Siegesbeute, Aus dem letten Kampfe des Gerichts.

43.

Hochverklärt, mit Seligkeit erfüllet,
Schwung ich mit dem Engel mich empor,
In der Ferne sah ich ganz enthüllet,
Hoch und hehr des Himmels goldnes Thor.
Und wir zogen ein; mit sel'ger Wonne,
Blickt ich hin ins Königreich des Lichts,
Ueberstrahlet von der Geister Sonne;

Mit der herrlichteit vergleicht fich nichts.

١

Meine Wohnung war in einem Thale, Das ein Arm vom Lebensstrom durchstoß; Der im Silberglanz vom Sonnenstrahle, Sanst sich in den Ozean ergoß; Der die Miviaden Welten alle, Unermeßlich weit und breit umsließt, Bis er endlich sich mit sanstem Falle, In das Meer der Ewigkeit ergießt.

Ich genoß der Seligkeiten Fülle, Bis zur ersten Auferstehungszeit! Wo ich in verklärter Körper: Hülle, Nun genieß' noch höhre Seligkeit. Dieses dir begreislich zu erzählen, Dazu ist dein Wesen noch nicht rein; Wirst du stets das beste Theil erwählen, Dann wird Selbstgenuß dein Lehrer seyn.

So verstoß der Tag, die Sonne senkte Sich allmählig in das nahe Meer, Dorten wo ein Hirt die Heerde tränkte, Stand ein Haus; ach! ich verlangte seht Nach Erquickung. Bater! darf ich weiten, Fragt ich: in der stillen Wohnung dork? Ja! versenk' er: komm, wir wollen eilen, Du wirst fröhlich senn an diesem Dit.

Libanons beschneite Felsenspissen
Slühten noch im lesten Sonnenstraht!
Und wir fanden vor der Wohnung sisen
Einen alten Mann, der Jahre Bahl
Stand ihm deutlich an der Stirn geschrieben
Und sein Scheitel glänzte sliberweiß;
Jugend: Munterkeit war ihm geblieben.
Mir gestel der hochbejahrte Greis.

48.

Freundlich lächelnd kam er uns entgegen, Plöhlich staunt' er meinen Vater an. Doch er schwieg — und bat um seinen Segen, Sprach bann herzlich: Ihr habt wohlgethan, Brüder! heute bei mir einzukehren, Meine Lieben werden freuen sich. Kommt genießt, der Herr wird uns bescheeren Brod und Wein; er hat gesegnet mich.

Unsers Greisen, bis in einen Saal, Wo auf einer Tasel in der Mitte, Schon bereitet war das Abendmahl, Jehund kamen hundertjähr'ze Söhne, Grauer Töchter eine große Schaar, Kindes: Kindes: Kinder, hold und schöne Stunden um die Tasel Paar bei Paar.

Was ich sah' das kann ich nicht beschreiben. Alle grüßten uns mit Herzlichkeit. Mit dem Wunsch, recht lange hier zu bleiben, Paarten sie Chrysäons Gastsreiheit. Ganz heimathlich war mir hier zu Muthe, (Wär es nur kein bloses Traumgesicht, Dacht' ich) und genoß das viele Gute,

Schon im Borgeschmack, und sorgte nicht.
51.

Nun wir setten uns im Kreise nieder,
Um die große lange Tafel her.
Während dem Genusse tönten Lieder,
Von Israels froher Wiederkehr
Aus dem Elend in das Land der Väter,
Dank dem Hern, nach dessen hohem Rath,
Davids Sohn, der große Wunderthäter,
Endlich noch sein Volk begnadigt hat.

Daß die Tischgesellschaft unsrer Freunde, Eine jüdische Familie war, Dieses merkt' ich endlich; und ich weinte Freudenthräuen; nun war offenbar

Gottes heil'ger Rathschluß ganz erfüllet. Was mein Bater sagte, sah ich nun.

Israels Geheimniß war enthüllet; Jest kann es nach langer Arbeit ruh'n.

Unvermuthet trat ein Hochverklärter, Herrlich glänzend in den Saal herein; Sep willkommen! o du längst Begehrter! Sprach der Patriarch: du kommst allein? Ich erwarte sehnlich nun noch Einen Deiner Brüder; oder kommt er nicht? Keiner, sprach der Fremde, wird erscheinen Bis am Morgen, wenn der Tag anbricht. Beist und Leben kam in die Gebeine Des erstordnen alten Jiraels; Neberall ein sehnendes Geweine, Nach der Wiederkunft Immanuels, Hörte man — und mischte dann sein Flehen Mit in diese warme Thränensluth; Niemand, ach! ich muß es dir gestehen, Wuste Rath, und allen sunt der Muth.

Doch indessen waren große Schaaren Unsers Wolks noch härter als ein Fels; Ach! es schien, als ob von Jahr zu Jahren Wüchs der Stolz, die Blindheit Ifraels. Diese fluchten mit verstärktem Grimme Der verlornen Söhne Wiederkehr, Zu Messas holder Hirten Stimme. Uch! der Zukunst Schrecken tras uns sehr.

Endlich merkte man die starke Regung, Die in unserm Bolk noch niemals war. Dieses setzens ein Bewegung, Jedes Herzens Sinn ward offenbar. Jene Juden, die uns tödlich haßten, Gingen über zu des Abfasts Heer, Wo sie nun Vertilgungsschlüsse faßten, Wir beschloßen keine Gegenwehr.

Gegen die Gesellschaft wahrer Christen, Unserer Bekehrung Stifterin, Ving man an mit Rache sich zu rüsten, Man verfolgte sie mit havtem Sinn, Vber plöhlich war sie wie verschwunden, Wie auf Ablersslügeln slog sie sort; In der Wüste hatte sie gefunden Einen frohen, siehern Bergungsort. 78.

Wir hingegen siöhnten im Gedränge; Ach wir wußten nicht wo aus und ein! Und der schwere Druck der Sünden Menge, Mehrte unsre herbe Seelenpein, Unerwartet zeigten sich uns Männer Unsers Volks, aus fernem Orient: Jesu Christi würdige Bekenner, Diese machten unserer Dual ein End.

والمسور ال

166.

`. :¦

Deimlich praften sie ben Grund der Geelen,
Db der Glaub' an Christum redlich sep?
Solche Juden durften sie nur wählen,
Sie endeckten bald die Heuchelei;
Ieden, den sie treu und redlich sanden,
Schickten sie mit Geld versehen, sort;
Dann entdeckten diese Reichsgesandten;
Iedem auch den fernen Sammlungsort.

Dies zeschahe nun in allen Landen, Wo das Judenvolk zerstreuet war; Allenthalben reisten Reichsgefandten Und so sand sich eine große Schaar Unvermuthet in den Lustgefilden Spriens mit sautem Jubel ein. Möglich ist es nicht, sich einzubilden,

löglich ist es nicht, sich einzubilden, Welche Freude drung durch Mark und Bein. 81.

Unser Fürst erschien nun, in der Mitten, Seines Bolts, ein zweiter Salomon. Brüder! rief er: ihr habt ausgelitten! Und wir riesen: heil dir Amrams Sohnt Seine Augen waren Morgensterne, Sonnenglanz sein holdes Angesicht. Tief gebeuget stunden wir von Ferne, Ihn zu schauen, wasten wir noch nicht.

**82.** 

Mose theilte nun die frohe Schaaron,
So wie ehmals in zwölf Stämme ein,
Wo in jedem zwölfmal tausend waren,
Und nun zogen wir ins Land hinein.
Dieses wurde bald durchs Loos vertheilet,
Jeder baute sich mit Jubel an;
Iosephs Schaden war nun ganz geheilet,
Und der Fluch des Landes abgethan.
S3.

Auch Jerusalem war schon gereinigt, Und man baute froh und schleunig fort. Auch zum Tempelbau war man vereinigt, Wieder auf den alten heil'gen Ort Ihn zu bauen. Alles ging von statten, Jeder half und jeder suchte Ruhm In der Hülf! in wenig Jahren hatten Wir gebaut das neue Heiligthum. Während diesem wälsten sich die Juden, Mit dem wilden Widerchristen Heer Tobend, wie ein Sturm die Wassenslutden, Von Egypten ber, und übers Meer, Von Mittag, von Mitternacht, und Mongen, Ihrer eine ungeheure Baht, Gegen unser Land; doch ohne Sorgen, Wußten wir, wer unser Heiland war.

Eingedent des Sinnes wahrer Chvisten, Dachten wir an teine Gegenwehr; Ließen ruhig sich die Feinde rüsten, Täglich nahten sie sich immermehr, Und der Mensch der Sünden an der Spise, Nahm Jerusalem ganz ruhig ein; Und auf Zions altem Königs-Sipe, Dacht er: sollte seine Wohnung sepn.

86.

In dem Tempet waren unste Leute,
So wie in der Stadt, gelassen still,
Stolz mit wildem Hohngelächter freude
Sich der Feind; mit frechem Giegsgebrüll Tropte er dem großen Weit: Erlöser,
Maßte sich der Gottheit Shre an,
Und sein Uebermuth wuchs täglich größer,
Spriftum auszurotten war sein Ptan.

Aber eh man fichs versch, erschieuen Eble Männer, zween, mit anstem Blick, Ruh und Majestät in ihren Mienen, Scheuchten sie den Freveler zurück, Bunderträfte übten sie in Menge, Beigten ernst des Feindes Untergang, Viele bebten, und im Angsigedränge, Wurde jedem für der Bukunft bang.

Und ihr Zeugniß währte vierthalb Jahre, Aber in der Hauptsach ohne Frucht. Alles staunte, doch der Böswicht wase Höchst ergrimmt, er hatte süngst versucht Sie zu morden; endlich durft ers wasen, Hingerichtet kasen sie veracht Auf der Gassen, nach drei vollen Tagen, Waren sie verkläst und ausgewacht.

. }

Im Triumphe ichwungen sich bie Delben Bu ben höhren Regionen auf. Jest war nun der Beitpuhkt, zu vergelten, Und zu hemmen ber Emporung Lauf. Schrecklich fing bie Erbe an zu beben, Biele Häuser stürzten bonnernd ein, Biele Menschen bußten ein ihr Leben, Biele folterte Bewiffens Dein. **90.**:

Und der Buthrich folf mit seinem Deett, Sette bann ju harmaggedon fic. Tobend stellte er sich bort zur Wehre, Lästerte und Auchte fürchterlich. Plöglich strahlte himmelsklarheit nieber, Und der herr erfchien mit seinem heer, Es ertonten Siegs und Jubeflieber, Jest empfand man keinen Kummer mehr. 91.

Jegund strömten schrecklich Blig auf Blige, Donner grollten furchtbar Schlag auf Schlagi Alle Feinde schmachteten für Site, Finsterniß verhüllte biefen Tag. Um bas gange heer bes Feindes brannte, Facteln gleich in dieser Feuersglut, Jeber Ginzelne ber Feinde fande Seinen 300, in Flammen bampft' fein Blate. **92**.

Und ein Engel band ben Sauptrebellen, " " " " " Mit ihm den Gehälfenuseiner Buthe - --Beide schleuberte et in bie Welten, In des Feuermeeres ewige Glut Jend zog der Herr wit feinen Freundeng. I ber aufe. Bu Jerusalem wit Jubel ein: Und von jeder Roth befreist fepn. ... 93.

Dies erzählte wir dev fromme Jude,! Schlief, und rubte fauft, mit frobem Duthe Sest ich Morgens meine Reise fort, Meinen Bater immer mir gur Seiten, Der mir gab von vielem Unterticht. Ich genoß im Wandeln Seligkeiten, — Alles zu erzählen vermag ich nicht.

Abaren mir ein bunkles Heiligthum.
Dann auch Palästinas Blüthenselben,
Dieser Ppacht am Horizont herum,
Alles treibt mich an, ben Herrn zu preisen,
Lauter Juhel stieg, zu Ihm empor,
Segen sandes ich in allen Areisen
Dieses Landes, allenthalben Flor.

Schwelgten jest im Reichthum ber Ratur.

Große fette Heerden sah' ich weiden
Auf Endors und Nains grüner Flur.

Mir zur Linken glänzte Tabor prächtig,
In der Sonnen mildem Abendlicht.

Mich ergriff der Andacht Glut so mächtig,
Daß es min an Ausdruck ganz gebricht.

Nazareth war uns jest angewiesen, Um daselbst die Nacht durch auszuruh'n Ach in Vater Josephs Wohnung ließen Sie uns einziehn, denn sie ware nun, Nach der Ungab', des Verklärten, wieder Nach dem alten Muster aufgebaut. Bonnetrunken legte ich mich nieder, Und fürztieser Rührung weint ich saut. 97.

Monumente sah' ich aller Ortens.
Wo vor Alters etwas war gescheh'n,
Dieses war mit kurz gedrängten Worten.
Angezeigt, man konnte deutlich seh'n,
Wo der Heisaph seine Pundershaten.
Werke seiner Herrlichkeit gethan:
Denn auf allen seinen Segenspfaden,
Traf man überall ein Denkugs au.

Aurz, das ganze Land war Schrift des Lebens.

Und die ganze Bibpl dargestellt.

Bür den zwahren Forscher nicht vergebens.

Bür des Christen Geist ein weites Feld,

Hier war jedes Schriftgeheimnis offen.

Der Propheten Wort genau erfüllt,

Auch wie alles pünktlich eingetrossen,

Was der Herr in Apprel eingehüllt.

Jehund lag der Kalffidedichern: von Angen, Alle Greifen furweise langusegtz.

Jedes Menschen Augustonnte schaums, Alle Daß Ihn Menschmatelst dazu bewegt.

Wagten wir es doch nicht duszuspuhrthen, Alle Dier im dunkelm, Gen Schattenthal, Alle Wähnten wir doch nicht, als ob wir sichen Alle Das Seheimnistsseiner Snadenwahlt:

Nun ich sehts meine frohe Reise

So von: Tag zu Daye freudig sort;

Fande allenthalben Seesenspeise;

Und Erquickung saß an jedem Ort:

Stärter schlug das Derz mit jede Stunds;

Die mich näher brachte Bethlehem

Dieses erst zu seh'n, befahl die Kunde

Meines Baters, dann Jerus abem.

Endlich sah' ich auch die heil'ge Höhle, Wo mein Heiland in der Arippe lag: Ganz zerschmolzen jauchzte meine Seele, Und durchdachte jenen frohen Tagy Der der sünd'gen Welt das Leben brachte, Meiner Seele schwebte alles vor, Was allhier geschehen; ich durchwachte
Eine Nachty mein Geist schwung sich emposi-

Aber nun am frühen Morgen wankte der Ind Wie ein Trukkner ich nach Norben hinz icht. Meine Hoffnung — Ihn — zur sehen schwankte zier Weil ich besten ganz unwärdig bin an den konst. Doch mein Baber sprach mit holbed-Bülleur: ich Ing – du sokst den Wolterlößer sehnt inder ihn Ja! — du sokst den Wolterlößer sehnt inder ind Durch sein Anschause wirkt dur dich vegnickens und Um gestärkt den Pilgornes zu gehnzus is beit

An des Gihon des Morgens früh herum, in Bing ich schon des Morgens früh herum, in Run erschiem auf einmal — welche Feeude!

Auf Moriah dort, das Heiligkhum.

Rechter Hand etblickt ich mit Entzücken,
Davidsburg in ihrem vollen Glanze
Und Jerusalem lag meinen Blicken
Offen da, so wie ein Blumenkranz,

#### Time.

Auf dem Delberg kieg die Gonk heran. Ach! die Wanne, die mein Lied Sesinger, War viel-größer, als ich sagen kann. An dem Gihan tief ich schnell herunter, Links sah ich den Hüger Golgatha, Wo vor Zeiten das Erfösungsvunder Vlutete, ich war in kurzen der

Hier fand ich ein Kreuz recht ant der Gelle, Wo ehmals sein wahrer Standpunkt war; Wo aus des Erlösers Wundenquelle, Strömte Heit auf die erlöske Schaus. Segenüber an des Sibon & Seite, Sah' ich auch des Herren offnes Stad; Und nun sehte ich mit hoher Freude, Judelnd weiter meinen Wandenstad.

Golgatha, nun nicht mehr Schädelstätte,
Schwelgte recht im frischen Blüthendust; Alle Pslanzen: Krömten in die Wette Lebensbalsam in die heitre Aust. Doch ich siste nun mit schnellen Schritten, Auf dem Leidend-Weg der Pforte zu, Und ich sand beinahr in der Misten, Einem killen Ondarkeskungen Aust.

Sier wars, ma der Heiland ehmals bange,
Bitternd unterm Kreuge niedersteig.
Bo pam: Einmon von Epren e zwange,
Ihm das Kreug zu tragen bis zum Biel.
Ihm das Kreug zu tragen bis zu tragen bis zum Biel.

Oben über stunden diese Worte,
Golden, dies, in Manmar eingeäst:
Sehe ein dunch diese Friedend-Pforte!
Freu dich! du wirst über viel gesetzt,
Wenn du deine ganz bosseiten Kleider,
In dem Blut des Lammes helt gemacht.
Tief gebeugt, und traurig stand ich, leider!

Doch mein Bates spinch: sen nur zuswisdent Was du sichest, ist ein Arunngssicht, Einst ist der ein schöuert Lous bosspieden, Bleib nur tren dem Horrn und danke nicht. Froh ging ich hinein, auf allen Griten, Tief Ruhe, stille Majestät!

110.

Mun auf Sion, Davidsburg zu sehen War mein Wunsch, mein Bater brachte mich Balb bahin, ich bat mit heißem Flehen,
Ihn zu sehn — mein Sohn du täuschest bich! Sprach mein Vater: hier ist Davids Wohnung,
Er ist Fürst in Palästina's Land:
Denn sein Herr und Sohn gab zur Belohnung,
Ihm Israels Scepter in die Hand.

111.

Und die zwölf Apostel sind Regenten Dieses Reiches, unter Davids Hut. Doch der Herr hat alles in den Händen, Von Ihm kommt, was jeder denkt und thut. Er regiert von Osten bis nach Westen, Alle Menschen sind Ihm unterthan, Er regiert mit Kraft nach seinem besten, Nur zum Renschenwohl bestimmten Plan.

Auch den Tempel sah' ich, doch ich schweige, Weil da Alles mir Geheimnis war; Bis ich endlich auch die Höh ersteige, Wo mir wird das Dunkte offendar. Hier den Pracht Jerufalems zu schildern, Würde nur vertorne Mühe seyn.
Unster Bautunst sehlt' es da an Bildern, Ihr Erhabenstes ist da zu klein.

In dem Haus, wo einst der Herr vor Zeiten Stistete das heilge Abendmahl; Trat ich mit noch vie empfundnen Freuden, Eben in denselben Pascha: Saal, Wo die heil'gen zwölf Apostel stunden, Plöhlich kund der König in dem Saal. — Worgensterne waren seine Bunden, Und sein Diadem ein Sonnenstrahl.

114.

Wonnetrunden sunt ich dankend nieber, Auf mir ruhte sein verklärter Blick; Und er sprach: Mein Lieber! kehre wieder In das Feld des Kampfs und Siegs zuräck! Komm als Sieger! dort ist deine Krone. Ich verging sur Wonne in dem Gaal; Ich erwachte — Siehe da! — ich wohne Wieder in dem alten Thränenthal.

## Der Morgenstern.

1.

2.

3.

Wie der Stern dort huldreich lächelt, Aus dem fernen Strahlen Meer! Bie der Ostwind lieblich sächelt Ueber jene Hügel her. Barum weilt ihr Erdenkinder, Bon dem Schlase aufzustehn? Seht er winkt — der Tagsverkunder, Eilt, dies Schauspiel anzusehn!

Dammrung beckt noch Thal und Hügel, Mur die Wolkensaume glühn; Auf der Morgenrothe Flügel Sehn wir sie dem Licht entsliehn. Tief im Westen weilt noch immer Schwarzes Dunkel, öde Nacht, Und des Mondes matter Schimmer Weicht dem Licht in seinem Pracht.

Peitert in dem Morgenschimmer, Brüder, euern matten Blick!
Schauet vorwärts, und nicht immer In die finstre Nacht zurück!
Unsetn Geistes Augen lächelt
Ein erwünschter Morgenstern;
Und das matte Herz umfächelt,
Wonnevoll der Seist des Herrn.

Seht, wie der Propheten Worte Mächtig in Erfüllung gehn! Seht ihr an der Anfangs: Pforte Diesen Lichts: Berkünder stehn? Dieser ist der Stern der Wonne; Wie er glänzet hoch und hehr! Vald folgt ihm die em'ze Sonne, Und das Dunkel ist nicht mehr. Ach, verschlaft nicht diese Scene!
Sepd nicht träge, sie zu sehn!
Denn es trocknet jede Thräne,
Und in dieses Geistes Wehn
Wird das Auge klar und heiter,
Alles um Euch her wird schön,
Und ihr könnt dann immer weiter
Durch des Glaubens Fernrohr sehn.

Bürchtet nicht die Nacht der Schrecken, Die dort fern im Westen weilt, Dunkel soll das Erdreich decken, Bis der Tag es übereilt. Laßt den Abfall immer wüthen, Bis sein Mondenlicht erbkaßt, Bleibt ihr nur im stillen Frieden, Und auf jeden Fall gefaßt.

Wolken sind der Lust Gedanken Und Ideen der Natur; Unbeständig ahne Schrenken Irren sie auf jeder Flur. Wenn sie Licht des Himmels trinken, Baden in den Ozean, Dann mit mildem Schimmer blinken, Fülln sie uns mit Sezen un.

Aber wenn mit Finsternissen Sie den Himmel uns verhülln, Auch mit Blitz und Wassergüssen, Alle Welt mit Angst Etfülln, Wenn sie auch mit falschem Schimmer Unsre Blicke auf sichn, Ja dann sollen sie auf immer Schamroth vor der Sonne siehn.

Trink. I'm Mond das Licht der Sonne, Dann erhellt er unfre Nacht, Irdstet den mit holder Wonne, Den der Beitgeist traurig macht. Wenn Vernunft das Licht von oben, Wie der Mond die Sonne trinkt, Dann wird sie empor gehoben, Und ihr ganzes Than gelingt. Iber wenn im Wasserspiegel,
Ihr ihr eignes Licht gefällt,
Sie auf jedem Wolkenhügel
Sich ein schimmernd Denkmal stellt;
Dann muß sie nach Westen schleichen,
Wann der hohe Morgen blinkt,
Und in seinem Glanz erbleichen,
Bis sie hin zum Staube sunft.

Urquell alles wahren Lichts,

Djean der sel'gen Wonne,
Fülle unser leeres Nichts!

Mit den Strahlen deinen Alexbeit,

Delle unsre Augen auf!

Beige uns den Weg der; Wahrheit,

Und besieden unsern Lauf.

1.3.

Bring durch deines Geistes Weben,

Leben in das Knochenselds

Leben in das Knochenseld;
Laß uns sest und wachsam stehen,
Da, wo du uns hingestellt!
Bis wir einst das Ziel gefunden,
Sich der hohe Aufgang zeigt,
Und im Glanze, beiner Wunden,

at his year of the

LOUDING TO BE OF THE BUTTON

7 ún:

# An den Eribser.

Anbetung Dir! du Beltvegent! Des Herrschen seine Schwanken keint, Dir ist der Sieg gelungen. Aus dunkler Ferne nahl ich mich, Dem Thron des Lichts, auf den du bick. 1 Criss Mit Heldenkraft geschwungen. Aronen, Thronen:

Rronen, Thronen; in is charis in Dimmels Heere, Engelchitee, and in the Majestätem, in this trail and him bin, dich anzubitem.

Des Baters Unergründtichkeit, wird ist hill Sein Dasepn ausser Raum und Beit, die Munder seines Güle, das sie ein Geist empfunden hat, Das dilbest du in Wort und That Dem sühlenden Semüthe. Deilig! Peilig! Pallt es wieder, in the Lieder, Dir zum Preise

3.
In tief verborgner Herrlichkeit, Warst du vor aller Welten Zeif
Des Baters höchste Wonne.
Und als des Schöpfers Wort erschoff, Die Seisterschaar dem Licht entquoll,
Da wurdst du ihre Sonne.
Rächtig, prächtig,
Wärmt und alänzet, unbegränzet,

In der Setaphinen Kreise

Barmt und glänzet, unbegränzet, Quld und Wahrheit, d erfüllt die Welt mit Klarheit. 4.

Die Menschheit siel, entfernte sich) Vom Quell bes Lichts, und flohe Dich, Der Seligkeiten Fülle.

Du rufft: ift kein Erlbser da!

Der himmel schweigt, finkt fern und nah In tiefe Trauerhülle.

Dobe, frobe

Rub ben Kreifen, bich zu preifen, Ginzuflößen,

Sprachst Du: Ich will sie erlbsen!

5.

Der Himmel hört es, staunt und schweigt, Der Seraph sich am Throne neigt, Nun tont die hohe Feier.

Der Harfen Jubel schaftet weit, Lobsinget Ihm in Ewigkeit,

Dem göttlichen Erfreuer !

Hallet! Schallet!

Himmelssphären, Ihm zu Ehren, Pallelujah!

Singt dem Herrn, bem Gott Jehovah!

Doch kein erschaffner Geist erräth, Den Plan, ben beine Majestät In tiefes Dunkel hallte.

Der Engel staunt ins Dunkel bin,

Bis bein erhabner Liebessinn

Den hohen Rath enthüllte.

Deine reine

Holden Triebe ew'ger Liebe Bu ergründen,

Kann tein Engel Worte finben.

7.

Nun wirst du Mensch, gering und klein, Und wählst mit Fleiß verhüllt zu sepn,

In lauter bunkle Schatten.

Zwar strahlte bein verborgnes Licht,

Bu Beiten benen ins Gesicht,

Die Lust zu seben hatten.

Kleine, reine

Herzenskinder, arme Sünder,

Haben Augen,

Die Dich zu ertennen taugen.

Etiffings fammtt. Schriften. 11. Bant

3

· profile

Du gehft den schwersten Leidenspfad, Und zeigest nun mit Wort und That, Die Macht der ew'gen Liebe. Denn in der allergrößten Pein Den Peinigern noch holb zu sepn, Gibt es wohl stärkre Triebe? Ach nein! nur bein Marterdulben, ohn Berschulben, Wer kanns wehren? Ruß ber Sollen Macht zerstören.

Du stirbst, indem dein Auge bricht, Empfindst du beine Gottheit nicht; Du stirbst ben Tob ber Gunder. Run ist der große Plan vollbracht, Du hast durch beinen Tob gemacht Aus Gunbern Gottestinder. Bröhlich, selig Wird nun jeder Miffethater, Noch auf Erden,

Wenn er Dir will ähnlich werden.

Der Gottheit Glanz bricht nun hervor, Du sprengst mit Macht bes Tobes Thor, Und schwingst bich auf zum Throne. Und in verklärter Menschheit Pracht, Empfängst bu neue Herrscher : Macht, Und trägst die Siegestrone. Reue, treue Jubestieder, hallen wieder Dich zu preisen, Soch in alten himmelskreisen.

11.

Run berrschest bu, bein Beift regiert, Die Menschheit wird von Ihm geführt, Durch Leben, Dulben, Leiben. Nur daburch wird der Sieg erkämpst, Die Macht ber Finsterniß gebämpft, Beführt ju Seligfeiten. Rleinheit, Reinheit, Lieb und Demuth, Ganber-Behmuth, Sind dem Christen Nothig, sich jum Rampf zu rüften.

Erlösung ist dein Herrschersplan, Die Sünden werden abgethan, Und ihre Folgen schwinden. Sie dienen nun als Mittler Dir, Zu Segenungen für und für, Der Menschen Heil zu gründen. Schneller, heller Blänzt die Klarheit dieser Wahrheit, Wenn wir handeln, Fluch in Segen umzuwandeln.

Nur unter beinem Schutz allein

Nur unter beinem Schutz allein Kann man recht froh und ruhig sepn, Vollkommen sicher leben. Wer dieses sucht, der muß sich bald, Mit allem, ohne Vorbehalt, Dir gänzlich übergeben. Meiden, streiten, Viele Leiden, Sind ihm Bahn zu Seligkeiten.

Deligrette 14.

Noch niemals in der Christenheit, Nur jest in dieser letten Zeit, Verkennt man diese Wahrheit. Man zweiselt und bespöttelt sie, Man sorscht, und prüft, und sieht doch nie Den Glanz von deiner Klarheit. Und Du, siehst zu, Still und schweigend, tief sich beugend, Flehn die Frommen:

Herr! wird beine Stund bald kommen?
15.

Sie kommt! Sie kommt im Juhelhall, Im Schweigen lauscht ein Donnerschall, Und du bist da im Blige. Nun sieht man dich und zweiselt nicht, Man kennt dich an dem Bunden Licht, An deinem Königssise. Traurig, schaurig Stehn die Spötter, ihre Götter Sind verschwunden,

Für fle wird tein Beil gefunden.

. លេខម្មាញ នាម្ចាស់ សម

Wir Christen mussen wachsam seyn, Und betend deiner Zukunft freun, Die Lampen brennend halten. Und wenn die Macht der Finsterniß, Und qualt mit Spott und Aergerniß, So lassen wir Dich walten. Deine kleine Deerde lallet, hoch erschallet Hostanna! Bald ertont Dein Maranatha!

### Un ben Erlbser.

1.

Mein Heiland! mein Etlöser!
Blick unfre Sehnsucht an!
Sie wird nun immer größer,
Auf unfrer Pilgerbahn.
Uns hüllt der Dämmrung Schleier,
In tiefes Trauern ein,
Wann athmen wir doch freier?
Wann wirst du bei uns seyn?

Wir harren schon so lange,
Und du erscheinst noch nicht;
Im Harren wird uns bange,
Wir sehnen uns nach Licht.
Des Irrsals dunkle Schatten,
Umgeben uns mit Macht.
Ach stärf uns! wir ermatten,
In dieser öben Nacht.

3.

Bwar beines Geistes Wehen, Winkt uns zum frohen Ziel; Doch leiber! Ach! wir sehen Bon diesem Licht nicht viel. Die Augen sind zu blöde, Die Luft ist dumpf und schwül, Der Weg ist schmal und öde, In diesem Weltgewühl.

Und unfrer Lampe Schimmer Ist matt, sie glühet nur, Bald leuchtet sie uns nimmer Und wir verliern die Spur. Erbarmer, dies verhüte! Stärk unsern Lampenschein! Und laß doch deine Güte Bei uns recht thätig seyn.

5.

Mit neuem Muth beseelet,
Sehn wir, und fürchten nichts.
Du hast uns ja erwählet,
Bu Bürgern beines Lichts.
Du wirst uns nicht verlassen,
Begleit' uns ungesehn
Auf unsrer Pilgerstraßen,
Bohl uns! es wird geschehn!

Rur Dulden, Lieben, Leiden,
Sep unste ernste Pflicht.
Mit Wachen, Beten, Streiten,
Berirren wir uns nicht.
Und bleibst du noch so lange,
Wohlan! wir harren dein,
Wird uns zuweilen bange,
So wirst du uns erfreun.

Und eh wird und versehen, Wohl und! so bist du da! Auch jest schon, ungesehen, Bist du und innig nah. Uch! könnten wird empfinden Wie glücklich wären wir; Ach! richte doch und Blinden, Die Augen recht zu dir!

Und öffne sie zum Sehen,
In beinem reinen Licht!
Erhör doch unser Flehen,
Du weißt, was uns gebricht!
Dann wandern wir auss Neue,
Und fassen haben Muth;
Mit selsensester Treue,
So gehts am Ende gut.

## Die Insel Elpion.

Raf an Elpions oftlichem Ufer im Schatten ber Buchen, Saß mit trübem Aug' ber trauernbe Selmar und weinte. Rothlich glangten die Spigen ber Dügel im Scheiben bet Sonne, Turteltauben. Gegirre, bas Platichern ber Bellen am Ufer, Dann bes Oftwinds Gerispel im Gipfel ber gitternben Espe, Brachten Leben ins duntle Thal, das Selmar durchtampft, und Durchgeweint hatte, nun saß er am schattigten hügel und schaute Starr nach Dften, ihm flopfte ba's Derg, er mahnte von Ferne Segel und Mastbäume steigen zu sehn am Porizont aufwärts. Lange ftarrt' er borthin, mit verwärts ftrebenbem Daupte; Lauter pochte die Brust, boch nun erloschen die Schimmer In der Tiefe bes Meeres, bas mattere Glanzen bes Monbes Bar ju schwach, die geliebten Bilber bem Auge ber Gebusucht Selmars nabe zu bringen, boch lispette troftenbe Soffnung Tief ins schmachtende Berg: Er fommt! Er fommt! ber Geliebte!

Selmar lief mit bestägeltem Fuß zurück zu dem Kreise Seiner Geliebten, der himmlische Lon: Er kommt! übereilte Diese harrenden horcher, noch eh sie den herost erblickten. Staunen, und Jubel, und Iweisel durchschwirrten wie irrende Bögel,

Wenn sie dem Käfig entschlüpfen, ben Saal, sie stoßen ans Fenster, Wähnen da Ausgang zu finden, und Ach! es ift täuschende Poffnung. Selmar! begann nun Alfried mit Sorge und thränendem Lächeln:

Selmar! Du weißt, wie oft uns steigende Wölfchen im Often Täuschten, wie oft uns Nebel, Segel und Mastbäume waren, Selmar! täusch' uns nicht wieder, wir werden Ihn sehn, ben Seliebten,

Aber nicht hier; wir tämpfen den Kampf des muthigen Glaubens; Dann umarmen wir uns am Thron, der Huldreiche lächelt Seligkeit auf uns nieder; nur dies ist die einzige Hoffnung, Die uns nicht täuscht, die übrigen alle sind leidige Tröfter. Alfried! gabs Selmar zurück: sey freudig! wer zweiselt, empfäht nicht.

Sah ich sie nicht die schimmernden Segel, die thürmenden Masten,

Wie sie im Often dem Meer entstiegen, die Wolfen durchbohrten? Dünste waren das nicht, nicht Nebel, nicht luftige Bilder. Und Er weiß ja auch, daß Gräuel an Gräuel gekittet, Hoch wie Helvetiens Alpen, sich gegen den Himmel emporen. Jest ist der leste Zeitpunkt; Jest muß Er kommen und siegen.

Bolbemar ftand, bie hand an ber Bange, mit sinkenbem Blicke.

. Sanft mit gemäßigter Stimme, erhub er ben Ion: Ihr Geschwister!

Sprach er mit freundlichem Ernst; Er kommt nur am Letten der Tage;

Jehund kommt Er noch nicht, sein Reich ist nicht irbisch, wir tampfen

Bis aufs Blut, wir bleiben getreu, und sterben mit Freuben, Benn es ber Buthrich gebeut, ber entfesselte Beist überwindet Alle Machte ber Sollen; er mag meine Afche zerftauben; Auf bas Meer sie saen, ber Ballfisch mag sie verschlingen, Fern zum Nordpol sie tragen, der Tiefe des Meers übergeben, Nie geht der Keim zum verklärten Körper verloren, ich werbe Sicher ihn finden, und dann fdweb ich bem herren entgegen. Dies ift meine gegründete hoffnung, die Andre ift schwantenb. Alle sentten den Blick, mit trauriger Miene, und Thranen Perlten in jebem Aug' und angstlich schweigende Stille Ließ ben Laut bes bohrenden Würmchens von ferne vernehmen. Enblich erhub bort hinten auf niedrigem Stühlchen ber alte, Brau im gottlichen Leben geworbene Ermin mit Burbe, Ernft die mannliche Stimme, er seufzte: 28 olbemar! fprach er, Trübe boch jest nicht ben thränenden Blick mit irrendem 3weifel! Kann uns ber Beift bes herrn mit leeren Erwartungen tauschen? Pat nicht der Jünger der Liebe der heiligen Urkunden Letzte,

Uns als Wort des Herrn empfohlen? und sagt sie nicht deutlich, Er wird kommen sein Reich zu gründen auf Elpions Insel? Rit dem Hauch seines Mundes vertilgen den Meuschen der Sånde?

Kannst du dem müden Wandrer erquickendes Labsal versagen? Oder dem Kranken am Thor des Todes die Herzstärkung rauben? Sieh, wir harren nun hier und warten mit lechzender Sehnsucht,

Bis er kommt; verzeucht Er noch länger, so dulben wir ruhig, Trübsal und Bande; wir bluten für Ihn, und sterben mit Freuden,

Denn Er ftarb auch für uns, wir kommen nach frohem Erwachen,

Dann mit Ihm zurud, und seiern ben Sieg der Erlößten. Gottfried lächelte fanft, er blickte umber, und sein Auge Strahlte für Wonne, und tief aus dem Herzen entquollen die Worte:

Deine Rebe ist tühlender Regen auf brennendem Sande.

Ja Er kommt gewiß — Immanuel kommt unvermuthet:

Tief empfindet mein Herz die hohe Ahnung, Er komme;

Ja er komme bald! sein Wort ist heilige Wahrheit.

Mehrere Freunde versammelten sich in der Halle der Frommen,

Theils Bekannte, auch Unbekannte, erschienen im Kreise

Parrender Christen, der Gruß des Friedens ertönte im Saale.

Ruß und Händedruck wechselten um — doch dumpses Getbse

Beckte horchende Stille, ein wilder Krieger erfüllte

Brüllend mit rauber Stimme die friedliche Halle, er sagte:

Ihr seid Gesangne des Königs der Menschen! und schickt euch

Morgen ertont sein Fest auf ber Burg, verherrlichen sollt ihr Alle die Feier, das Blut der Rebellen soll kochen im Feuer! Keiner versuch' zu entstiehen, an allen Thüren ist Wache. Stampfend kehrt' er um mit rasselndem Schwerd und Musquete; Schloß die Thür, sein Schritt verhallt' in dem schweigenden Saale.

Alle saßen und standen in tiefer Stille, und Thränen Rollten die Wangen herab, nur Erwins glänzendes Auge Starrte freudig empor. Ihr Brüder! rief er, erhebet Nun das Herz zu Ihm hinauf, die Zeit ist gekommen, Wo des Glaubens höchste Probe Bewährung erfordert. Aniet im Staube! es ist das leste Gebet in dem Staube. Perrscher des Himmels, und König der Welten! nun ist sie gekommen:

Da ist sie, die bängste der Stunden, und wir sind erwählet Diesen Kampf zu bestehen, den lesten und schwersten der Kämpse. Du hast versprochen bei uns zu sehn dis ans Ende der Tage, Hast versprochen, Muth zu geben, und Kräste dem Schwachen, Taufe nun jest mit Feuer und Geist die ermattete Seele; Wir sind müde für Jammer, und müde des ewigen Kämpsens; Thue noch einmal Wunder, gieb Muth dem wankenden Pilger! Daß dich keiner von und verläugne, nur standhaft bekenne. Was du vor achtzehn hundert Jahren versprochen, das hältst du,

Du der Gott der Wahrheit! der Erste und Lette, dein Wort ist

Amen! Bir sterben barauf; bie ber Sulle entfliehende Seele

Soll der sterbenden Junge nach beinen Ramen antsoden. Wann unser Blut im Teuer verdampft, dann stammeln bie Lippen:

herr wir sterben für bich! ber Bind verweht bann bie Asche,

Aber auch diese noch bitdet im hinstug das Zeichen des Kreuzel. Allenthalben erscholl nun im Saal ein thränendes Amen! Selmar erstand zuerst, und sprach: Ihr theueren Brüber! Last uns das Abendmahl seiern, das Leste im irdischen Leben! Freudiger Beisall in jedem Gesicht ermunterte Jeden. Erwin der Hausvater eilte ins Kämmerlein, suchte und sand

auch

Brob und Bein, und stellte es hin auf ben Tisch in ber Mitten.

Einer der Fremden, der in die Gesellschaft am Letten gekommen, Trat ehrwürdig herzu, und sprach: Ihr Brüder erlaubt mir: Daß dies lette Mahl der Lieb' ich austheilen dürfe! Alle schauten den Fremden an, und erlaubten es gerne. Ernsthaft blickte der Fremde nach seinen Begleitern und sagte: Singt Jehovah ein Lied! Sie sungen mit lieblicher Stimme. \*) Singt Jehovah neue Lieder!

Beil er Wunder that.

Sieg errung Ihm seine Rechte,

Und fein beilger Urm.

Jehovah zeigte seine Bulfe,

Und that vor Beiben feine Gute tunb.

Er bacht an seine Hulb und Treue

Bum Beil des Hauses Ifraels.

Es faben aller Erbe Enben

Wie unser Gott uns half,

Jehovah, jauchzet alle Welt,

Frohlodet, finget, rührt die Saiten.

Jebobab fpielt auf Barfen,

Muf Darfen und mit Pfaltertlang,

Stoft in Trompeten und Pofaunen;

Frohlockt im Ungesicht bes Königs Jehovab,

Das Meer und feine gulle braufe

Die Erbe, und bie fle bewohnen.

Die Bluffe flatschen in bie Sande;

Die Berge jauchzen allesammt

Vorm Angesicht Jehovah, denn er kommt,

Der Erbe Recht zu sprechen.

<sup>&</sup>quot; Der 96 Pfalm nach Derefers Uebersehung.

Er wird ben Beltfreis nach Gerechtigteit,

Rad Billigfeit bie Bolter richten.

Rast Euch, theuere Brüder! so sprach ber Frembe nun ferner: Aniend empfaht das Mahl ber Liebe! sie kamen und knieten. Und Er nahm das Brob und brach es — mit starrens ben Blicken

Stannten Alle Ihn an; mit Majestät strahlten die Munden; Glanz durchbrach die geborzte Hülle, da stand Er—Er selbsten. Könnte man sterben für Freude, im Andlick des Fürsten bes Lebens,

Wahrlich! sie wären Alle gestorben, für jubelnder Freude. Einer von seinen Begleitern, trat vor, wie der Vollmond im Aufgehn,

Erwins früher entschlafene Battin, zur Seiten ein Engel

Im lasurnen Gewand, Ihr erstes Tochterchen war es. Und die Freundin, die treue Gefährtin des irdischen Lebens, Schwebten nun auch herzu mit Erwins verstorbenen Lieben. Erwins Kinder befanden sich ebenfalls in der Gesellschaft; Aelternde Sohne, und Tochter, und Enkel, vom Schauer des Lodes

Banz durchbrungen; sie sahen ben Herrn, und sahen die Mutter Wie aus dem Rachen bes köwen gerettet, so strömte nun Friede Fluthend durch ihre Seelen, doch Shrsurcht gebote zu schweigen. Nehmet hin und effet, es ist mein Leib! so sprach Er! Gab dann jedem ein Stücklein Brods, und nahm nun den Wein auch,

Sprach: es ist mein Blut, nun trinket All aus dem Becher! Alle aßen und trunken, und so, wie ste aßen und trunken, Wurden Alle verklärt, sie schwebten wie goldene Wölkchen, Wenn sie am heiteren Morgen die Frühlings. Sonne bestrahlet. Jest umarmte nun Erwin die Wiedergefundenen Alle. Auch die Söhne, Töchter und Enkel umringten die Mutter; Küßten die englische Schwester, die Freundin mit jubelnder Wonne.

Aber Woldemar stand noch im dämmernben Dunkel, er wähnte

Daß dieß Alles ein Traum sep, ihn blickte mit Liebe ber herr an.

Woldemar! sprach Er: Du glaubst auch dann nicht, wann du mich siehest? —

Ach! erwiederte Woldemar: wüßt' ich nur, daß es kein Traum war!

Mun so ermache benn, versette ber herr, jum ewigen Leben!

So wie der Wind das dunkte Gewölt' von der Mondscheibe wegweht

Und fie bann ruhig und heiter die stillen Thaler durchglänzet, So auch Woldemar. Alles sant hin zu Immanuels Füßen.

Unaussprechlich mar die Empfindung, nur stummes Entzücken Strahltz aus jedem Aug, der Seligkeit Fülle durchbrang sie. Jest ethub sich der Herr, und sprach: wir gehen Ihr Lieben! Hin ans östliche User, dort harret die selige Heerschaar, Auf den wichtigsten Morgen, der je ans dem Often emporstieg. Abbadons Tag ist gekommen, sein Maaß sließt über von Gräueln.

Plöslich erbebte bas Haus, und Schlösser und Riegel entwichen; Jede Thur war offen, die Wächter entstohen für Schrecken. Und die Gesellschaft schwebte im Glanz an der Seite des Herren,

Heit und breit die Fläche des Mcers, und Tausenbe standen Auf dem lichten Gesild', die Gesellschaft schwebte hinüber. Man empfing sie mit Jubel und unaussprechlicher Freude. Selmar schämte sich jetzt seiner Einfalt, und gestrigen Schiffe, Aber indessen durchierte die Stadt ein tödtlicher Schrecken, Biele hatten das Wunder gesehn, und die Wächter erzählten Treulich die wahre Geschichte dem Hauptmann der Leibwacht des Königs,

Dieser dem König; mit steigender Wuth befahl er ihm, schleunig Einige Reuter den Flüchtigen nachzuschicken, nun traten Mit gesträubtem Haar, und rollenden Blicken, die Wächter Bon der Warte des östlichen Users herein, und erzählten, Daß das ganze Meer mit himmlischen Schaaren bedeckt sep. Buthend befahl der König, die Wächter in Stücke zu hauen, Alle Kanonen der Stadt geschwind in Bewegung zu sehen. Himmlische Heere! — des lach' ich! — so schnaubte der Wütherich, und bebte.

Hus viel tausend Kriegern begleitete sie, und der König Ritt mit seinem getreuen Gehülfen vorn an der Spitze. Dort auf der Hoh' befahl er mit Wuth sich in Ordnung zu stellen,

Bornher stunden die hundert Kanonen, dahinter die Schaaren, Dann zur Seiten der König mit seinem getreuen Minister. Wie ein Lichtmeer strömte von Osten die himmlische Heerschaar, Born der vielgefrönte König auf schimmerndem Rosse, Abbadon zagte, und doch befahl er Feuer zu geben; Aber ber Donner bes herrn, fahrt bin ihr Berfinchten, und fampfet

Gegen euch selbst im feurigen See eurer eigenen Heimath! Fuhr mit stammendem Blitz dorthin, sie stohn in die Ferne, Und ein Glutstrom schwemmte sie weg zum ewigen Abgrund. Jest erscholt bas Dallelujah der himmlischen Heerschaar; Auch die Bürger der Stadt und des Landes, befreit vom Tyrannen,

Strömten jauchzend bergu, und jubelten Lieder bes Sieges.

Das himmlische Deer.

Rutter Erbe sep willkommen!
Sep gesegnet Baterland!
Dankt dem König all' Ihr Frommen,
Die Ihr Ihn so treu bekannt!
Dieser Morgen,
Lilgt die Sorgen,
Und nun strömt der ew'ge Frieden
Auf das Brüdervolk hienieden.

Die Erbenbürger.

Preiß sen dir du Weltversöhner,

, Endlich, endlich bist du da!
Slänzte je ein Morgen schöner,
Den ein Erdenwaller sah?
Heil und Segen,
Strahlt entgegen
Unsern rothgeweinten Blicken
Und erfüllt uns mit Entzücken.

Das himmlische Seer.

Preist den Herrn bethränte Hügel!
Freut euch eurer stolzen Ruh!
Auf der Morgenröthe Flügel,
Schwebt euch ew'ger Frühling zu,
Und die Lieder,
Unstrer Brüder
Sollen hoch auf Euch erschallen,
In den Thälern sern verhallen.

Die Erbenbürger.

Ach wie beine Wunden glänzen, Wie die Seitenwunde glüht! Wie die Mebe ohne Gränzen, Auf dem Dornentranze blüht.
- Pallelujah! Run bist Du da! Du der ganzen Schöpfung Sonne, Aller Geister höchste Wonne!

Das himmlische Seer.

Friede! Friede! ew'ger Friede
Füllt die Erde weit und breit,
Stimmt mit ein zum Jubelliede,
Du Natur im Feierkleid!
In den Wäldern,
Auf den Feldern,
Alles, was sich regt zum Leben,
Soll des Herren Lob erheben.

Die Erbenbürger.

Bir sind bein, wir Abamskinder, Dies ist unsre Seligkeit Bir sind dein, du Ueberwinder! Dein in alle Ewigkeit. Jauchst Ihr Frommen, Er ist kommen, Er den unsre Seele liebet, Die sich Ihm nun ganz ergiebet.

Alle zusammen.

Triumph! Triumph! Er der Gesalbte steget;
All, Ihr Gesalbten freuet Euch!
Triumph! Triumph! die alte Schlang erlieget,
Berstört ist ihr nun finstres Reich.
Bohl uns! Wohl uns! die wir den Herren tennen,
An seinem Blick und Wundenlicht.
Bohl uns! Wir dürsen uns nun seine Brüder nennen,
Er! — Unser Freund beschämt uns nicht.

Ende des zweiten Pandes.

SU

| • |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

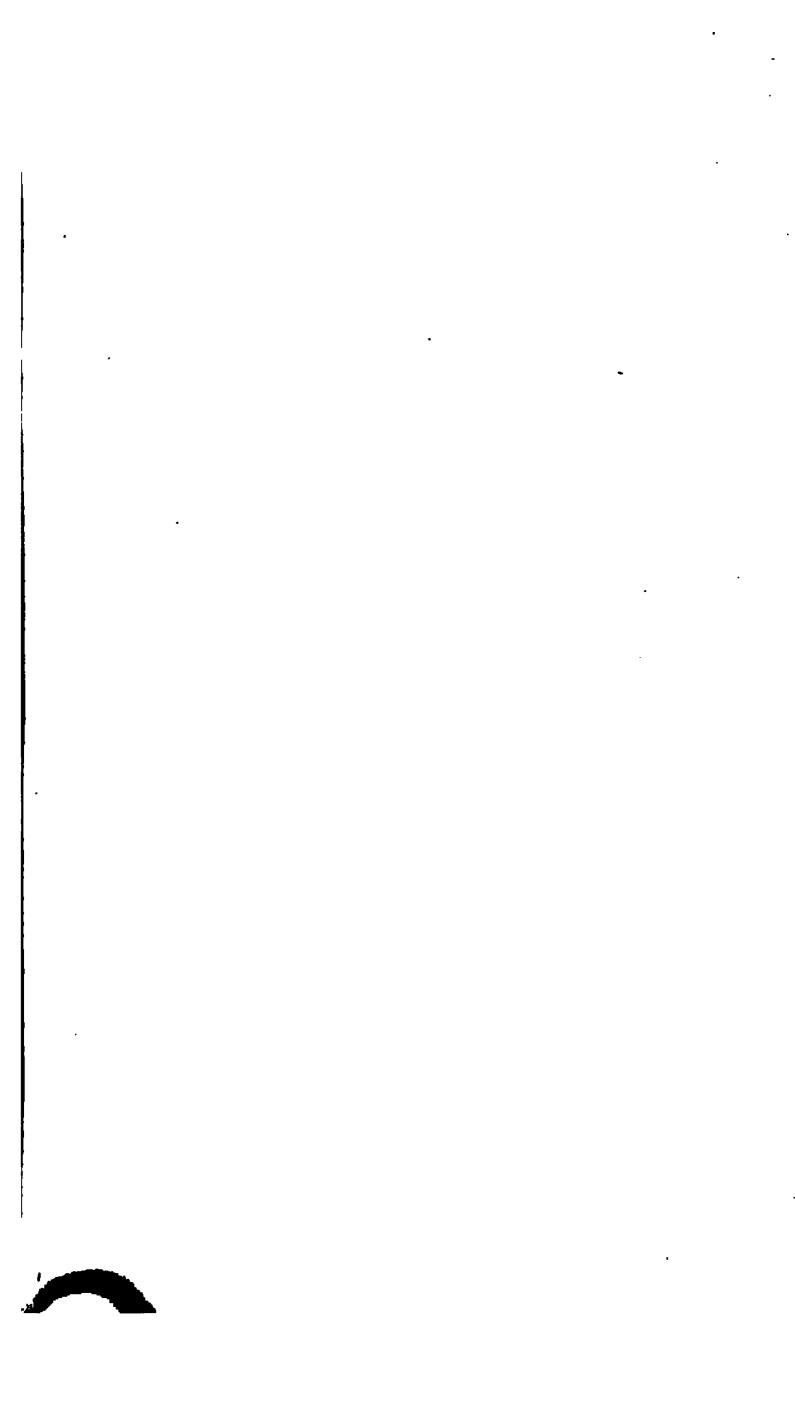







